



BR 1035 .M6 1876 M orikofer, Johann Kaspar. Geschichte der evangelische Fl uchtlinge in der Schwei

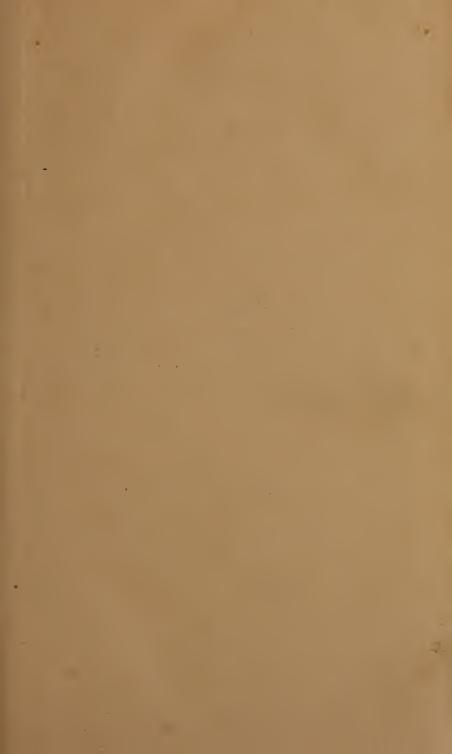







Geschichte

\* OCT 4

der

# evangelischen Flüchtlinge

in der

Schweiz.

Von

Dr. J. C. Mörikofer.

Leipzig

Berlag von S. Hirzel.

1876.

Das Recht ber leberfetung ift vorbehatten.

Der Hochschule und der Stadt

## Bürich

für die beiden Ehrengeschenke

der philosophischen Doctorwürde und des Bürgerrechtes

in dankbarer Hochachtung

gewidmet.



#### Vorwort.

Eine der ichonften und dauerhaftesten Früchte, welche die Reformation der evangelischen Bevölkerung der Schweiz verlieh, war die aufopfernde und unermüdliche Hülfsbereitwilligfeit für die Glaubensgenoffen. Diese Hülfsbereitwilligkeit wurde in der damals armen Schweiz von den evangelischen Flüchtlingen auf eine so außerordentliche Weise und so lange Zeit in Anspruch genommen, daß man die erbarmungsvolle Ausdauer mit großem Erstaunen betrachtet, namentlich bei einem so sparsamen und nüchternen Volke, bessen Liebe zum Geld sprichwörtlich war. Doch die durch das Meer und durch Länder getrennten Staaten England, Holland, Preußen 2c. thaten noch viel mehr als die Schweizer, so daß die nächsten Nachbarn nicht zurüchleiben durften. Allein dort war neben der Glaubensgemeinschaft die Politik die hauptsächlichste Triebfeder zu außerordentlichen Anstrengungen für die evangelischen Flüchtlinge, so daß daselbst die Hülfsquellen in den Berwicklungen der Politik und den Bedrängnissen des Krieges oft ganz versiegten. Bei ber evangelischen Schweiz aber war und blieb der alleinige Beweggrund die Treue und Standhaftigkeit des Glaubens, um sich vor Freund und Feind als wahrhafte Christen zu erweisen. Zum Dank für die bisher erfahrene Gnade und Bulfe, und namentlich zum Dank für den ungestörten Frieden, während die übrige europäische Welt unter dem Jammer unaufhörlicher Kriege seufzte, wurden die Schweizer nie müde in der Hüsse für die verfolgten Glaubensbrüder. Und als zur Last der Fremden Mangel und Hunger im eigenen Lande die Kraft und Geduld der Mitstände erschöpfen wollte, da erhoben sich Bern und Zürich, die oft zwiespältigen und auf einander eisersüchtigen, wiederholt in großartiger Uneigennützigkeit und frommer Pietät, um mit edelm Betteiser in der Darbringung außergewöhnlicher Opfer auszuharren und die übrigen Orte zur Mithülse aufzumuntern.

Dazwischen verletzen uns freilich beschämende Uebelstände im Verhältniß zum Ausland und armselige Beschränktheiten im Innern. Allein während unsere Zeit die höchsten Güter und das Lebensglück in der ausgedehntesten Durchführung der Grundssätze der Menschenrechte und im unbedingten Genuß der bürsgerlichen Freiheit sindet, und wir oft statt der Realität desscheidenen, aber dauernden Wohlseins im unruhigen Spiel mit Theorien uns gefallen, stellte jene Zeit die Behauptung der Glaubens und Gewissensfreiheit obenan und fügte sich dann in Geduld in die Verhältnisse jener Tage: daher die damaligen Staatsbehörden auf der einen Seite den Zunstzwang und auf der andern die geduldige Unterthänigkeit gegen das Ausland durch die Servilität der Officiere der regierenden Städte als unvermeidliche Uebel sich gefallen ließen.

Bisher sind es fast ansschließlich Franzosen und die Nachkommen ehmaliger Flüchtlinge gewesen, welche uns von den Schicksalen dieser und ihren Verdiensten um die neuen Wohnstätten berichtet haben. Bei der damaligen Ueberlegenheit der Franzosen, namentlich in Gewerben und Künsten, in Vergleich mit den Völkern des protestantischen Bekenntnisses, ist es begreislich, wenn die Verdienste der neuen Ankömmlinge sehr hoch

angeschlagen wurden, und weit höher als die Opfer ihrer neuen Beschützer. Es ist dabei den Franzosen der leicht verzeihliche Arrthum begegnet, daß sie gewöhnlich die Zustände der Länder, in welchen sich ihre protestantischen Landsleute niedergelassen hatten, in jeder Beziehung unentwickelter und roher sich vorstellten, als sie wirklich waren, und daß sie demnach den Auswanderern die umfassendsten Verdienste um alle Gewerbszweige und die gesammte Kultur beimagen: daher eine gründlichere Forschung sich theilweise zu beträchtlichen Ermäßigungen veraulast sah, wozu die Franzosen selbst, zum Theil aus konfessioneller Opposition gegen die Verdienste ihrer protestantischen Landsleute, beigetragen haben. Auf die engen Verhältnisse und die theilweise demokratischen Städteverfassungen der Schweiz fällt freilich der größte Theil der Schuld, wenn die protestantischen Flüchtlinge mit ihren ausgezeichneten Geistesgaben und ihren gewerblichen Vorzügen den Städten und Ländern der evangelischen Schweiz nicht den Vortheil und den Segen brachten, deren Genf und die romanische Schweiz neben den großen protestantischen Staaten theilhaft geworden sind.

Betreff der Hauptländer, in denen sich dieselben niedergelassen haben, abgefaßt; nur der Schweiz sehlt noch eine Arbeit, in welcher sowohl die verschiedenen Perioden und Veranlassungen der Ausweis der Hüswanderung, als die besondere Theilnahme und der gesnauere Ausweis der Hüsseistungen der Schweiz angegeben wären. Und doch gehören diese so wenig bekannten Liebessthaten der Schweiz in einer Zeit, wo die Geschichte sonst nicht viel Rühmliches aufzuzählen weiß, zu den preiswürdigsten und erhebendsten Zügen der Schweizergeschichte. Auffallender Weise haben sogar Genf und das Waadtland, denen der erste Pries

für die freundliche Aufnahme der Flüchtlinge gehört, noch keine umfassende und zusammenhängende Geschichte ihrer verdienste vollen Einwanderer empfangen, so werthvoll die einzelnen Nacherichten sind, womit uns eine große Anzahl ausgezeichneter Schriftsteller beschenkte, namentlich die Genfer Gaberel und die beiden Galisse, Senedier, Grenus und Sahous, Claparede und Monastier, die Waadtländer Builliemin und Chavannes und der Neuenburger Godet, nebst manchen Andern. Die Menge der von diesen gegebenen, aber weit zerstreuten werthvollen Nachrichten ist nach Möglichkeit sorgfältig benutzt worden: zusgleich aber verbindet sich damit das Geständniß, daß zur gründslichen Geschichte der in das Welschland eingewanderten evanzgelischen Flüchtlingsfamilien nur ein Angehöriger der romanischen Schweiz, ausgestattet mit genauer Kenntniß der örtlichen und FamiliensVerhältnisse, geeignet und besugt ist.

Doch bildet das Staatsarchiv des Vororts Zürich die reichste Grundquelle für die gesammte Schweiz in Betreff der evangelischen Flüchtlinge, indem die evangelischen Stände in dieser Angelegenheit in einem sonst seltenen Ginverständnisse handelten und daher dem Vororte die Geschäftsleitung im Ganzen und im Einzelnen überließen und von den von ihnen ausgehenden Schritten genaue Kenntniß gaben. Dennach wurden Zürich auch die an die einzelnen Orte gerichteten Schreiben in Abschrift mitgetheilt, und zwar findet sich neben bem in einer fremden Sprache abgefaßten Original zugleich auch die deutsche Uebersetzung vor (welche in Ermangelung des Driginals häufig angeführt werden mußte). Daß das außerordentlich reiche Zürcherische Staatsarchiv bis vor Kurzem wenig gesichtet und geordnet war, gereichte dem Berfasser zum großen Bortheil, indem neben den officiellen Atten auch eine

Menge von Privatbriefen und kleinen Tagesnachrichten sich vorfand, welche werthvolle Thatsachen darboten: während die längst sorgfältiger geordneten Archive von Bern und Basel bei den in Bände vereinigten Urkunden jene Privatschriften acwöhnlich ausgeschieden batten. Neben dem Zürcherischen Staatsarchiv bot die Stadtbibliothek von Zürich eine glückliche Ergänzung, indem einzelne Bürger in firchlichem Interesse und namentlich in herzlicher Theilnahme für die verfolgten Glaubensaenossen sorafältige Aufzeichnungen über die Geschichte der frangofischen Kirche hinterlaffen haben. Zu dem in Zürich gebotenen Grundstock lieferten die Archive von Bern und Basel im Ganzen und für den Antheil diefer Stände die werthvollste Bereicherung und Vervollständigung. Demnach darf der Referent sagen, daß seine Arbeit zu drei Viertheilen aus handschriftlichen Quellen geschöpft ist, und daher größtentheils neue historische Nachrichten enthält. Wenn darunter manches Kleine und Kleinliche vorkommt, so mag auch dieses für das sociale Leben und den bürgerlichen Haushalt, sowie für die Kulturgeschichte unsers Vaterlandes nicht ohne Werth sein. Dabei wolle der geneigte Leser dem Berfasser verzeihen, wenn bisweilen der freie Fluß und die harmonische Einheit der Erzählung fehlt, da das Gegebene aus Tausenden von kleinen und zerstreuten Nachrichten zusammengefügt werden mußte; so daß manche einzelne Ungabe fragmentarisch dasteht und sich nicht völlig mit dem Ausammenhang verschmilzt, aber doch nicht gerne fallen gelassen wurde, obgleich unter dem überaus reichen Material kleiner Daten stets mit sorgfältiger Auswahl zu Werke gegangen worden. Es werden Leser vorausgesetzt, welche der frangofischen Sprache hinlänglich kundig find; denn sowohl die seelenvollen Rlagen der Flüchtlinge und die mannigfaltigen Ausdrücke des Dantes, als

die Briefe und Nachrichten in französischer Zunge aus alter und neuer Zeit würden durch Uebersetzung zu sehr an Eigenthümslichkeit und Werth verlieren.

Bei der freundlichen Theilnahme und Ermunterung von vielen Seiten ficht fich ber Berfasser folgenden Beförderern feiner Arbeit zu besonderem Danke verpflichtet. Berr Staatsarchivar Dr. Strickler in Zürich war unermüdlich in Aufsuchung und Mittheilung des außerordentlich reichen Materials, jo wie Berr Oberbibliothefar Dr. J. Horner in Darbietung ber mannigfaltigen Handschriften und bes für die vorliegende Aufgabe nahezu ericopfenden Bücherichates ber Stadtbibliothef. Herr Staatsschreiber Dr. M. von Stürler in Bern und Herr Staatsarchivar Dr. Göttisheim in Basel überließen mir ben gangen Umfang ber betreffenden Aften wohlwollend und vertrauensvoll zur beguemsten Benutung; und Berr Profeffor Dr. Le Fort in Genf war mir mit forbernden Mittheilungen und Belehrungen behülflich. — Jede weitere Belehrung und Berichtigung wird mich zu bankbarer Anerkennung verpflichten, da ich wohl weiß, daß dieser erste allgemeine Verjuch einer Geschichte ber evangelischen Flüchtlinge in der Schweiz mancherlei Lücken darbieten muß.

Bürich, am Ende des Jahres 1875.

Der Verfasser.

# Inhaltsverzeichniß.

| Einseitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sette<br>1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Die Schweiz von der Natur zur Zufluchtstätte der Verfolgten bestimmt und von Ansang an von solchen aufgesicht, namentlich aber von der Resormation an zunächst sür Italiener und besonders für Franzosen. Die Vorzilge der französischen Protestanten; der Werth derselben sür die Seemächte und sür Deutschland. Schwierige Verhältnisse der Schweiz sür Aufnahme der Flüchtlinge. |            |
| Erster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Die Flüchtlinge vor der Bartholomäus=Nacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 1. Die Borläufer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12         |
| , <b>å</b> , $\circ$ , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20         |
| 2. Berhältniß der Schweiz zu Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22         |
| Franz I. Bemühungen gegen den fremden Kriegsbienst. Hein-<br>rich II. Märthrertod der fünf Lausanner Studenten. Berwendung<br>für die französischen Protestanten.                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 3. Die Locarner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30         |
| Einsuß der italienischen Flüchtlinge auf Locarno. Beccaria.<br>Ausweisung der Evangelischen aus den welschen Bogteien. Auf-<br>nahme in Zürich: die Muralti und Orelli 2c.                                                                                                                                                                                                          |            |
| 4. Die Engländer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 43         |
| Bullinger zieht dieselben an. Hoper. Versolgung unter Maria. Zürich, der Mittelpunkt edler Flikhtlinge durch vorzügsliche Gelehrte. Anhängliche Dankbarkeit der Engländer. Junge Zürcher in England.                                                                                                                                                                                |            |
| 5. Genf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 53         |

| 6. Einstluß der evangelischen Schweiz auf Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite<br>66 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7. Die frangösischen Protestanten in Baffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75          |
| Die Theilnahme der Schweiz in beiden Lagern. Bemühnugen der französischen Protestanten, Zürich und Bern für ein Bündniß mit Frankreich zu gewinnen. Wichtigkeit Genfs. Werth der schweiszerischen Söldner.                                                                                                                                                                   |             |
| 8. Wachsende Roth der frangösischen Protestanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 84          |
| Hülse Genss und ber evangelischen Schweiz. Coligny in enger Berbindung mit biefer.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Zweiter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Die Flüchtlinge von der Bartholomans=Nacht bis zur Auf= hebung des Ediftes von Nantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 9. Die Bartholomäus-Racht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 91          |
| Antheil der Schweizer. Zustände und Ursachen. Genf und seine Hülfe für die Flüchtlinge: Hotman, die Familie Coligun, Condé. Bemühungen für die Flüchtlinge in der deutschen Schweiz. Berwendungen der evangelischen Stände bei Heinrich III. Heinrich von Navarra sucht Berbindung mit den evangelischen Orten. Die schweizerischen Städte helsen Frankreich durch Anleihen. |             |
| 10. Das Edift von Nantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 115         |
| Heinrich IV. Die Landschaft Gex. Des Königs Undantbarkeit gegen Genf und die Schweiz.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 11. Zujtände Frankreichs unter Beinrich IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 119         |
| Agrippa d'Anbigné in Genf, Arbeiten im Alter. Heinr. von Rohan in Genf, lette Berrichtungen und Tod. Bedeutung der Protestanten in Frankreich.                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 12. Anjang neuer Berfolgungen unter Ludwig XIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 129         |
| Ger. Der General-Deputierte Ruvigny. Der Zerstörer Bonchu. Die schweizerischen Gesandtschaften für Ger.                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 13. Savoyen verfolgt die Baldenfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 140         |
| Verwendung der evangelischen Städte. Einmischung Frank-<br>reichs. Opfer der Schweiz. Johann Leger.                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |

#### Dritter Abschnitt.

| Die Aushebung des Ediktes von Nantes.                                                                                                                                                   | Scite       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                         | 148         |
| Maßregeln Ludwigs XIV. Beschränkungen in Kirchen und Schulen. Uebertritt durch Gelb und Dragonaden.                                                                                     |             |
| 15. Die allgemeine Flucht der Protestanten.                                                                                                                                             | <b>1</b> 53 |
| Gefinnung der Flüchtlinge. Aufnahme derselben in Genf<br>und der Schweiz. Die Opferwilligkeit der Schweiz.                                                                              |             |
| 16. Die Ungarn.                                                                                                                                                                         | 162         |
| Gewaltmaßregeln gegen die evangelischen Geistlichen Ungarns.<br>Befreiung derselben von den Galeeren durch Runter. Beherber=gung derselben in Zürich. Hülfe der evangelischen Schweiz.  |             |
| 17. Einzelne Flüchtlinge vor 1685                                                                                                                                                       | 167         |
| Anna Preveral. Daniel Foncez. Stephan Faure. Peter<br>Arthaud. Fsabeau d'Arband, Gegen die Geistlichen. Genss Bedrängniß.                                                               |             |
| 18. Hülfsmaßregeln der Schweiz                                                                                                                                                          | 179         |
| Jährliche Steuern von Bern, Zürich, Basel 2c. Die St. Galler in Marseille. Die Abgeordneten der französischen Gemeinde Saillans. Zengnisse der Flüchtlinge. Pfarrer de la Croix.        |             |
| 19. Schaaren der Flüchtlinge in der französischen Schweiz.                                                                                                                              | 186         |
| Zuerst aus Gex. Genf nächste Zussucht: Einzelne Familien. Das Waadtland, Lausanne: Ginzelne Familien.                                                                                   |             |
| 20. Die Flüchtlinge in Bern                                                                                                                                                             | 197         |
| Berns fräftige Verwendung bei den Mitständen. Aufnahme<br>von Gewerbsteuten, Schwierigkeiten dagegen. Theilnahme in der<br>Stadt. Anordnungen für die Landschaft. Allgemeine Maßregeln. |             |
| 21. Die Flüchtlinge in Zürich.                                                                                                                                                          | 205         |
| Sorge für den Gottesdienst. Sorgfältige Anstalten. Die französischen Geistlichen. Die Ausgemeinden und die Municipalstädte.                                                             |             |
|                                                                                                                                                                                         | 216         |
| Beträchtliche Zahl der bleibend Niedergelassenen. Gottesbienst.<br>Schwierige Lage Basels. Muth der Universität.                                                                        |             |
| 23. Die Flüchtlinge in den übrigen ebang. Städten und Ländern.                                                                                                                          | 223         |
| Große Last Schaffhausens: willige Hilse. St. Gallen. Gla=                                                                                                                               |             |
| rus und Appenzell A. R. Mülhausen. Chur. Neuenburg, dessen niedergelassene Familien.                                                                                                    |             |

| 24. Großer Zudrang                                                                                                                                                                                  | 228 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 25. Gewerbe der Flüchtlinge                                                                                                                                                                         | 233 |
| 26. Verfolgung der Baldenser                                                                                                                                                                        | 255 |
| 27. Heimfehr in die Waldenserthäler.  Seheime Vorbereitungen. Rückfehr der Waldenser aus der Frentde. Sammlung derselben im Waadtland. Einbruch in Savohen. Mißlingen des zweiten Zuges: Bourgeois. | 266 |
| 28. Säupter und Selden der Flüchtlinge                                                                                                                                                              | 277 |
| Bemühungen der Schweizer für auswärtige Niederlassung der Flüchtlinge.                                                                                                                              |     |
| 29. Die Noth der Schweiz                                                                                                                                                                            | 287 |
| 30. Vertröstungen des Auslandes                                                                                                                                                                     | 297 |
| 31. Rene Berfolgung der Baldenfer                                                                                                                                                                   | 304 |

|                                                                | Seite |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| 32. Großmuth Berns und Zürichs.                                | 309   |
| Berns driftliches Erbarmen. Gleiche Stimmung in Zürich.        |       |
| Berlegenheit der übrigen Orte. Niederlassung der Waldenser in  |       |
| Würtemberg.                                                    |       |
| 33. Beitere Bemühungen für eine neue Beimat                    | 316   |
| Rochegude. Absendung einzelner Züge nach Brandenburg,          |       |
| Pfalz, Würtemberg. Basel und Schafshausen.                     |       |
| 34. Fortmährende Anstrengungen                                 | 323   |
| Bourse française von Genf und Bern. Theilnahme im              |       |
| Baadtland. Hülfsquellen in Bafel.                              |       |
| 35. Die Flüchtlinge aus Drange.                                | 330   |
| Auswanderung in Folge französischer Besitznahme. Cleud         | 000   |
| der Flüchtlinge. Genfs abermalige Großmuth. Theilnahme des     |       |
| preußischen Neuenburg. Aufnahme in Preußen. Frankreichs For-   |       |
| derungen zur Ausweisung.                                       |       |
| 36. Flüchtlinge im 18. Jahrhundert                             | 340   |
| Unermübliche Hülfe ber evangelischen Städte. Die Nieder-       | 010   |
| gelassen in Neuenburg. Bieljährige Bemühungen Rochegude's      |       |
| an auswärtigen Höfen.                                          |       |
| 37. Neue Graujamkeit des Herzogs von Sabohen                   | 350   |
| Die Pragelaner. Ausharrende Theilnahme der Schweiz:            | 000   |
| Genf und Waadt. Fernere Flüchtlinge der Waldenser: deren       |       |
| Beiterförderung. Hülfe für studierende Waldenser. Kosten für   |       |
| dieselben.                                                     |       |
| 38. Ruhigere Zeiten                                            | 356   |
| Dankbarkeit der Flüchtlinge. Perrin. Elifabeth Charlotte,      | 000   |
| Harzogin von Orleans: Schreiben an die evangelischen Orte.     |       |
| Konstantinopel.                                                |       |
| 39. Die Büjtenprediger                                         | 360   |
| Corteis in der Schweiz. Einfluß des Anton Court. Das           |       |
| Prediger-Seminar in Lausanne. Rabaut, Quiros, Durand, Badon,   |       |
| Sirven.                                                        |       |
| 40. Lette Zeit                                                 | 366   |
| Stellung ber Flüchtlinge in der frangöfischen Schweig. Rüd-    |       |
| fehr einzelner Familien nach Frankreich. Pslege der Proselhten |       |
| in der Schweiz.                                                |       |

#### Fünfter Abschnitt.

Die Galeriens.

| 41. Die Galceren.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 371 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Bemihungen Frankreichs zur Hebung seiner Kriegsstotte. Verträge Frankreichs mit einzelnen schweizerischen Kantonen zur lebernahme von beren Verbrechern auf die Ruderbänke der Galeeren. Theilnahme der Schweiz. Calandrini. Die schweizzerischen Kaussente. Blanche Camond.                                |     |
| 42. Die Glaubenshelden auf den Galeeren                                                                                                                                                                                                                                                                     | 377 |
| Lençonniere. Die Brüder Serre. Der Schweizer Paul Ragat. Berwendung der evangelischen Stände.                                                                                                                                                                                                               |     |
| 43. Die Galeerenqualen                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 386 |
| Einzelne Gemälde der Qualen auf den Galeeren: fromme Standhaftigfeit. Freudigfeit im Leiden.                                                                                                                                                                                                                |     |
| 44. Die Schweizer auf den Galeeren                                                                                                                                                                                                                                                                          | 392 |
| Ariegsgesangene Schweizer und Deserteure auf den Galeeren, namentlich Berner: wegen Glanbenstrene auf den Anderbänken. Der Zürcher Mathys.                                                                                                                                                                  |     |
| 45. Allmählige Freilaffung                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 399 |
| Bemühungen Rochegube's. Die französischen Galeriens an die evangelischen Orte. Erlaß Ludwigs XIV. Die französischen Freigelassenen kommen nach der Schweiz: mitleidige Aufnahme derselben.                                                                                                                  |     |
| 46. Lette Schicffale der Galeriens                                                                                                                                                                                                                                                                          | 404 |
| Die Galeriens aus den evangelischen Staaten werden ent-<br>lassen, die Schweizer zurückehalten. Schwache Bemühungen der<br>Regierungen für die Deserteure; aber große Opser für die Be-<br>freiten. Die letzten Galeriens.                                                                                  |     |
| 47. Die Bourses françaises in der Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                   | 410 |
| Härte gegen die Protestanten bis zur französischen Revo-<br>lution, daher fortwährende Thätigkeit der Exulanten-Kammern in<br>der Schweiz. Beträchtliche Fondationen in Genf und Lausanue;<br>im übrigen Waadtland. Die Kolonie in Bern. Die französische<br>Kirche in Basel. Der Exulanten-Fond in Zürich. |     |
| Edituiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 414 |
| Fortwährende Gemeinschaft der Schweis mit den auswär-                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| tigen Glaubensgenoffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |

### Einleitung.

Die Schweiz ist von der Vorsehung zur Zufluchtstätte der Berfolgten bestimmt. Sie bildet den Anotenpunkt von Mitteleurova und die Gränzmarke dreier großer Kultur-Bölker. Sie ist durch natürliche Gränzen zu einer Friedensburg geschaffen, indem himmelhobe, schwer zugängliche Berge sie mit einem mehrfachen Walle umgeben, während zugleich die Schrecken der Elemente für sie eine wirksame Schutzwehr bilden. Daher haben von frühester Zeit her die an mildere Lüfte gewöhnten Söhne des Südens mit Grauen und Entsetzen zu den eisgepanzerten Bergriesen emporgeschaut, und nur besondere Gefahr und Noth hat sie bewegen fonnen, in dieses geheimnißund schreckenvolle Bergland vorzudringen. Darum eröffnet sich die älteste Geschichte Helvetiens damit, daß die damaligen Bewohner der rauhen Gebirgshöhen diese Wohnsitze verlassen und mit gewaffneter Hand schönere und fruchtbarere Gefilde aufsuchen wollten: ein augenscheinlicher Beweis, daß jene Unsiedler das Land nicht nach freiem Belieben sich auserwählt hatten, sondern durch irgend eine Gewalt dahin gedrängt worden waren. Wir wissen freilich, daß schon in vorgeschichtlicher Zeit die Bewohner der Pfahlbauten zahlreiche Stationen an den ichönen Seen der Schweiz gegründet hatten; aber könnte man aus den. bei uns nicht selten gefundenen feinen Beilchen, mit der durchscheinenden Schneide, aus Nephrit, einem nur im fernen Morgenlande vorkommenden Gestein, nicht den Schluß ziehen, daß auch jene ersten Bewohner unsers Landes durch irgend eine Nöthigung in die Berge verschlagen worden wären? Näher bekannt ist Möritofer, Evangelifche Flüchtlinge.

daß von Süden her die Rhätier, und von Norden her die Burgunder aus einem größern und reichern Schauplatz in die Berge gedrängt worden waren. Vorübergehend haben sogar bedrängte Sarazenen in den Gebirgen von Graubünden und Wallis eine Zusluchtstätte gesucht, und Spuren ihres Daseins hinterlassen.

Auch die Einführung des Christenthums in der Schweiz scheint weniger dem Antrieb verdankt worden zu sein, daß die ersten Glaubensboten diesen Landstrich aus eigenem Willen als Arbeitsseld ausersehen hatten, als daß sie durch Verfolgung aus einer erwählten und erkämpften Stätte vertrieben worden waren. Denn wenn man den faßbaren historischen Kern aus der Hille der Legende von der thebaischen Legion herausschält, so stehen Helben und Märthrer vor uns, welche nach wechsels vollen Schicksalen zum Schlusse den mit dem Evangelium bestruchteten Boden des Verglandes durch ihr Blut getränkt und geweiht hatten. Und Kolumban und seine Jünger sind die ersten Vorläuser der Flüchtlinge, welche, durch die thrannische Willfür der Frankenkönige ausgestoßen, in den Thälern der Schweiz eine Vergungss und Wirkungsstätte suchten.

Ein so charaftervolles Land und eine so schurreiche Wohnstätte mußte dann aber für die seßhaften Ansiedler eine theure Heimat werden, welche sie so lieb hatten, daß sie die Beschwerden und Entbehrungen, die der rauhe Himmelsstrich und der karge Boden ihnen auserlegte, willig ertrugen. Geborgen in ihren Bergen fühlten sich die Bewohner sicher und selbständig: das Bergland mußte auch ein Land der Freiheit werden, wo der Muth und die Arast der Bewohner die Beschaffenheit des Landes aus Beste zu benutzen verstand. Allein die durch lange heldenmüttige Kämpse errungene Freiheit hätte sür die nationale Selbständigseit der Schweiz nicht ausgereicht; viel mehr hätte gerade die Ariegstüchtigseit der Schweizer, nachdem dieselbe ein Handelsartisel sür den Meistbietenden der Nachbarn geworden, zum unvermeidlichen Verderben und zur Anechtschaft geführt. Ein selbständiges, geistiges Volssleden ist in der

Schweiz erst durch die Reformation entstanden. Die Kenntniß der h. Schrift, welche von nun an die Grundlage von Wissen, Glauben und Leben bildete, verlangte durchweg einen gewissen Grad von Nachdenken und geistiger Entwicklung, woran sich alle Rlaffen des Bolkes betheiligten. Der gereinigte Glaube verlangte seine Bewährung in den verbefferten sittlichen Buftänden, für deren Förderung Kirche und Staat Hand in Hand Die Nothwendigkeit der Zusammenstimmung und gegenseitigen Unterstützung von Stadt und Land brachte letzterm erst jett durch sichernde Verträge gewisse verfassungsmäßige Garantien. Namentlich aber führte die bedrohliche Lage der vereinzelten reformirten Kirchen, gegenüber den feindlichen Mächten, sowohl der katholischen als der lutherischen Konfession, zum Unschluß an die größtentheils weitentlegenen und ganz verschiedenartigen Schwesterkirchen des Auslandes, womit die Anbahnung einer mannigfaltigen geistigen Wechselwirkung und namentlich auch die Einleitung und Entwicklung eines ausgedehnten gewerblichen Verkehrs verbunden war. Daher sehen wir denn schon in den ersten Zeiten der Reformation die Häupter und Leiter derselben nicht nur mit den gleichgesinnten deutschen Reichsstädten und mit den Fürsten der Pfalg, Heffens und Schlesiens in Verbindung, sondern auch in gesuchter lebhafter Gemeinschaft mit Frankreich und Italien, Holland und England, Ungarn und Polen.

Gegenüber den drei großen Nachbarländern erzeugte die kleine Schweiz in ihren Landeshauptstädten einen solchen Wettseifer mit den Reichsstädten und Fürsten Deutschlands, daß sie ihrerseits eben so viel gab, als sie hinwieder empsieng: daher Deutschland und die Schweiz zusammen eine seste Burg zum Schutze des Evangeliums wider alle Weltmächte bildeten, und bei allem Zwiespalt der Glaubenssätze gleichwohl sich gegenseitig immer wieder zu Gute kamen. Da demnach in Deutschland überall wohlgesicherte Stationen des evangelischen Glaubens gegründet waren, so kamen die dortigen Protestanten nur in den wechselvollen Vorgängen des dreißigjährigen Krieges in den

Fall, in der Schweiz eine vorübergehende Zufluchtstätte zu fuchen.

Bu größerm Seil aber sollte das schützende Bergland für Italien und Frankreich gereichen. In Italien freilich war die tatholische Kirche so fest gegründet, ihr vielgestaltiger, burch die reichen Mittel der Kunft belebter Kultus entsprach der Eigenart eines phantasievollen, nach festlichem Prunk verlangenden Volkes, und der pähftliche Thron stand in einer solchen patriotischen Glorie, daß nur bei einer kleinern Zahl auserwählter Geifter Vernunft und Gewissen mit dem Volksglauben in unversöhnlichen Zwiespalt gerieth, und zum Berlassen der unvergleichlichen Heimat brangte, um die höchsten Güter ber Seele gu retten. Auch in Frankreich hatte Staat und Kirche eine festere Grundlage als in Deutschland, wo eine beträchtliche Anzahl sonverainer Fürsten und Herren und ein zahlreicher Kranz wohlhabender und durch mannigfaltige Bildung ausgezeichneter Reichsstädte längst in allen Schichten ber Bevölkerung bas Streben nach bürgerlicher und religiöser Freiheit verstattet und angeregt hatten. Dagegen war das Königthum in Frankreich seit mehreren Generationen zu einem immer größern Absolutismus herangewachsen, hatte die verschiedenartigen Provinzen stets enger mit sich vereinigt, beren reiche Mittel in steigendem Erfolg dem Throne dienstbar gemacht, und so diesem einen Glanz und ein Ansehen verschafft, wodurch das ehrgeizige Bolt bezaubert und um so leichter zu williger Ergebenheit gebracht wurde. Daneben war auch die französische Kirche so überaus reich, fest geschlossen, durch altes Ansehen sowohl als die große Bahl ausgezeichneter Männer aus ben höchsten Ständen von fo überwiegendem Cinflug, und zur Abwehr äußerer und innerer Unfechtungen mit dem Throne so enge verbunden, daß auch hier die Reformation gegen diese vereinten Mächte des Romanismus eine ungunftigere Stellung hatte, als in den Berhältniffen der germanischen Bölkerschaften. Doch ein so geistesbegabtes und hochsinniges, strebsames und vielseitiges, lebhastes und feurig entschlossenes Bolt wie die Frangosen konnte sich nicht vom

Banne einer in Formen erstarrten, durch Migbräuche verunstalteten und durch eine Menge rober und sittenloser Priefter entwürdigten Religion darniederhalten laffen: daher die Predigt des Wortes Gottes, welche die höchste Gemeinschaft des Menschen mit Gott durch die Gnade eröffnete und dem ftrengen Gehorsam gegen bas göttliche Gebot bie Seligkeit für Zeit und Ewigkeit verhieß, die empfänglichen Gemüther in allen Ständen mächtig ergriff und in allen französischen Provinzen eifrige Befenner fand. Frankreichs ruhmbedeckter Abel, ausgezeichnet vor jedem andern der Welt, eben so wohl begabt durch bedeutenden Grundbesitz als durch glänzende Geistesvorzüge, suchte in der entschlossenen Umfassung des evangelischen Bekenntnisses eine Stütze gegen die Uebermacht der Könige und der Kirche. Die gelehrte Klasse, voran eine große Zahl erleuchteter und gewissenhafter Geistlicher, dann vornämlich der Stand der Richter und der Acrzte, freute sich der evangelischen Freiheit, und bilbete den festen Kern zum Schutze evangelischen Bekenntniffes. Namentlich zählte der hochentwickelte Gewerbsstand, welcher icon damals mit seinen Erzeugnissen diejenigen anderer Bölfer übertraf, eine ungewöhnliche Menge eifriger Bekenner bes Evangeliums. Vollends der höchsten Anerkennung werth und ein Chrentrang für die frangösische Nation ist die Berbreitung der Reformation in den Klassen der Handwerker und Bauern, welche mit einer Geistesfraft, Treue und Standhaftigfeit für ihren Glauben einstanden, wie es in solchem Umfang und in solcher Ausdauer bei keinem andern Bolke zum Borschein fam. Much offenbarte sich die geistige Regsamkeit und die Selbständigkeit des französischen Bolkes darin, daß sich das evangelische Bekenntnis über alle Theile des weiten Reiches verbreitete, und während einer Jahrhunderte hindurch dauernden blutigen Berfolgung nie gang aus den Herzen geriffen werden konnte, während in Italien und Spanien sowohl als in Desterreich die völlige Unterdrückung der Reformation gelang.

Für die Freiheit und Tiefe des Geistes, welche dem Evangelium Bahn brach, war Frankreich besser vorbereitet als

die bezeichneten Länder: denn Frankreich hatte zur Zeit der Reformation in der allgemeinen Kultur einen Borsvrung vor den übrigen europäischen Böltern. Seine Sprache war der Entwicklung nahe, durch welche dieselbe sich allmählig zur allgemeinen Umgangssprache erhob; und in den Künsten und Gewerben, welche das Leben bereichern und verschönern, überflügelte Frankreich bereits alle übrigen Nationen. Es ist ein großer Arrthum und eine große Ungerechtigkeit, die Ueberlegenheit der Bildung, welche in neuerer Zeit die Bölfer germanischen Stammes im Bergleich mit den Franzosen erlangt haben, ohne Unterscheidung auf jene frühere Zeit überzutragen. Wenn man die zahlreichen französischen Schriftstücke aus bem fünfzehnten und sechszehnten Nahrhundert durchaeht, welche sich in den schweizeriiden Staatsardiven befinden, sowohl die amtlichen, vom Hofe und aus den Provinzen, als diejenigen der Gelehrten und der Gewerbsteute, fo muß man sich mit Befremden überzeugen, daß diese Schriften nicht nur festgestellte Wortformen und einen ausgebildeten und natürlichen Styl entfalten, fondern and orthographisch und falligraphisch Alles weit übertreffen, was damals nicht nur von schweizerischen Kangleien und Brivaten, sondern von sämmtlichen Höfen und Geschäftsleuten Deutschlands, der Niederlande und Englands geschrieben wurde. Denn bas damalige Frankreich besaß eine große Angahl alter, bedeutender Städte, in welchen fich in Leben, Sitten und Gewerben, in Wissenschaften und Künsten ein eigenthümlicher, selbstbewußter Provinzial-Geist ausgebildet hatte, der hinwieder bei dem großen Reichthum des Landes in einer entsprechenden Unzahl höherer Bildungsanstalten die erforderliche Nahrung fand. Aus dieser Zahl wirkten namentlich die durch die Reformation umgewandelten und neu belebten Afademien von Montauban, Saumur, Sedan und Nismes mächtig zur Förberung des evangelischen Beistes, und hauptsächlich burch Franzosen und für Frantreich diejenigen von Benf und Laufanne, diese auch dann noch und doppelt einflugreich, als jene geichlossen und zerstört waren. Wenn auch der gemeine Mann, der sich zum Evangelium bekannte, eine für jene Zeit ungewöhnliche Schulbildung an den Tag legte, so kam es daher, daß schon im sechszehnten Jahrhundert in jeder evangelischen Gemeinde die Vorsorge für Errichtung einer oder mehrerer Schulen getroffen wurde, ein beträchtlicher Theil derselben von den adelichen Gutsherren gegründet. In Jurcht vor diesen Schulen gieng daher die Versolgung derselben berzenigen der Kirchen voran.

Von alten Zeiten her bestand zwischen Frankreich und der Schweiz eine mannigfaltige und lebhafte Gemeinschaft, welche nun zwischen den Glaubensgenossen desselben evangeliichen Bekenntniffes um so inniger werden mußte. Wir sehen daher auch, wie die evangelische Schweiz für die verfolgten Glanbensbrüder in Frankreich andauernder, unermüdlicher und mit verhältnißmäßig größern Opfern eintrat, als jede andere protestantische Macht. Und bennoch mir zugegeben werben, daß das Berdienst sowohl als der Bortheil, welche nicht nur die reichen Seemächte, England und Holland, sondern auch bas freie, mühsam zu einem selbständigen Staate heranwachsende Breugen um Frankreichs evangelische Flüchtlinge sich erwarben, größer waren als diejenigen der Schweiz. Die Seemächte zunächst befanden sich in viel günstigern Berhältnissen für Aufnahme von Einwanderern als die Schweiz: denn derselben Ungehörige suchten mit Vorliebe zur See einen reichen Gewinn, und überließen daber den betriebsamen und funstfertigen Franzosen, welche sie bereitwillig in ihrer Mitte an ausgewählten Stätten aufnahmen, gerne die Erzeugnisse der Industrie und der Handwerke, welche die Ankömmlinge mit überlegenem Geschick ausführten und für welche bisher viel Geld nach Frantreich geflossen war. Bon noch viel höherm Werthe aber waren für die Seemächte in den häufigen und langen Rriegen mit Frankreich die streitbaren, in den langen Religionskriegen geübten französischen Auswanderer, welche sich an der Heimat, die sie grausam verfolgte, rächten, und mit ihrem Blute dem neuen Baterlande die Aufnahme und die Gewiffensfreiheit verdankten.

Ganze Regimenter flüchtiger Franzosen, mit den ausgezeichnetesten Officieren an ihrer Spite, brachten Ludwig XIV. und seinem Reiche noch unmittelbarern und empfindlichern Schaden bei. als die Tausende der besten und geschultesten Arbeiter, die Frankreich den Rücken kehrten. — Für das durch den dreißigjährigen Krieg entvölkerte und verwüstete Deutschland waren die evangelischen Flüchtlinge eine noch größere Wohlthat. In Städten und auf dem Lande war für fleifige Arbeiter überflüssiger Raum; es fehlte nirgends an verödeten Klöstern, herabgekommenen Herrschaftsgütern, an verwilderten Gründen und unbenutten Bäldern, wo den Einwanderern ohne Opfer des Fürsten Wohnstätten, Accher und Holz angewiesen werden konnten. Das Uebergewicht französischer Kunstfertigkeit bereitete den französischen Fabrikanten und Handwerkern eine noch entgegenkommendere Begünstigung, weil manche Gewerbe in den protestantischen Ländern erst durch die Franzosen begründet wurden oder in Aufnahme kamen. Mit entschiedener Vorliebe aber wendete sich die Gunst deutscher Fürsten den frangösischen Flüchtlingen höherer Stände zu, namentlich traten Officiere und Beamtete in bevorzugte Stellungen ein: denn von der Zeit der Glaubensverfolgungen trägt eine große Zahl von Generälen und Obersten, von Hof- und Legationsräthen in preußischen Diensten französische Ramen. Schon unter der Opnastie der Balois von Franz I. an, dem Freunde der Biffenschaften und Rünfte, begann der frangösische Hof für die Bofe der deutschen Fürsten einflußreich zu werden, und es wird sich namentlich zeigen, wie enge der brandenburgische Hof mit der Aristofratie der französischen Answanderer verbunden war. Berlin aber war immer das Vorbild für die zunächst mit ihm verbundenen Bofe von Bayrenth und Raffel. Bei den genannten Staaten sprach also die Landeswohlfahrt sowohl als die Politik für Herbeiziehung und Einbürgerung ber evangelischen Flüchttinge.

Ganz anders waren die Zustände der Schweiz. Diese war damals verhältnißmäßig ein armes Land. Denn seine Landbewohner, ausschließlich Ackerbauern und Hirten, gewannen

dem mit wenigen Ausnahmen rauhen Boden in saurem Schweiße nur einen mittelmäßigen Lohn ab. Die Handwerke, die Gewerbe und der Handel der Städte beschränften sich im Ganzen auf die damals einfachen und bescheidenen Bedürfnisse der Bewohner; von der Ausfuhr industrieller Erzeugnisse war noch feine Rede, man begnügte sich mit dem Absatz einiger Landesprodukte. So richtete sich die Stärke der Bevölkerung nach der Ernährungsfähigkeit des Bodens, und demgemäß war das Gebiet der Schweiz in der Zeit langen Friedens, so weit es der färgliche Boden erlaubte, überall angemessen besetzt, so daß auch ein Bedürfniß nach Einwanderung von Außen feineswegs vorlag. Die evangelischen Städte der Schweiz nahmen vom Reformations-Reitalter an einen bedeutenden Aufschwung und zogen zur Hebung der Gewerbe gerne auch auswärtige Hülfsfräfte herbei; allein die überall mehr oder weniger demokratische Grundlage der Städteverfassungen, und der unmittelbare Ginfluß der Bürgerschaften auf die Regierungen zog der Aufnahme neuer Bewohner und deren Ausübung von Gewerben etwas enge Schranken. Auch die Politik wies der Schweiz einen gang andern Weg als den Seemächten und den deutschen Staaten. Denn Frankreich und die Schweiz hatten denfelben alten Erbfeind, den Kaiser aus dem Habsburgischen Hause, und doppelt gefährlich durch die enge Berbindung mit Spanien. Der "ewige Frieden" mit Frankreich wurde daher im wirklichen Interesse der Schweiz geschlossen, und demnach beriefen sich auch die evangelischen Stände, ungeachtet des Werbeverbotes, auf die alte Freundschaft und Bundesgenoffenschaft mit Frankreich. Wir werden im Berfolg seben, daß sich die frangofischen Protestanten angelegentlich bemühten, auch die evangelischen Stände der Schweiz zur Bewilligung der Kapitulation für den Solddienst zu bewegen, damit diese sich mit desto größerm Gewicht zu ihren Gunften bei dem Könige verwenden fonnten. Mit Befremden und Mißbilligung überzeugte man sich jedoch, daß auch nach der Kapitulation der evangelischen Kantone mit Frantreich dessen evangelische Glaubensgenossen nicht weniger grausam

verfolgt wurden. Wie war es möglich, daß die zwei mächtigen evangelischen Städte, welche ein Jahrhundert lang dem Grundsatze gehuldigt: "der Fürsten und Herren mußig zu gehen." das Herzblut ihrer Söhne an Frankreich verkaufen konnten, ohne auf ihre Verwendungen und Bitten irgend ein Zugeständniß für die Gewissensfreiheit ihrer Glaubensgenossen zu erlangen? Warum verboten sie nicht den Kriegsdienst bei dem gewaltthätigen französischen Könige? ober warum riefen sie. nach hochmüthiger Berweigerung ihrer Gesuche, nicht ihre Truppen aus Frankreich zurud? Aber in jener Zeit war das Ariegshandwerk des Mannes edelster Beruf, welchen fich Keiner verfümmern ließ. Freizügigkeit und freiwilliger Kriegsbienst um Lohn und Ehre war die allgemeine Loosung, worin mit den Schweizern die deutschen Landsknechte, die italienischen Kondottieri und die englischen Reisigen wetteiferten. Hätten die damaligen Regierungen die Schaaren, welche freiwillig in den französischen Kriegsbienst traten, zurückrufen wollen, sie würden dem Befehle nicht gehorcht haben. Wenn also Frantreich der in seinen Dienst tretenden Schweizer sicher war, sobald der Kriegsfold richtig bezahlt wurde, so sah sich die Schweiz in der unehrenhaften Lage, fein Mittel zu haben, um ihrer Berwendung für die unglücklichen Glaubensgenoffen Nachdruck zu geben; vielmehr übte immer die Besorgniß ihre Macht aus, ben Zorn bes übermüthigen Rachbars auf sich zu laden. Das hinderte freilich die zunächst bedrohten, französisch redenden Landschaften nicht, die willkommensten und gesegnetesten Zufluchtftätten für die verfolgten Glaubensbrüder Frankreichs zu werden, und im Rleinen denfelben in vollem Mage das Gleiche zu leisten, was die Seemächte und Preugen benselben im Großen erwiesen.

Eine Geschichte der evangelischen Flüchtlinge in der Schweiz hat sich nur vorübergehend mit denjenigen aus Italien, und noch fürzer mit denen aus England und Ungarn zu beschäftigen, während die Flucht der verfolgten Franzosen nach längerm Unterbruch beinahe zwei Jahrhunderte dauerte.

Als erste Flüchtlinge erschienen in der ersten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts vereinzelte ausgezeichnete Vorläuser, größtentheils Geistliche oder hochgestellte Staatsmänner.

Die erste große, allgemeine Flucht trat 1572 mit der Bartholomäns-Nacht ein und dauerte bis 1589, bis zur Thronbesteigung Heinrichs IV., dessen Ebikt von Nantes i. J. 1598 den Protestanten in Frankreich Religionsfreiheit und gleiche Rechte mit den übrigen Bürgern ertheilte, welches zwar auch von seinen Nachsolgern bestätigt, aber vielsach verletzt wurde.

Mit 1662 trieb die immer härter werdende Verfolgung allmählig immer größere Schaaren zur Flucht, dis dieselbe 1685 mit der Aufhebung des Edikts von Nantes alle Klassen ergriff und Frankreich zu Tausenden seiner besten und nüglichsten Bürger beraubte. Sinen unheilvollen Sinsluß übte der französische Hof auch auf denzenigen von Savoyen aus, so daß zu gleicher Zeit mit den Verfolgungen in Frankreich solche über die Waldenser in Piemont ausbrachen.

Noch weit in das achtzehnte Jahrhundert hinein und bis nahe an die Zeit der französischen Revolution brachte die Schweiz ununterbrochene Opfer für die Verfolgten und die Flüchtlinge.

#### Erster Abschnitt.

Die Flüchtlinge vor der Bartholomäns-Nacht.

#### 1. Die Borläufer.

Der erste französische Flüchtling, welcher in der Schweiz Schutz und Belehrung suchte, war Franz Lambert. Er war 1487 zu Avignon aus ebelm Geschlechte geboren. Frommer Eifer führte ihn frühe ins Rlofter. Ausgezeichnet durch Geiftesgaben und Wiffenschaft übte er als Prediger seines Klosters auf bas Bolk einen ergreifenden Ginfluß aus. Sein Predigtamt führte ihn zu gründlichem Studium der h. Schrift und zur Befanntschaft mit den Schriften Luthers. Beides brachte ihm von Seiten seiner Alostergenossen Berfolgung und Lebensgefahr. Im Frühjahr 1522 floh er nach der Schweiz, und fand von Laufanne kommend Aufnahme bei Berthold Haller in Bern. Dieser empfahl ihn an Zwingli. Der lebhafte Frangose, im Bertrauen auf seine Beredsamkeit und an bei fälliges Aufschen gewöhnt, forderte Zwingli zu einer Disputation heraus, in welcher er die Fürbitte der Heiligen ver theidigen wollte. Der Reformator entsprach seinem Berlangen, widerlegte aber den Monch so gründlich, daß er sich für besiegt erklärte und sich seiner grauen Franziskanerkutte entledigte. Im nächsten Jahre nahm auch Luther Lamberten wohlwollend auf und gestattete ihm Vorlesungen an der Universität. Lambert war der erste ausgetretene Mönch, welcher sich im Auslande nicht ohne Luthers Rustimmung verheurathete, wodurch er um

so mehr mit bitterer Noth zu fämpfen hatte. Luther und Melanchthon riethen ihm die Rückfehr nach Zürich. Doch Freunde des Evangeliums beriefen ihn 1524 nach Met; aber die Feinde desselben widersetzen sich seiner Bredigt, so daß er nach Strakburg übersiedelte, wo der "welsche Doktor" zwar in großer Armuth, aber im häufigen Umgange mit gleichgesinnten Landsleuten lebte, und durch eine Reihe von Schriften sich wenigstens bemühte, für Frankreich das zu werden, was Luther für Deutschland geworden war. Er sollte indessen auf einem bescheidenern Arbeitsfelde nicht ohne Segen und Anerkennung wirken. Der Landgraf Philipp berief ihn 1526 nach Heffen, wo er als Professor der Theologie und als Mitarbeiter an der heffischen Kirchenordnung sich Verdienste erwarb, und wesentlich dazu beitrug, daß nach dem Marburger Gespräch von 1529, an welchem er zwar nicht thätigen Antheil nahm, die Zwinglische Lehre vom Abendmal in Heffen überwog. Lambert ftarb 1530.

Bald nach Lambert erschien der Borläufer und Bahnbrecher unter den frangösischen Reformatoren, Wilhelm Karel, in der Schweiz. Er war 1489 zu Gap in der Dauphiné aus adelichem Geschlechte geboren. Lefevre d'Etables entließ diesen seinen entschlossensten Schüler mit der Ermunterung: "Gott wird die Welt neugestalten, und du wirst es erleben!" Die erangelische Gefinnung eines so feurigen und furchtlosen Mannes konnte nicht lange verborgen bleiben. Wir sehen ihn 1524 in Basel, von Dekolampad wohl aufgenommen und bald auch mit Zwingli in Berbindung, welcher in ihm den wirksamen Bebauer für Genf und das Welschland erkannte und ihn auf dieses Arbeitsfeld hinwies. Mit glühendem Gifer und beldenmüthigem Ungestüm warf Farel sich auf sein evangelisches Arbeitsfeld, zuerft im würtembergischen Mömpelgard, dann im bernerischen Alen, allein, wehrlos, nur mit dem Worte Gottes bewaffnet, unter einer erstaunten und empörten Bolksmenge. Scheltworte, Schläge und blutige Wunden schreckten ihn nicht ab, er fehrte immer wieder und trug am Ende mit der Macht evangelischer Wahrheit den Sieg davon. Von Neuenburg,

seinem besonders erwählten Arbeitsfelde aus, erschien er immer wieder in den Gemeinden des Waadtlandes und wiederholt in den Waldenser-Thälern, bis Genf ihn von 1532 an für mehrere Jahre fesselte. Leidenschaftlicher Widerstand, gewaltthätige Vertreibung entmuthigten ihn nicht, bis er durchdrang, das Evangelium gegründet und durch die firchliche Verfassung gesichert hatte. Lange stand Farel allein, daher er Zwingli turz vor dessen Tode in Beziehung auf seine Landsleute klagte: "Das französische Wohlleben hält sie so gefangen, daß sie lieber fructlos zu Grunde gehen und stumm unter die Inramien sich ducken, als öffentlich Christum bekennen wollen." In Calvin gewann er den siegreichen Helfer, dem er zur Seite stand, bis dieser in Genf die evangelische Glaubensburg gegen alle Angriffe gesichert hatte. Nachdem Farel in seinen spätern Nahren Neuenburg zur Hauptstation seiner Wirtsamkeit erseben hatte, richtete er von da aus in unermüdlicher Rüstigkeit seine Missionsreisen zu den Waldensern, nach dem Süden Frankreichs und nach Met. Es giebt kein schöneres Zeugniß für Karel, als daß ihm Calvin sein ganzes Leben lang mit unwandelbarer Freundschaft zugethan war. Farel starb 1565 und überlebte also die drei großen Reformatoren, glücklich im siegreichen Bestand ihres gemeinsamen Werkes. Sanous urtheilt über Karel: "C'est l'exemple de son long apostolat, tout rempli de périls, de misères, et supporté avec l'intrépidité naïve d'une ame profondement religieuse, ce sont ses énergiques vertus et le désintéressement parfait de son grand coeur, qui ont eu une admirable influence sur le génie moral de la réforme et de ses ministres. Peut-être n'eût il pu lui même conserver long-temps ses conquêtes, mais il les a maintenues dans la voie d'une régéneration vraiment religieuse, jusqu' au moment marqué par la providence, où, consolidées par la main d'un grand homme, elles devaient servir de base à l'édifice entier de la réformation française."

Die Pflanze, welche Farel gepflanzt hatte, wurde durch

Calvin zum weltüberschattenden Baume. Reine Stadt der Christenheit hat in ber neuern Zeit auf die allgemeine Kultur einen so tiefgreifenden und langanhaltenden Ginfluß ausgeübt wie Genf. Dieses Genf, eine gang kleine Stadt, ohne Reichthum, ohne politischen Ginfluß, ohne Länderbesitz, erwarb sich den Namen des protestantischen Roms. Dieses ausgezeichnete Gepräge erhielt Genf durch Calvin in weit höherm Grade, als Wittenberg durch Luther und Zürich durch Zwingli. Freilich darf man nie vergeffen, daß Genf biefen Borzug geistiger Ueberlegenheit nur dadurch erlangen konnte, daß die freie Schweiz für daffelbe ben schützenden Hintergrund bildete. Erft nachdem Zwingli das mächtige Bern für das Evangelium gewonnen hatte, und nachdem Bern durch Eroberung des Waadtlandes dem Evangelium auch in seinem welschen Gebiete eine feste Grundlage gegeben, mußte Frankreich den Willen der beiden gewichtigsten Stände der Eidgenoffenschaft ehren und, obgleich stets luftern nach der wohlgelegenen Granzstadt, seinem Berlangen gegen das mit Bern verbündete Genf Gewalt anthun. Genf mit seinen 6500 Einwohnern war schon im fünfzehnten Jahrhundert eine für die Umgebung wichtige Stadt durch ihre Gewerbe in Seidenstoffen, Goldarbeiten und Waffen, namentlich aber durch die vier von den benachbarten Ländern stark besuchten Messen. Die betriebsame, aufstrebende, nach dem Vorbild der Schweiz um politische und religiose Freiheit ringende Bevölkerung mußte längst mit dem bischöflichen Sof und dem Herzoge von Savoyen und dessen streitsüchtigem Abel zerfallen sein, welche beiderseits die Unabhängigkeit der Stadt bedrohten. Allein die Unruhe und Gefahr der unaufhörlichen Drangsale und Rämpfe hatte unter den lebhaften Genfern einen so tiefen und leidenschaftlichen Zwiespalt der Partheien hervorgerufen, daß eine friedliche Entwicklung der bürgerlichen und geistigen Zustände sich daselbst nicht erwarten ließ. In diesem wilden und feindseligen Getriebe nebst den damit verbundenen roben Sitten war Genf wenig geeignet, ein Mittelpunkt geistigen Lebens zu sein. Als daber Calvin sein Bater-

land verlaffen mußte, war nicht Genf, sondern Bafel feine Bufluchtstätte, wo er die Zeit und Rube fand, seinen "Unterricht in der driftlichen Religion" zu verfassen, sein erftes Werk und das einflugreichste unter allen reformatorischen Schriften. Nach Genf kam Calvin nur auf der Durchreise; wenn er sich aber daselbst festhalten ließ, so bewirkte das wohl weniger Farels drohende Donnerstimme, als deffen Borftellung, daß der schon ausgezeichnete und bekannte Mann zur Erhaltung und Befestigung bes Evangeliums in der Stadt felbst "nothwendig" sei. Farel hatte ausgereicht, die Migbräuche abzuschaffen und das Evangelium zu predigen, aber nicht, um mit dem evangelischen Bekenntniffe das ganze bürgerliche Leben und die Sitten in Uebereinstimmung zu bringen, eine heilige Gemeinde zur Ehre Gottes zu gründen. Die Genfer jedoch, ftolz auf die neulich errungene bürgerliche und religiose Freiheit, wollten fich dem strengen Gehorsam gegen bas von Calvin gepredigte Gefet Gottes nicht fügen, daber der Reformator fagt: "Alls ich in diese Stadt kam, verkundigte ich wohl das Evangelium, aber es war Alles in großer Verwirrung, als bestände das Christenthum in nichts Anderm als in der Zerstörung der Bilder." Als demnach der heldenmüthige Mann durchgreifen und das ganze Leben Genfs nach der Vorschrift des Wortes Gottes umgestalten wollte, traf ihn die Verbannung. Doch hatte sich der unbequeme Strafprediger der Stadt ichon zu fehr durch seine Beisheit und seinen in Gott gestärkten Billen bewährt, als daß dieselbe in ihm nicht bald wieder, in der Klemme zwischen der Habgier Frankreichs auf der einen und Berns auf der andern Seite, den rettenben Belfer in ber Noth erkannt hatte. Bei der neuen Bernfung rechnete Genf auf den für Calvin gewichtigen Beweggrund zur Rückfehr: "Notre ville est le port de refuge pour les proscrits de France et d'Italie." Allein er wurde nimmer des Geistes trotiger Unabhängigfeit, welchen ihm die Genfer Libertiner entgegensetten. Meister geworden sein, wenn es ihm nicht gelungen wäre, das alte Genf von Grund aus umzugestalten.

Daß Calvin eine lange Reihe von Härten und Gewaltthätigfeiten gegen die Feinde seines Reformationswerkes nachgewiesen werden kann, ist nicht zu läugnen. Aber er hatte von Anfang an fein Sehl, daß sein Berg nicht an Genf hieng, wie er daffelbe vorgefunden hatte, fondern daß er biefe Stadt nur als ben wohlgelegenen Standort betrachtete, von dem aus er zunächst auf sein Baterland und dann auf die für bas Evangelium empfängliche Welt wirken fonnte. E3 ist ein eitles Bemühen, den Beweis leiften zu wollen, daß Genf ohne Calvin bie Freiheit und das Evangelium hatte behaupten tonnen. Doch wenn man diese Behauptung gelten laffen wollte, so ist dagegen so viel gewiß, daß Genf ohne Calvin im beschränkten Wirkungskreise einer Provinzialstadt steben geblieben ware. Nur die "Stadt Calvins," d. h. das von Calvin erleuchtete und wiedergeborene Genf fonnte die Bufluchtstätte aller Derjenigen werden, welche in den Lehren Calvins ihr Fundament und ihren Troft fanden. Indeffen ift es fehr begreiflich, wenn sich das alte Genf gegen die Aufnahme neuer Kräfte sträubte, welche sowohl durch die Ueberlegenheit der Zahl als der Bildung das bisherige fröhliche und weltgefällige Gepräge der Stadt auszulöschen drohten. Es bedurfte der ganzen Weisheit und Umsicht Calvins, um nach jahrelangen, alles gefährdenden Kämpfen die endliche Verschmelzung der neuen Clemente mit dem alten Genf zu Stande zu bringen; und es ist zugleich ein unläugbarer Beweis der bedeutenden Kräfte, welche das alte Genf in seinem Schoofe barg und bewahrte, daß die ursprünglichen Genfer Geschlechter im Lauf der Jahrhunderte zur Blüthe der Stadt eben fo viel beitrugen als der neue Zuwachs.

Wenn Genf, durch Calvin zur Pflanzstätte des evangelisschen Glaubens erhoben, durch seinen Ginfluß auf die evansgelische Welt obenan steht, so konnte es doch diese Stellung nur unter dem Schutz und der Mitwirkung der vier evangelischen Schweizerstädte, Zürich, Bern, Basel und Schaffshausen, behaupten. Seitdem der französische König Franz I.

die Schweizer auf dem Schlachtfelbe von Marignan kennen gelernt hatte, gewann die Freundschaft mit diesem streitbaren Bolte für ihn den höchsten Werth. Während die aus dem Abel gebildete französische Reiterei an Tapferkeit von keiner der Welt übertroffen wurde, fehlte es dem frangofischen Heere der damaligen Zeit an einem festen und zuverläffigen Fußvolf. Diese Lücken in den frangösischen Schlachtreiben sollten in Aufunft die Schweizer ausfüllen, daber schloß Franz mit denselben 1516 den ewigen Frieden und bald darauf ein dauerndes Bündniß, an welchem alle Kantone Theil nahmen außer Zürich, dem bald auch Bern sich beigesellte. Diese durch die Reformation herbeigeführte Lossagung der beiden ersten und mächtigften Stände ber Gidgenoffenschaft vom fremben Kriegsbienste war für den französischen König und seine Politik von empfindlichem Nachtheil, welcher durch den Krieg, der zwischen den getrennten Glaubensgenoffen auszubrechen drohte, noch größer und nachhaltiger geworden wäre. Er suchte daher diesem verhängnisvollen Zwiespalt durch nachdrückliche Vermittlung zu begegnen. Diese seine vermittelnde Bemühung konnte um so mehr auf Erfolg rechnen, da er lange Zeit gegen die Reformbestrebungen im eigenen Lande sich nachsichtig erwiesen und seine Schwester Margaretha, die Königin von Navarra, sich zur Reformation bekannte. Allein zur Unterhandlung mit den evangelischen Ständen war der damalige französische Gesandte in der Schweiz, der Bischof Johann von Langeac, Herr von Boisrigault, nicht der geeignete Mann. Der König schickte daher i. J. 1529 als außerordentlichen Gesandten Frankreichs bei der Sidgenoffenschaft den evangelisch gefinnten General Lambert Maigret. Bur Berhandlung mit den evangelischen Ständen der Eidgenoffenschaft konnte der Ronig keinen wirtsamern Mann finden, welcher ben Schweizern von früher her längst bekannt war. So sehen wir von der frangösischen Politif einen später wiederholten Weg eingeschlagen, daß für Unterhandlung mit dem Auslande eine Gesinnung benutt wurde, welche in der Heimat blutige Verfolgung traf. Während daher

Maigret von den katholischen Ständen mit Migtrauen aufgenommen und sein Rath und seine Vermittlung von der Hand gewiesen wurde, trat er sogleich mit Zwingli in nähere Berbindung und in vertrauten Brieswechsel, so daß der Reformator, von der Gefinnung des Bevollmächtigten auf diejenige seines Herrn schließend, auf die Verbindung mit Frankreich weitanssehende Plane baute, indem er zwischen dem König und den evangelischen Städten ein Schutzbundniß für Aufrechthaltung des evangelischen Glaubens beantragte, worin allerdings der Schweiz nebenbei auch Geldvortheile in Aussicht gestellt waren, im Allgemeinen aber eine fo ehrenhafte, gleichberechtigte Stellung neben dem großen Staate, wie die Schweiz eine folche später niemals mehr zu beauspruchen wagte. Wenn Boisrigault diesen Vorschlag mit Spott aufnahm und Maigret benfelben auf beffere Zeiten verschob, so gereicht es Zwingli nichts besto weniger zu großer Ehre, daß er den Hochsinn und den Muth hatte, ftatt der spätern elenden Miethverträge einen des Freistaates würdigen Staatsvertrag vorzuschlagen.1

Laurent Maigret, der Bruder des Borigen, wegen seines Ansehens sowohl als wegen seines Reichthums genannt "le magnifique," war ein Vertrauter Frang I., von diesem 1520 mit einer geheimen Sendung an den Pabst beauftragt und hatte ihm während des Feldzuges in Italien aufopfernde Dienste geleiftet. Allein diese Dienste ichutzten den Mann, welcher den Muth hatte, sich dem protestantischen Bekenntnisse anzuschließen, nicht vor der Verbannung und der Beraubung seiner Güter. Er fand 1534 eine Zuflucht in Genf, wo er sich im folgenden Jahre das Verdienst erwarb, dem durch schweren Krieg mit Savogen bedrohten Genf die Hülfe Frankreichs zu verschaffen, indem sein Freund Beren der bedrängten Stadt, welcher Bern in biefem Augenblick weder helfen wollte noch konnte, siegreichen Beistand und Rettung brachte. Zum Dank dafür beschloß der Rath von Genf den 11. Winterm. 1536, es solle Maigret und seinen Söhnen für Lebenszeit eine Wohnung und ein Jahrgehalt von 400 Genfer Gulben

(50 Thaler) bewilligt werben, "so lange er ein guter Genfer bleibt, in Betracht der Dienste, welche er der Stadt während des Krieges von 1535 geleistet, indem er die Hüsse verschafft, welche der Kapitain de Beren herbeigeführt." Auch wurde er mit dem Bürgerrecht beschenkt und bald zu einem Mitgliede des Großen und 1544 des Kleinen Rathes ernannt. In den Unsuhen, welche durch den heißen Kampf der Libertiner gegen die in Genf niedergelassenen Franzosen sich erhoben, wurde Maigret von den Rathsstellen ausgeschlossen, jedoch verblieb ihm die jährliche Pension und das Vertrauen Calvins.

Von der Zeit an, da Calvin sich in Genf niederließ, war dieses die Stadt auf dem Berge, zu welcher die evangelischen Gemeinschaften Frankreichs aufschauten und woher fie von nun an Licht und Leben empfiengen. Denn zu gleicher Zeit begannen in Frankreich die Verfolgungen gegen die Hugenotten. Wohl war der lebensfrohe und ritterliche König Franz I., der Freund der Wiffenschaften und Künfte, für freie Ideen nicht unempfänglich, aber so wie die Reformation die Fundamental-Lehren der fatholischen Kirche bedrohte und somit einen Zwiespalt in Leben und Sitten herbeizuführen und den unbedingten Gehorsam erschüttern zu wollen schien, an den ein französischer Rönig gewöhnt war, kannte er keine Schonung mehr und strafte die Reterei mit Feuer und Schwert. Es ist daber irrig, mit Beza anzunehmen, Franz sei anfangs burch seine Schwester, die Königin Margaretha von Navarra, der Reformation günstig gewesen, aber durch eine 1534 zu Neuenburg gedruckte Schmähschrift gegen die Messe, die selbst zu Paris und an seinem Zimmer angeschlagen wurde, in Zorn gerathen. Bielmehr ließ er die evangelischen Prediger gewähren, so lange er glanben konnte, daß es sich nur um einen Schulstreit handle, so wie aber die mit ihm enge verbündete und gegen ihn so freigebige französische Kirche ihn um seine Sülfe gegen die fühnen Gegner anrief, nahm er entschloffen und für immer gegen die Hugenotten Parthei.

Wie Genf den evangelischen Bekennern, welche den

i. 3. 1535 zu Baris angegundeten Scheiterhaufen entflohen waren, die erste Zufluchtstätte bot, so fommt Neuenburg die Ehre zu, daß daselbst i. J. 1538 bie erste protestantische Ausgabe ber Bibel in frangofischer Sprache erschien, übersetzt von Beter Robert Olivetan, einem Berwandten Calvins, und von biesem nebst andern Beiftlichen Benfs durchgesehen, ermöglicht durch einen Beitrag der Waldenser von 500 Goldaulden. Als Zeugniß der Glaubensfreudigkeit jener ersten verfolgten evangelischen Bekenner führen wir eine Stelle aus ber Borrede Olivetan's an, worin er die h. Schrift der Kirche empfiehlt: - - - ,Veux-tu toujours appartenir à maître? n'est-il pas temps que tu écoutes ton époux? Christ t'aurait-il aimée en vain? Lui veux-tu point donner ta foi? n'y a-t-il pas assez de biens en la maison de son Père? As-tu doute? As-tu peur? Pauvrette, n'est-ce pas lui qui donne la vie immortelle? N'aie égard à ta petitesse, puis qu'il te considère en sa hautesse et qu'il lui plait d'élire les choses basses pour faire honte aux choses altières. Il est vrai que de ta part tu ne pourrais apporter à ton époux chose qui vaille, pauvrette! Mais qu'y feraistu? Viens donc hardiment! Viens avec ta cour, tes injuriés, tes emprisonnés, tes bannis. Viens avec tes tenaillés, tes flétris, tes démembrés. Il les veut; car lui-même il a été ainsi en ce monde, et il les appelle amiablement, et n'est ce pas pour les soulager, les enrichir et les faire triompher avec lui en sa cour célestielle? O noble Eglise, heureuse épouse du fils du Roi, accepte donc cette Parole où tu pourras voir la volonté de Christ, le tien époux." Die hülfreichen Waldenfer, mit denen wir uns oft beschäftigen werben, legt Olivetan ber Kirche folgender Magen ans Berg: "Mais ne voudrais-tu point t'enquérir, ô Eglise, quel est cet ami inconnu et cet étrange bienfaiteur qui se mêle ainsi de te donner le tien? Ecoute! le pauvre peuple qui te fait ce présent a été plus de trois cents ans banni de ta compagnie; il est épars aux quatre coins de la Gaule;

toutefois, c'est le vrai peuple de patience. Ne le connais-tu point? C'est ton frère, ton Joseph, qui ne se peut plus tenir qu'il ne se donne à connaître à toi. Il attendait toujours que tu vinsses à reconnaître ton droit qui t'est commun avec lui . . . . et maintenant que tu es un petit revenu à toi et que tu commences à reconnaître de quelle race tu es, ce peuple, ton frère, s'avance et t'offre amiablement son tout." <sup>2</sup>

## 2. Das Berhältniß der Schweiz zu Frankreich.

Wenn die mit der Gidgenoffenschaft verbundeten Stadte ber romanischen Landschaften, Genf und Neuenburg, die ersten Bufluchtstätten für die Hugenotten waren, jo erzeigten fich bancben die evangelischen Schweizerstädte als die ersten und beharrlichften Beiduter der verfolgten Glaubensbrüder. Denn schon den 13. Juli 1536 verwendet sich Zürich bei Franz I. für baselbst aufgenommene Flüchtlinge. Und indem Burich bei Bern um Bewilligung einer Gefandtichaft an ben König nachjucht, wird bezeugt, "es habe von Angehörigen des Königs, so dieß Jahr her bei uns gewohnt, nichts anderes bemerkt noch verstanden, benn alle Treu und Wahrheit gegen ben König, und daß sie still und wohl sich bei uns gehalten": es möge ihnen baber die Rudfehr verstattet werden.3 Gegen Ende bes Jahres gesellte fich and Strafburg zu den evangelischen Schweizerstädten, auf Berwendung Calvins und Farels bei Capito und Bucer, um den König burd eine Gesandtschaft für die bedrängten Glaubensgenoffen anzugeben. 4 Bas fich jedoch von dieser ersten Gesandtschaft erwarten ließ, gebt aus ber gleichzeitigen allgemeinen Erklärung des Königs bervor, daß nur benjenigen seiner Angeborigen Amnestie und Rucksehr gestattet sei, welche ben evangelischen Glauben abschwören. Daber berichtete Bern den 13. März 1537 an die evangeli iden Städte, "bes Königs Schwester, die Königin von Navarra, habe ben möglichsten Fleiß angewendet, die Gesandten zu fördern, auch habe sich der König in seiner Rede aufangs viel

gnädiger merken lassen, dann aber nachmals die schriftliche Antwort gefallen. Die Gesandten haben ihr Bestes gethan und treulich gehandelt, aber nach Hofs Art Antwort erlangt." <sup>5</sup> Da die Auslagen für die fruchtlose Gesandtschaft nahe an tausend Pfund betrugen, machte Zürich dazu die Bemerkung: "Ein schindar (auffallend) Kosten, doch um Gottes Willen gesichehen. Es sei der Eidgenossen Brauch, wer ausgegeben, der habe die Ehre: dabei sollen sie es bleiben lassen und die Ersgehung von Gott erwarten." <sup>6</sup>

Bei aller Sparsamkeit ber Schweizer zeigten sie durch die That, daß ihnen das für Schulen angelegte Rapital ftets eine als segensreich geachtete Ausgabe erschien. Darin trafen die frangösischen Glaubensgenoffen mit ihnen in gleicher Gesinnung zusammen, daber sprach Farel in Beziehung auf bie Schulen ichon frühe das benkwürdige Wort aus: "Que là où écoles sont dressées, qu'elles soient entretenues, en réformant ce qui a besoin d'être corrigé et en y mettant ce qu'il faut. Et là où il y en a point, qu'on en ordonne, et au lieu de la moynaille et des charges de la terre, qu'on regarde gens de biens et de bon savoir qui ayent grace d'enseigner avec la crainte de Dieu, et enfants aussi bien naiz (nés) et de bon esprit, ayant la semence de la crainte de Dieu. Et si les pères ne les peuvent entretenir, qu'ils soyent entretenus et instruits en toutes bonnes lettres, selon qu'ils seront capables, et après, selon que Dieu leur donnera de grace, qu'ils servent à l'honneur de Dieu, ou pour enseigner le peuple ou autrement, et qu'on n'empêche les bonnes lettres et bonnes sciences et les langues; car de tout cecy le coeur fidèle fera son profit et fera tout servir à l'honneur de Dieu et au profit du prochain."7 Es war daher eben so weise als wohlthätig, daß Bern schon 1537, ein Jahr nach Eroberung des Waadtlandes, mit Sulfe der frangofischen Flüchtlinge bie Afademie von Laufanne gründete, um burch die Unterweisung im evangelischen Glauben sich die Herzen bes neugewonnenen Volkes zu eigen zu machen.

Die einfachen Schweizer nahmen die wiederholten Bersicherungen der Freundschaft und Bundesgenoffenschaft von Seiten des frangofischen Königs im Ernst und glaubten aufs Wort, daher verwendeten sie sich von Anfang, allerdings ohne große Beredfamkeit und ohne geschickt auseinandergesette Grunde, aber in festem Bertrauen auf die gute Sache und auf bes allerdriftlichsten Königs menschliches Erbarmen für beffen verfolgte Glaubensbrüder. So stützen sich die vier evangelischen Städte Zürich, Bern, Basel und Schaffhausen in der lateinischen Zuschrift vom 25. Juni 1541 namentlich auf die Thatsache: "Da es die Pflicht großer Fürsten ist, die christliche Religion nach höchstem Vermögen zu schützen, so weiß Ener Hohheit wohl, daß die Religion mit vielen und verschieden artigen Frethümern der frühern Zeiten verdunkelt ift."8 Der König fehrte sich jedoch nicht an die Bitten der Städte und die Berfolgungen nahmen an Ausdehnung und Särte zu. Daher erschien Calvin 1545 bei der Tagsatzung zu Narau und bat für seine armen Landsleute, namentlich auch für die Waldenser, und im folgenden Jahre erschien er aufs Neue, damit man sich nun der Flüchtlinge erbarme, welche sich aus der Zerstörung und dem Blutbade von Merindol und Cabrières gerettet. Zunächst nahm sich Genf dieser Walbenser an und überließ ihnen unbebantes Land in den Gemeinden Penen und Ruffy, wo sie sich in der Zahl von 700 niederließen und mit zum Kerne der vortrefflichen Landbevölkerung von Genf beitrugen. — Auch verwendeten sich die evangelischen Stände für einen einzelnen Mann, für den zu Lyon gefangenen Oftavian Blondel, ein als "fromm, redlich, tapfer verrühmter Mann, für den man das Beste thun muffe, dem guten Chrenmann zu helfen." Endlich erließ der König den 27. Juni 1547 folgende Antwort an die evangelischen Orte.9

"Tres chers et grands amis. Nous avons reçu vos Lettres par lesquelles vous faites scavoir le grand Regret et Déplaisir, que ce vous a été d'entendre les cruelles et horribles persécutions qui ont été faites contre les Vaudois,

gens innocens et très saintement reverans la Religion chrestienne. T. ch. e. gr. a., nous vous avons plusieurs fois fait entendre que nous ne vous empêchons aucunement au fait de vos sujets ni de votre manière de vivre, mais nous nous sommes touiours montré vos amis en ce que nous avons pû, nous mêlant seulement de l'administration et gouvernement de nos sujets comme un bon prince doit et est tenu de faire. Et trouvons bien étrange que Vous Vous veuillez mêler du fait de nos sujets et de la Justice que nous leur administrons, appelant cruauté la Pénition que nous faisons faire à ceux qui ont commis plusieurs Rebellions et Désobéissances à l'encontre de nous, faisants entreprises sur l'une de nos principales villes de frontière, et qui sont contrevenants à la Loi qui se observe et que nous voulons être observée en notre Royaume; Et ne voyons pas qu'en cela ils suivent la vérité Evangélique dont vous dites qu'ils font profession; Et davantage nous voulons bien avertir que les dits Vaudois et autres herétiques que nous avons fait punir, avoient telles erreurs que nous pensons certainement, qu'il n'y a Prince ni Communauté en Germanie qui les voulut tolérer en ses pays, et quant à nous, nous ne sommes pour les souffrir ès notres. Vous priant que quand vous nous écrites par cy après, Vous ne veuillés point user de tels si étranges termes comme Cruautés et horribles punitions, afin que nous n'ayons occasion de vous faire Rude Réponse. Et nous ébahissons vû votre Prudence accoutumée que vous nous ayés voulu écrire une si legère lettre etc.

Françoys.

De l'aubespine.

Zu jener Zeit, da der französische König die frommen Wünsche der evangelischen Städte so hochmüthig heim schickte, machte sich wenigstens noch der Unwille gegen das schmachvolle Verhältniß Luft. Daher warf bald darauf der Hauptmann Joh. Felix Renner von Zürich aufs Neue die Frage auf:

"Db einer driftlich frven ftatt und land nützlich und heilfam sige, sich mit der Kron Frankrich zu verbinden?" Nach verneinender Beantwortung der Frage schließt er: "1. Es sind viel verdorben Lüt die muffen rich werden: oder sonst unerfättig Lüt wollen groß Herren werden: die sind obermännli im Spil, dingen arm Knecht (wie huwirten) und nemen sie den nut und groß sold, und muß der gemein man den kopf 2. Der gemein knecht brucht Coften mit kleidung, schuch, gwer, Harnisch mit im zträgen, und ein baren pfennig auch, bringt nochwerz fum so viel heim, hette mee die wil mit holzschitten verdient. 3. Da erliggen die gwerb und Güter, fün und knecht laufend dahin. Die Bätter hand also ire fün dem König zu metzen zogen. 4. Die knecht wend viel ee den König, denn wyb und find und ire hüfer behalten. Es ist auch alle gehorsame dahin. 5. Werden sie da ussen überwunden, werden unsäglich viel wittwen und waislin: das land das muß erwarten des funds nachdruck. Wer darvon kumpt, sittend ben Bätteren frumb und sam of der guttschen; daran gibt ber Künig nüt. 6. Gwünnend sy bann ba visen, kommends beim mit roub beladen, bringen nur bose sitten und plagen. Und das ist ein Bos gelt das alle unzucht anricht: da gilt fein satung nut mee bei benen rauwen friegslüten, sunder huren, spilen, suffen und fressen und alle bose: und fragen niematt nut nach, of das folget die rach und straf Gottes des Herrn, dem somliches miffallt gwuß. Davor bewar uns Gott. Bedenkt das End."10

Heinrich II., der Sohn von Franz I., von der unerstittlichen Geistlichkeit und den nach den Gütern der Prostestanten gierigen Höslungen beeinflußt, war in seinen Berfolgungen schonungsloser als sein Vater. Als daher die evansgelische Schweiz die Forderung des Königs, die hugenottischen Flüchtlinge und namentlich die Prädikanten auszuweisen, unsberücksichtigt ließ, zeigte er sich desto strenger, da fünf junge Franzosen, welche auf der theologischen Schule zu Lausanne gebildet worden waren, nach ihrem Vaterlande zurücksehrten,

um daselbst das Evangelium zu predigen. Es waren Martial Alba, Peter Scriba, Karl Faure, Peter Naviheres und Bernhard Seguin. Durch einen verrätherischen Reisegefährten, der sie in sein Haus lodte, wurden sie dem Gerichte überliefert, welches durch eine lange, ftrenge Haft sie erschüttern und zum Abfall bringen wollte. Sie setzten jedoch den Bekehrungsversuchen eine heldenmüthige Entschlossenheit entgegen, namentlich auch durch mehrere Briefe Calvins und Birets in ihrem Glauben befestigt. Auch Bern verwendete sich aufs Liebevollste für die Zöglinge der von ihm gegründeten und beschützten Lehranftalt zu Lausanne, so daß Calvin fand, wenn irgend etwas zu erreichen sei, müßten es diese Bitten Berns zuwege bringen. Während der mehr als ein Jahr dauernden Gefangenschaft erhielten die Jünglinge Trost und manche Erleichterung durch die St. Galler Raufleute, wohnhaft in Lyon, Joh. Liner und Christof und Thomas Bollifofer, welche dieselben oft im Gefängniß besuchten, für sie mehrere Reisen unternahmen und ihnen während des Processes die lebhafteste Theilnahme bezeigten. Als alle Bemühungen der Rettung vergeblich waren, bestiegen die Jünglinge den 16. Mai 1553 muthig und heiter den Holzstoß, nahmen herzlich von einauder Abschied, und mitten in den Flammen rief der Aeltefte seinen Freunden zu: "Muth, Brüder, Muth!"

Bald nach der Gefangennahme der jungen Franzosen schickten die evangelischen Städte eine Gesandtschaft an den König Heinrich II., welchen der Bürgermeister Johannes Haab von Zürich nehst seinem Gefährten von Basel zu Tours tras. Ersterer giebt den 29. Juli 1552 von der Audienz Bericht. Sie haben den König gebeten, er möchte seinen Besanteten besehlen, nicht so rauh mit Strasen gegen die Kestormirten zu versahren. Sie wollen den König nicht belehren, auch nicht für Ungehorsame Fürbitte thun, sondern nur das Gesuch stellen, daß ihre Glaubensgenossen die h. Schrift lesen und ohne Anstoß ihres Glaubens leben dürsen, ohne wider ihr Gewissen gedrängt zu werden. Aber der König war gestieselt

und eben im Begriff, mit seinen Herren auf die Jagd zu reiten, daher gab er die kurze Antwort: "Ich habe dergleichen Annuthungen mehr gehabt von Euch; aber ich bitte, Ihr wollet mich in meinem Reiche nicht betrüben noch irren; denn ich hindere Euch auch nicht in Guerem Regiment. Und in Summa, Alle in meinem Reich dieser Religion sind Aufrührer und böse Leute, deren ich nicht will!"

Es ließ sich von Heinrich II. ferner um so weniger irgend eine Schonung der Hugenotten erwarten, da er i. 3. 1557 auch in Frankreich die spanische Anquisition einführte; doch eine freundlich ausweichende Antwort auf die Verwendung der evangelischen Orte, in Verbindung mit den deutschen protestantischen Fürsten, für die Waldenser im Thal Agrogne im Juli 1557 machte benfelben weitere Versuche zur Pflicht. Denn eben war Carmel, ein frangofischer Edelmann, am Vororte erschienen, welcher daselbst ein Berzeichniß von 135 Personen vorlegte, die in Paris, zum evangelischen Gottesdienste versammelt, überfallen und dem Gefängnisse überliefert worden waren. Es fanden sich darunter Personen aller Stände, Männer und Frauen. Schon waren drei derselben hingerichtet worden, ein Schulmeister, ein Abvokat und eine Frau. Für die noch in Paris verhafteten und für eine beträchtliche Zahl anderer Sugenotten, die zu Dijon gefangen fagen, verwendete fich Carmel bei ber evangelischen Schweig, unterftützt von Farel aus Reuenburg, Theodor Beza aus Lansanne und Johann de Budé aus Genf. Zurich meinte, Bern follte wieder Sedelmeister Tillier und Hans Wunderlich an den König abordnen, "so demselben sonderlich erkannt und annuthig seien, da sie in Beziehung auf die Walbenser mit einer nicht ungünstigen Antwort zurudgekehrt waren." Bern aber findet, die Gefandtschaft sollte durch Beauftragte sämmtlicher vier evangelischen Städte Rachdruck erlangen. Daber ordnete Bürich Johannes Efcher, Bern Johannes Buß, Bafel Jakob Gog und Schaffhausen Ludwig Dechstin ab. Die Gefandten erscheinen im Wintermonat 1557 vor dem König mit der schriftlichen

und mündlichen Bitte für "die Leute im Thal Agrogne, für diejenigen in Paris und andern Städten, die in hartem Gefängniß und bis auf den Tod bedrängt werden der Religion wegen": "de les mettre tous en liberté et hors cette miserable captivité où ils sont detenuz, non pour crime public ou privé, dont on les saiche ou puisse atteindre ni charger, mais pour cette seule raison, que purement et innocemment ils invoquent et confessent le nom de Dieu, Et qu'il vous plaise les laisser et tous les aultres qui font mesme profession par tout le royaume de mesme religion jusques à un commun chretien concille; En considération que ces pauvres gens vous ont toujours ésté obéissant, fidelles tres affectionnés et humbles subjects, sans rebellion désobeissance ny contradiction aulcune, et que par leur profession il leur est expressement recommandé et réjoint de vous réverer, obéir, prier pour vous, et porter tous les frais et charges que leur voudrez imposer, Et qu'il vous plaise encore leur donner cy après seur (sur) accès et gracieuse audience, moyennant laquelle eux et tous les aultres qui par mesme occasion seraient cy après accusés, se puissent purger, deffendre et excuser devant votre Majesté."

Den 5. Nov. gab ber König persönlich eine nur gute Freundschaft versichernde Antwort. Das Schreiben des Misnisters jedoch drückte sich in Beziehung auf den eigentlichen Gegenstand des Gesuches solgender Maßen auß: ——— "Ce que le dit Seigneur a trouvé un peu éstrange, pour la consideration qu'il a tousjours eue envers les dits Seigneurs des Cantons et aultres ses amys de ne s'empêcher ny soucier des choses qui touchent l'administration de leurs éstats, ny la justice de leurs subjects. Ainsi qu'il lui semble qu'ils doivent avoir envers luy, Priant les d. Seigneurs des d. Cantons estre contans de doresnavant ne se donner peine de se qu'il fera et exécutera en son Royaume, et moings au faict de la Religion qu'il veult et a delibéré

d'observer et suivre telle que ses prédecesseurs et luy (comme roys tres chrestiens) ont faict par le passé et contenir ses subjects en icelle, Dont il n'a rendre compte à aultre que à Dieu." 12

Beza, welcher der Gesandtschaft einen bessern Ersolg versheißen hatte, meinte nachher, sie habe darin gesehlt, daß sie, statt sich unmittelbar an den König zu wenden, über ihre Aufsgabe mit dem den König beherrschenden Kardinal von Lothsringen unterhandelt habe, als wenn irgend Hossinung gewesen wäre, daß der König von dem bereits sestgestellten System in Betreff der Hugenotten noch habe abweichen können. Bei dem fruchtlosen Ausgang der Gesandtschaft behafteten die evansgelischen Städte nun auch nicht die Abgeordneten der gessangenen Hugenotten, welche sich zur llebernahme der Gesandtschaftskosten anerboten hatten. Dagegen scheinen die Gesandten gar nicht in die Versuchung geführt worden zu sein, nach dem Austrage ihrer Obrigkeiten, die Geschenke des Königs abzulehnen.

## 3. Die Locarner.

Die in diese Zeit fallende Standhaftigkeit und Glaubenstreue der evangelischen Gemeinde von Locarno, deren angesschenste Mitglieder familienweise die schöne Heimat und eine bevorzugte Stellung verlassen, gehört zu den rührendsten und erhebendsten Blättern der Geschichte der evangelischen Flüchtslinge in der Schweiz. 13 Die Reformation hatte überall unter den gebildeten Ständen Italiens Burzel geschlagen. Als aber i. J. 1542 die Schrecken der Inquisition vom römischen Hose über das Land ausgiengen, nahmen die versolgten Italiener in beträchtlicher Zahl ihre Zussucht in die von den Sidgenossen und Beltlin, an ihrer Spitze der berühmteste Geschrte unter den italienischen Protestanten Peter Martyr Bermigli, der ausgezeichnete Prediger und Kapuziner-General Bernshard Ochino und der unermöblich thätige Bischof Peter

Baul Bergerius, welcher zehn Jahre lang dem Beltlin seine Kräfte widmete. Der Ginfluß dieser eifrigen Flüchtlinge aus ben benachbarten bundnerischen Landschaften auf die der Schweiz unterthänigen italienischen Landvogteien, und bie Ermunterung, welche von den Landvögten der evangelischen Städte ausgieng, sich dem evangelischen Befenntnisse zuzuwenden, fand namentlich in Locarno einen empfänglichen Boden. Hierher fam 1530 für zwei Jahre als Landvogt der eifrige Freund des Evangeliums, der angesehene Sedelmeister Jakob Werdmüller von Zürich, welcher jedoch von den fatholischen Orten zu feindselig überwacht wurde, als daß er für Förderung der Reformation hätte thätig sein können. Als aber i. J. 1542 der wohlgefinnte evangelische Landvogt Joachim Baldi von Glarus in Locarno erschien, fand er schon einen Arbeiter vor, der nur seiner Aufmunterung und seines Schutes bedurfte. Der Priester Johann Beccaria von Locarno war der Schulslehrer seiner Baterstadt, welcher sich mit Pellikan und Bullinger in Briefwechsel setzte und mit Sulfe bes Landvogts Bibeln und evangelische Schriften von Zürich kommen ließ. Allmählig gewann er seine Schüler, die Sohne der angesehensten Familien, und durch sie ihre Eltern für das Evangelium, so daß i. 3. 1548 die Zahl der Evangelischen bereits auf zweihundert herangewachsen war, daher Beccaria es wagte, benfelben an den Festtagen in einer benachbarten Kirche zu predigen. Seine Stellung wurde unter den nachfolgenden katholischen Landvögten schwierig. Denn es wurde ein Predigermond aus Lugano berufen, deffen Predigten die Locarner bei schwerer Strafe besuchen mußten, baher biefelben auch feinen Gingang fander. Um die Sache zur Entscheidung zu bringen, ordnete der Landvogt eine Disputation an, auf welcher katholische Gelehrte das Wort führten. Beccaria standen zwei seiner Schüler zur Seite, Taddeo Duno und Lodovico Ronto, jener der Heilfunft, diefer der Rechtswissenschaft beflissen. Muthig und geschickt vertheidigte Beccaria mit seinen jungen Freunden die evangelische Lehre. Als der Landvogt merkte, daß die katholischen Redner ins Gedränge

famen, brach er das Gespräch ab und verlangte rundweg, daß die Evangelischen sich zu den von den Gegnern aufgestellten Urtikeln bekennen sollten. Auf die Beigerung bin ließ ber Bogt den Beccaria verhaften. Als jedoch eine Schaar bewaffneter Bunglinge, welche im Schloghof versammelt waren, seine Freilassung verlangte, wagte der Landvogt nicht zu widerstehen und Beccaria flüchtete sich nach Zürich, wo er von nun an in Bullinger ben fraftigften Beschützer fand, der ibn an die übrigen evangelischen Städte empfahl, um bei der Tagsatung auszuwirken, daß den Evangelischen von Locarno gestattet würde, eine Gemeinde zu bilden und einen Prediger des Wortes Gottes zu erlangen. Aber nach, der Bestimmung des Landsfriedens von 1531, der zu Folge die Unterthanen den bisher bewahrten alten Glauben nicht verlaffen durften, verlangten die katholischen Orte die Zurückweisung der evangelischen Locarner, um so mehr, als im Herbste 1550 eine von Rath und Volk von Locarno ausgestellte Erklärung erfolgte, daß die Gemeinde beim alten Glauben beharre. Bafel und Schaffhausen glaubten sich durch die Bestimmung des Landsfriedens gebunden, und widerstrebend fügte fich Bern in die Vollziehung gewaltsamer Magregeln gegen die Evangelischen von Locarno. Nur Zürich protestirte beharrlich gegen den Gewissenszwang, dessen Zünfte und Gemeinden mit Gut und Blut für die Regierung einzustehen bereit waren. Daher rufteten fich die tatholischen Orte, um mit den Waffen die Rechte des Landsfriedens zu behaupten. Allein die versammelte evangelische Gemeinde von Locarno richtete den 7. Nov. 1554 folgendes Schreiben an den Borort: "Wenn ihr uns ohne Störung des Friedens feine Sulfe leiften tonnet, fo bitten wir euch einmüthig, daß ihr uns lieber der göttlichen Borsehung anheimstellet und uns Berfolgung leiden laffet, als daß ihr euch um unsertwillen gegenseitig bekrieget. Wir zwar sind mit Gottes Sulfe entschloffen, die erkannte Wahrheit und den nummehr gewonnenen Glauben an Christum niemals zu verläugnen, auch wenn wir eines gewaltsamen Todes sterben müßten. Könnet ihr daher, fromme, gnädige Herren, uns ohne Gefährdung des Friedens und eures Bundes helsen, so nehmen wir euere Hülse, als vom Herrn kommend, mit dem wärmsten Danke an; sollte aber die Eintracht unter euch und die Eidgenossenschaft in Gesahr gerathen, so beschwören wir euch um des Herrn willen, daß ihr euch unsert wegen nicht so großen Gesahren aussetzet."

Hierauf faßte die Tagsatzung den 18. Nov. 1554 den Beschluß, diejenigen, welche nicht zum alten Glauben zurückfehren wollen, sollen bis zur fünftigen Fastnacht mit Sab' und But aus bem Lande ziehen; was fie nicht wegbringen können, bürfen fie bafelbit burch Schaffner verwalten laffen; fünftighin aber foll zu Locarno Jedermann beim alten Glauben verbleiben. Bürich verwarf biesen Spruch, erklärte aber um bes Friedens willen die Vollziehung besselben nicht zu verhindern. Schon im Janner 1555 erschienen die Gesandten ber fatholischen Orte in Locarno und beschieden die Unterthanen vor sich. Die Abgeordneten sämmtlicher Gemeinden der Herrschaft und die fatholische Parthei des Hauptortes erflärten, treu an der römischen Lehre festhalten zu wollen. Darauf erschienen die Evangelischen vor ber Gesandtschaft, voran die Männer, bann paarweise die Frauen, ihre Kinder an der Hand oder auf dem Arme, hundert und zwanzig Erwachsene. Als der Sprecher derselben sich über ihren Glauben aussprechen wollte, hieß es: "Wir sind nicht da, von euch etwas Anderes zu hören, als ob ihr von euerm Wesen abstehen wollet ober nicht." — "Run so erklären wir," erwiederte jener, "daß wir bei unserm, wie wir achten, wahren, rechten driftlichen Glauben bleiben und sterben wollen." Als darauf das unwiderrufliche Urtheil der Berbannung erfolgte mit der Forderung eines Namensverzeichnisses, fügten die Evangelischen bem Berzeichniß eine Erflärung bei, worin sie u. a. bekennen: "Diese Lehre haben wir nicht selbst ersonnen; viele Jahre hindurch ist sie uns von verschiedenen Predigern vorgetragen worden. Sie zu prüfen, haben wir fleißig die heilige Schrift studiert, der Gine in Mörikofer, Evangelifche Flüchtlinge.

lateinischer, der Andere in der Landessprache, nach der Gnade, die Jeder vom Herrn empfangen; mit unablässigem Gebete zu Gott, er möchte aus seinem heiligen Geiste unsern Verstand erleuchten, nur das zu glauben, was zu seiner Ehre und zum Heil seiner Gläubigen dienet. Nicht aus Neuerungssucht haben wir diese Lehre angenommen; nicht darum, weil ein Theil unserer Herren sie bekennt; viel weniger, um Unruhen zu stiften, die wir ganz und gar verabscheuen."

Schon folgenden Tages ericbien der pabitliche Legat Riverta, um sich für Zurückführung der Verirrten zu bemühen. Bunächst verlangte er von den Eidgenossen, daß sie sich der Niederlassung der ausgewiesenen Locarner im Gebiete der Graubündner widersetzen (nachdem er schon dafür gesorgt, daß sie weder von Benedig noch Mailand aufgenommen würden), und den Abziehenden einen Theil ihres Bermögens und ihre Kinder vorenthalten, um diese aus jenem im wahren Glauben erziehen zu laffen. Die katholischen Boten zeigten wenigstens so viel Menschlichkeit, bas zweite Begehren nicht zu bewilligen. Hierauf machte der Legat seine Bekehrungsversuche bei den Ginzelnen, welche bei Manchen Eingang fanden. Dagegen zeichneten sich die Frauen durch Standhaftigkeit aus. Drei von ihnen verlangten, sich vor dem Prälaten zu verantworten. Als dieser die Frauen überaus freundlich aufnahm und im eingeleiteten Gespräch das von ihnen Geglaubte mit den römischen Satzungen zu vermengen suchte, wußte Barbara Muralta die Unwereinbarkeit ihres Glaubens mit demjenigen des Legaten gang aut hervorzuheben, indem sie ihn beschuldigte, "er lege in die aute Speise des Evangeliums das die Seele verderbende Gift der Abgötterei." In gewaltigem Zorne erhob sich der Legat, die Frau bescheltend, daß sie ihn für einen "Seelenmörder" halte, und verlangte von dem Gesandten ihre Ber haftung, welcher sie nur durch die Flucht eutging. Barbara wurde ihres gangen Bermögens beraubt und jede der beiden Gefährtinnen um fünszig Kronen gebüßt; Nicolao Graco jedoch, welcher beschuldigt, aber nicht überwiesen wurde,

die Jungfrau Maria gelästert zu haben, mit dem Tode bestraft.

Den 3. März 1555 ergriffen drei und neunzig von den zweihundert und vier Personen, welche sich im Jänner zur evangelischen Lehre öffentlich bekannt hatten, den Wanderstab und gelangten nach Roveredo im Eingang des Misorerthales, und dieser Hauptschaar folgten bald noch mehrere einzelne Bersonen nach. Die in Roveredo Aufgenommenen hätten so gerne in der Nähe der Heimat und bei einer stamm- und sprachverwandten Bevölkerung verweilt; aber die katholischen Gewaltherren fürchteten den Einfluß der Ausgewanderten auf die nahe Heimat, und liegen denselben weder Nachsicht noch Erbarmen zu Theil werden. Die Züricher gaben sich vergebliche Mühe, für die Locarner eine Zufluchtstätte in Bunden aufzufinden, weil ihnen bei bem engen Raume ihrer eigenen Stadt, deren Angehörige zudem eben durch Theurung bedrängt waren, die Aufnahme zahlreicher Fremdlinge schwer fiel. Als aber eine Abordnung der überall Zurückgewiesenen den 30. März in Zürich mit der Bitte um Aufnahme erschien, wurde dieselbe ohne Unstand gewährt, indem zwei Rathsglieder mit der Borsorge für Wohnung und Unterhalt und Bullinger mit der Bestellung eines Predigers in italienischer Sprache beauftragt wurden. Den 12. Mai und die folgenden Tage langten die Bertriebenen, hundert und sechszehn Seelen, zu Schiffe über den See in Bürich an, von den Oberften ber Stadt freundlich und liebevoll aufgenommen und mit dem Nöthigen versehen.

Mehrere der von Locarno ausgewanderten Familien geshörten zum alten italienischen Abel und besassen in ihrer Heimat beträchtliche Güter und Standesvorrechte, namentlich die Muralti und Orelli. Um so hochherziger war der Entschluß, um des Glaubens willen die schöne Heimat, den Genuß des Reichthums und der Privilegien zu verlassen und auf fremdem Boden im Kampse mit mancherlei Schwierigkeiten ein mühsam errungenes Brot zu essen. Denn nur Wenige hatten so viel von ihrem Vermögen gerettet, um selbständig und ohne

Beruf leben zu können. Die angesehensten unter den Gingewanderten waren Martin und Johann von Muralt, jener Doktor der Rechte, dieser der Araneikunst. Jener stand sein Leben lang als Rathgeber und Fürsprech seiner Landsleute an der Spitze der italienischen Gemeinde, dieser erwarb sich als Wundarzt und zur Pestzeit um Zürich ein großes Verdienst, und seine Geschicklichkeit verschaffte ihm einen so ausgebreiteten Ruhm, daß der Herzog von Würtemberg und die Städte Strafburg und Nürnberg ihn mit beträchtlichen Anerbietungen in ihren Dienst zu ziehen suchten. Er schlug indessen alle solche Einladungen aus und erklärte, "ihm sei nichts Lieberes, denn seine Runft, damit er von Gott begabet, seinen an. Herren, gemeiner ihrer Stadt und Landschaft zu gut erschießen zu lassen, wie er denn bisher gethan," zugleich mit der Bitte um Aufnahme in das Bürgerrecht und um eine "ehrliche Anstellung." Im Jahre 1566 war Johann von Muralt der erste Locarner, welcher das Bürgerrecht erhielt, und zwar durch einhellige Schenkung, nebst Bewilligung einer jährlichen Besoldung. Zu gleicher Zeit hatte sein minder berühmter, aber nicht weniger vortrefflicher Berufsgenoffe Tabbeo Duno die Ehre, an die Stelle des durch die Best weggerafften großen Konrad Gegner zum Stadtarzt ernannt zu werden. Der neunzigjährige Duno († 1613), obgleich selbst mit seiner zahlreichen Kamilie in geehrten, aber engen Verhältnissen, erlebte die Freude, den größten Theil seiner Schicksalsgenoffen zur Ehre und zur Zierde der Stadt ihrer Zuflucht empor geblüht zu sehen.

Die Aufnahme ber Locarner in Zürich war nur "bis auf weitern Bescheid" geschehen, so daß sie, als aufaugs nur geduldete Ausassen, burch ausgezeichnete Eigenschaften und Berstenste allmählig die bleibende Niederlassung und theilweise das Bürgerrecht sich erwerben konnten. Dech die betriedsamen, vielgereisten und weltgewandten Jtaliener wußten bald durch neue Gewerbe und ausgebreiteten Handel sich geltend zu machen. Dabei aber stellten sich ihnen freilich in Zürich, wie

überall in der Schweiz, große Hindernisse entgegen. Denn die Fremden durften feinerlei Gewerbe treiben, welche ein Bürger betrieb; eine Fabrifation durfte nur im Großen und für den Erport, nicht aber für den Detailverfauf an Ort und Stelle betrieben werden; ein Kramladen oder eine Bude, welche ein Fremder hielt, durfte nur auswärtige, anderswo in der Stadt nicht erhältliche Erzeugnisse und Waaren feil bieten. Mehrere der Locarner bildeten eine Sandelsgesellschaft, fauften Seidenund Wollenwaaren und Specereien in Benedig und Mailand und führten sie nach Zürich, dagegen lieferten sie wieder Leder, Leinwand und Talg nach Stalien. Pariso Appiano führte die Sammtweberei in Zurich ein und verstand zugleich das Kärben ber Seide. Seine Gehülfen, beren er anfangs ein Dugend beschäftigte, waren Landsleute und Frangosen, bald aber nahm er auch Einheimische in die Lehre. Einer von Appiano's Lehrlingen, Jakob Dung, der Bruder des Arztes, wurde vom Churfürsten von Sachsen berufen, um in Meißen eine Sammt- und Seidenfabrik zu errichten. Nach Bürich zurückgefehrt, legte er 1587 mit Sulfe ber Werdmuller eine Kreppfabrik an, welche allmählig eine beträchtliche Zahl von Arbeitern beschäftigte und die verfertigte Waare im Inund Auslande absetzte. Der wohlhabende Mann mit seiner zahlreichen Familie wurde 1592 ins Bürgerrecht aufgenommen, und beschenkte dafür die Stadt mit einem funftreich gearbeiteten Leuchter zur Ausschmüdung des Rathhauses. Anton Besoggo betrieb ebenfalls die Sammt- und Tafftweberei. Bu gang besonderer Bluthe brachte Evangelist Zanino seine mehrfachen Fabrikgeschäfte. Bum Behuf ber Sammtweberei legte er eine Seidenmühle an und eine Kärberei für Seiden- und Wollenftoffe, benn er fabrizierte auch Wolltuch und Bombafin, ein Gewebe, beffen Kette Flachs, der Eintrag Baumwolle war. Der Rath zeigte ihm solche Theilnahme, daß er ihm unentgeldlich eine Biese zur Pflanzung von Maulbeerbäumen einräumte und ein Haus am Detenbach sammt Barten für die Seidenmühle und die übrigen Gewerbszweige. Daher wurde ihm und seiner Familie schon 1567 das Bürgerrecht geschenkt, "der Künste wegen, so die Zanin alher gebracht und zu Gutem der unsern aufgericht." Leider waren Besozzo und Zanino unruhige Leute, welche sich in allerlei Händel verwickelten, aus denen der erstere sich nach Basel rettete, der andere aber all mählig mit seiner Familie verkam.

Unglücklicher Weise folgte auf die Theilnahme und das Wohlwollen, womit die Locarner anfangs in Zürich aufgenommen wurden, eine ungunftige Wandlung. Der Rath zwar war den Flüchtlingen stets wohlgesinnt, aber bald regte sich unter den Gewerbtreibenden und den Handwerkern der Brotneid gegen die unternehmenden Italiener. Daher wurde ichon 1558 auf die Klage der Bürger, "daß die Locarner der Bürgerschaft beschwerlich und überlegen seien," beschlossen, es dürfen dieselben zwar ihre bisberigen Gewerbe betreiben, aber ihnen und jedem Richtbürger foll es fürhin verboten sein, Säuser und Gärten zu faufen oder neue Gewerbe zu treiben, ohne besondere obrigkeitliche Erlaubniß. Die bisher erkauften Säuser und die darin betriebenen Berufsarten dürfen fie fortführen; aber Jeder soll nur Ein Gewerbe oder Handwerk treiben und den Pflichten und Ordnungen gegen die ihm zukommende Zunft nachleben, womit sich eine halbjährige Kontrolle verband. sehen wir den größten Theil der nach Zurich Geretteten allmählig verschwinden und verfümmern, daher nach wenigen Jahren der icon genannte unternehmende Pariso Appiano, der wohlhabende Umbrofio Rofalino und der thätige Sandelsmann Bartholomeo Bergasca Zürich verließen, nach Basel übersiedelten und dort das Bürgerrecht erwarben. In Bürich erlangten nur noch Wenige und in langen Zwischen räumen das nicht rathsfähige Bürgerrecht, so 1592 die Söhne des begüterten Loreng Bebbig (Bebie); 1625 der Goldschmid Sans Beinrich Riva, und 1640 bie beiden Posamentierer Rafpar Albertin und Hans Rosalin. Die lange gurud gesetzen Orelli, welche anfangs in mehrern ihrer Glieder in Zürich nur Rleingewerbe betrieben, aber allmählig fich in

Zahl und Beruf gehoben hatten, waren 1592 als nicht rathsfähige Bürger aufgenommen worden und erhielten erst 1679 das Vollbürgerrecht, nachdem die Muralti dasselbe schon 1673 erlangt hatten.

Wir haben gesehen, daß die nach Zürich ausgewanderten Locarner mit wenigen Ausnahmen Gewerbsleute waren. Zu diefen Ausnahmen gehörte Johannes Beccaria, der frühere Prediger der evangelischen Locarner. Da der Rath nicht nur für die leibliche, sondern auch für die geistliche Nahrung der Glaubensgenoffen beforgt war, dem Geiftlichen ber italienischen Gemeinde einen angemeffenen Gehalt aussetzte und für ben betreffenden Gottesdienft, in Berftändigung mit dem Prediger der Kirche St. Beter, diese einräumte; war der Kirchenrath mit den Locarnern einverstanden, daß der Leidensgefährte Beccaria der Prediger und Lehrer der neuen Gemeinde sei. Bei der gesetzlichen Prüfung jedoch, welche mit jedem auswärtigen Geiftlichen vorgenommen werden mußte, fand sich Beccaria für seine Aufgabe zu schwach, und wünschte baber felbit, daß die Stelle einem geeignetern Manne übergeben werde. Die Behörde schlug den eben in Basel weilenden berühmten Prediger Bernhardin Ochino vor, welcher auch als Schriftsteller einen Namen hatte. Freudig folgte biefer dem Rufe, da der edle und gelehrte Kampfgenoffe, Beter Martyr Bermiglio, als' Nachfolger Pellifans zugleich mit ihm in Zürich auftrat, und unter den Abgeordneten der italienischen Gemeinde, welche ihren Prediger in Basel abholten, sich auch der begabte Lelio Soggini von Siena befand, mit bem bald ein für Beide gefährliches Einverständniß in verwegenen Heresien erfolgte. Unter folden Umftänden nahm die locarnische Gemeinde in Zürich einen hoffnungsreichen Anfang. Denn während Ochino als Prediger und Schriftsteller thätig war, wurde er von würdigen Rirchenältesten aufs Befte unterftütt, unter benen fich Martin von Muralt, Taddeo Duno, Beter Marthr und Beccaria befanden, indem dieser zugleich den Jugendunterricht und die Kinderlehre

versah. Zwingli's trene Freunde, die beiden Bürgermeister Rudolf Lavater und Johannes Saak und vorzüglich Bullinger ichentten den Eingewanderten hülfreiche Theilnahme und brachten benselben auch auswärtige Unterstützung gu Wege. In Bern namentlich bemühte sich Johannes Haller, fo daß in dentschen und welfchen Landen für die Glaubensbrüder von Locarno gesteuert wurde und zweitausend Gulden nach Zürich geschickt werden konnten. In minderm Grade betheiligten sich Basel, Schaffhausen und Biel. Mit Recht trauerte Ochino am Sterbebette Beter Martyr's, welcher den ungestümen Mann bisher vor Arrthumern bewahrt hatte; denn nachdem diefer Schutzeist von ihm gewichen, verlor er sich in vom Kirchenglauben weit abführende Grübeleien, so daß ihm Bullinger seine Freundschaft entzog, der Rath aber in eilfertiger Strenge ihn seiner Stelle enthob und aus Stadt und Land verbannte (1561). So mußte der einst gefeierte Greis mit seinen mutterlosen kleinen Kindern den Wanderstab ergreifen, und nachdem er mehrere Jahre in Deutschland und Polen umbergeirrt, verkam er in Elend.

Nach Ochino's Abgang baten die Aeltesten der Gemeinde von Locarno umsonst um Fortsetzung der italienischen Predigt. Der Rath fand, weil "der Mehrtheil unter ihnen nunmehr der deutschen Sprache so viel verständig, daß sie sich der deutschen Predigten wohl branchen mögen, so sollen sie in diese gehen und sich derselben behelsen." Allein es bestand dis in den Ansang des 17. Jahrhunderts unter Duno's Berwaltung ein gesondertes Gemeingut der Locarner, welches durch eine wöchentliche Sammlung von Almosen gebildet wurde.

Die Aufhebung der gesonderten Kirchgemeinde der Locarner und die Nöthigung, mit den Bürgern von Zürich die gemeinsame deutsche Predigt zu besuchen, besörderte die änzere und innere Verschmelzung der Flüchtlinge mit der Einwohnerschaft ihrer Zufluchtstätte, während eine scharf ausgeprägte Sigenthümlichkeit der süblichen Nationalität sich von Geschlecht zu Geschlecht erhielt, und namentlich auch die sortdauernden Geschäftsverbindungen mit

Atalien die Borliebe für Sprache und Sitte der Heimat bewahrten. Wie die Glieder der Familie Muralt durch Unseben und Bildung an der Spitze ber Ausgewanderten standen, so behaupteten sie ihren Rang auch in den fommenden Geschlechtern. Die Geschicklichkeit und ber Ruhm bes Arztes Johannes von Muralt blieb seither für die Familie ein Antrieb, daß sich in langer Reihe immer wieder Glieder derselben dem ärztlichen Berufe widmeten, von denen mehrere im siebzehnten Jahrhundert sich einen Ruf im Ausland erwarben. Der ausgezeichneteste Mann des Geschlechtes ist der in der Mitte jenes Jahrhunderts geborene Johannes von Muralt, erster Urzt seiner Baterstadt und Professor der Naturwissenschaften an deren Atademie, welcher 1686 das erste anatomische Kollegium in Zürich einführte und durch wissenschaftliche sowohl als populäre Schriften sich einen geachteten Namen erwarb; namentlich ist sein "Eidgenössischer Luftgarten" (1715), ein anziehendes Gartenbuch, durch geschickten Gebrauch der deutschen Sprache bemerkenswerth. — Im neunzehnten Jahrhundert nahm Johannes von Muralt, ber Schüler und Gehülfe Beftalozzi's, als Prediger und Erzieher in Petersburg eine allgemein geachtete Stellung ein. — Doch auch der größere Theil der Muralten in Zürich widmete sich schon im sechszehnten Jahrhundert dem Sandel und den Gewerben, so daß diese Familie Generationen hindurch zu besonderm Gedeihen gelangte, indem tüchtige Geschäftsmänner auch um ben Staat sich bedeutende Berbienste erwarben, wie benn der Bürgermeifter Johann Konrad von Muralt zu den würdigsten und verbientesten Staatsmännern ber neuern Zeit gehört. — Des Stammhauptes Martin einziger Sohn Ludwig gewann bie Liebe einer Tochter ber Familien Manuel und Nägeli in Bern, welche durch ihre Standhaftigkeit die Vorurtheile ihrer Angehörigen überwand und dem jungen Arzte bie Sand reichte. Dieser Ludwig von Muralt war der Begründer der Berner Linic, welche zu eben fo hohem Unfeben gelangte wie dicienige in Zürich, indem ihre gablreichen Glieder um

ben Staat sich verdient machten, und in fremdem Kriegsdienste Lorbeeren ernteten, wie denn der General Karl Bernhard von Muralt 1849 an der Spitze der Schweizer-Regimenter den Ausstand in Sicilien niederwarf, und durch die Wiederseroberung der Insel mit einer des Schweizernamens würdigen Wassenthat den fremden Kriegsdienst schweizernamens würdigen Wassenthat den sein schweizernamens würdigen und Sinzendorf durch seine außegezeichneten "Briefe über die Engländer und Franzosen" nasmentlich dem Einstluß der französsischen Gesinnung und Sitten auf die höhern Stände seines Laterlandes entgegenwirken wollte. Merkwürdiger Weise traf den freimüthigen Unhänger von Spener, Franke und Zinzendorf die Verbannung aus dem Gebiete von Bern. 13

Die Drelli waren größtentheils Geschäftsleute, anfangs im Kleinen; bald aber nahm ihre Gewerbsthätigfeit einen beträchtlichen Aufschwung. Bur Zeit als Antistes Breitinger zur Snnode in Dortrecht reifte (1618), gehörte Felix von Orelli icon zu den ersten Handelsleuten von Zürich, welcher dem Abgeordneten Empfehlungen und einen Wechselbrief auf Amfterdam mitgab. 14 Aber gerade die Geschäftstüchtigkeit ber zahlreichen Glieder dieser Familie war der Hemmschuh, welcher dieselben beim Zunftgeist des damaligen Zürich von Erlangung des regimentsfähigen Bürgerrechts lange ausschloß, so daß erst 1679 die zahlreichen Verbindungen mit altbürgerlichen Geschlechtern nebst der Drohung, ihr Seidengewerbe nach Bern zu verlegen, die Keffeln sprengten, wofür die Familie bas Renahaus mit 6000 Pfund, die Bürgerbibliothet, das Baifenhans und das Almosenamt mit je 400 Pfund bedachte. Bon da an erlangten die Drelli bei fortwährender Blüthe ihrer Weichäfte hobe Bürden im Staate und im ausländischen Kriegsdienst; und unter den Männern der Wiffenschaft, welche aus dieser Kamilie hervorgegangen, nimmt Kaspar von Orelli, der geiftreiche Philologe und vielverdiente Baterlandsfreund, unter ben Gelehrten ber Schweiz eine ber ersten Stellen ein. 16a

## 4. Die Engländer.

- Bu gleicher Zeit mit den Locarnern ließen sich auch Engländer in Zürich nieder. Während die heimatles gewordenen Locarner in der weiten Welt feine Zufluchtstätte gefunden hatten als in einigen Städten der Schweiz, ware die fleine Bahl auserwählter, auch mit Glückzautern gesegneter Zeugen eines edeln und begünstigten Volkes in jedem reformirten Gebiete willtommen gewesen. Wie Genf durch Calvin den Sammel- und Saltvunft für die Evangelischen romanischen Stammes bilbete, so Zürich durch Bullinger für die Glaubensgenoffen germanischen Ursprungs. Wie Calvin durch die umfassende Großartigkeit und Schärfe bes Geiftes überwältigend und gebietend unter den Seinigen stand, so übte Bullinger durch vielseitige Gründlichkeit, durch ruhige Entschlossenheit und durch seinen jeder Richtung gerecht werbenden historischen Sinn in weitem Areise seine Anziehungstraft aus, und mußte, als liebenswürdiger Familienvater und ehrwürdiger Patriarch in der Mitte eines reichbegabten und gesegneten häuslichen Kreises, namentlich für Engländer, welche das Familienleben so hochhalten, besonders erfreulich sein. Die Engländer ichatten hauptfächlich die gründliche und praktische Schriftauslegung ber Zürcher und machten sich mit Zwinglis und Bullingers Schriften aufs genaueste bekannt, so daß unter ihnen die reformirte Lehre und namentlich die zwinglische vom Abendmahl entschieden durchdrang. Daher fanden sich auf die Empschlung des Erzbischofs Cranmer icon von 1536 an zum Behuf der theologischen Studien mehrere Engländer in Zürich ein, welche in den Familien Bellifans und Bullingers der fördernoften Aufnahme sich freuten. Bei der Rückfehr eines derselben war Bullingers Pflegesohn, Rudolf Swalter, in beffen Geleite der Erftling einer langen Reihe von Zürchern, welche im 16. und 17. Jahrhundert die Hochschulen Englands besuchten, in ihren Studien durch großmüthige Unterstützung der Engländer begünstigt.

Der bedeutenoste unter den in Zurich sich aufhaltenden

Engländern war Johannes Hoper, welcher erft als ichon fertiger Mann seinen schnlichen Bunsch, im lebendigen Um gang mit Bullinger und Bibliander sich zu unterrichten, befriedigen konnte und vom Frühling 1548 an ein Jahr mit seiner Frau in Bullingers Haus zubrachte. Es bildete sich eine so innige Freundschaft zwischen Bullinger und Hoper, daß dieser sich jenen zum Pathen seiner in Zürich geborenen Tochter Rabel erbat, und nach seiner Rücktehr, als er zum Bischof von Glocester erhoben worden, in allen wichtigen Angelegenheiten und Bedrängniffen der englischen Kirche den Rath des Kirchenhauptes von Zürich einholte. Zu einer Zeit, da Hoper in England im höchsten Anschen stand und nach London berufen wurde, um vor dem König zu predigen, wird er nicht milde, Bullingern seinen Dank und seine Berehrung zu bezeugen, und läßt sich angelegen sein, sich nicht nur die gebruckten Schriften seines Freundes kommen zu lassen, sondern durch einen Abschreiber sich vorweg zu verschaffen, was Bullinger eben ausgearbeitet hatte. Hoper lenkte die Ausmerksamkeit der englischen Großen und des Königs Eduard VI. auf seinen Burcher Freund und wirkte mit, daß Peter Martyr und Martin Bucer nach England berufen wurden. Als der glaubenstreue Bischof unter der blutigen Maria in mehrjähriger Gefangenschaft schmachtete, fuhr er fort, sich Bullingern mitzutheilen, sich seinem Gebet zu empfehlen und seine Frau bessen Troft. "Täglich droht uns der Tod, aber um Jesu Chrifti willen schätzen wir Schwert und Gener gering." Er ftarb 1555 auf dem Scheiterhaufen. Hopers Gattin Unna suchte in lateinischen Briefen in ihrem tiefen Leid Troft bei ihrem Gevattersmann in Zurich.

Andolf Stumpf, der nachherige Antistes, wurde von Hoper nach England mitgenommen und nach Oxford empschlen, wo sich schon mehrere Jahre Johann von Ulm, der Sohn eines Thurganischen Gerichtsherrn, befand, welcher sich die Gunst der englischen Großen zu gewinnen verstand, und den Briefwechsel Bullingers mit denselben und namentlich mit der jungen Johanna Grey vermittelte, deren Briefe an Bullinger

sowie ihr glaubenstreuer Märtyrertod rührende und unvergängliche Zeugniffe ihrer edeln Gefinnung und ihrer hohen Bilbung gewähren. Wenn Zürich den Engländern schon früher lieb geworden war, so mußten sich bei den Verfolgungen der blutigen Maria die Augen einer größern Zahl dahin richten. Unter den 800 englischen Flüchtlingen ließ sich der größere Theil in den evangelischen Städten der Rheinlande nieder, wo sich in Frankfurt, Wesel, Emden reformirte englische Gemeinden bildeten; nur ein kleinerer Theil besaß die Mittel, um die ferne Schweiz zu erreichen und sich daselbst niederzulassen. Allein gerade die vorzüglichsten derselben waren beflissen, unter den Augen Bullingers und Calvins während ihrer Berbannung in der Wissenschaft und im evangelischen Glauben sich zu befestigen, wobei der Erstere sie mit unbedingtem Wohlwollen aufnahm, während sie sich bei Letzterm nicht ohne ängstliche Sorgfalt über die von der französischen Kirche abweichenden Glaubensansichten zu rechtsertigen hatten. "Das Exil war die Hochschule für die englischen Theologen. Fast alle, welche unter Elisabeth eine hervorragende Stellung einnahmen, sagen zu den Füßen der Schweizer-Bäter, Calvin und Beza, Bullinger und Gwalter. Im Umgang mit diesen Männern läuterten und befestigten sie ihre reformatorischen Ansichten, und knüpften mit ihnen das Band der innigsten Gemeinschaft, das nur der Tod löste. Nicht die englischen Universitäten oder der erzbischöfliche Pallast, sondern Zürich und Genf waren ihnen auch nach ihrer Rückfehr das höchste Tribunal in Glaubens- und Kirchenfragen. Und Bullinger ift es vor Allen, dem ein Platz gebührt neben Cranmer, Latimer, Bucer und Peter Martyr. Der Puritanismus ist nichts anderes als der Versuch, die Ideen und Praxis der schweizer Reformatoren auf englischen Boden zu verpflanzen." (Schöll.) Im Sommer bitten 14 Engländer, von denen die meisten später in ihrer Heimat hohe firchliche Würden bekleideten, darunter Joh. Parkhurft, nachheriger Bischof von Norwich, der Schreiber des Briefes, den Rath von Zürich um Aufnahme und Schutz. "Gott weiß, um deffen

willen wir Alles verlaffen haben, daß wir nur ihn suchen. Und deswegen sind wir einmüthig und mit Verlangen hieher gekommen, wo er lauter gepredigt und rein verehrt wird. Darum vertrauen wir, daß, wie ihr die eifrigften Beschützer des wahren Christenthums seid, ihr auch uns, welche um deffen willen verbannt und der Heimat beraubt sind, durch eure Macht schützen werdet." Während Einzelne der Flüchtlinge mit ihren Familien in den Häusern der Geistlichen wohlwollende Aufnahme fanden, öffnete den Uebrigen der Buchdrucker Froschauer sein Haus zur Linde, wo sie von einer Predigerswittwe freundlich bedient wurden. Da zu gleicher Zeit mit den Engländern auch die Locarner in Zürich eintrafen und die Hülfe der Stadt in Unspruch nahmen, wollten jene nicht zu ber öffentlichen Wohlthätigkeit ihre Zuflucht nehmen, dagegen empfahl Bullinger die Engländer der Beihülfe ihrer Landsleute. "Alle Redlichen lieben sie; sie find in ihren Studien so eifrig und machen solche Fortschritte, daß man von ihnen den besten Erfolg erwarten fann. Wenn sie so fortfahren, wie fie angefangen, werden fie England zur Förderung und zur Ehre gereichen. Obgleich England sich jetzt um sie und um ihre Fortschritte an Frömmigkeit und Wissenschaft nicht kümmert und nicht darnach verlangt, so erfahren wir in den Regierungen doch den häufigsten Wechsel; am Ende verläßt Christi Gnade Reinen, so daß, wer eben noch der schärfste Verfolger Christi und des Evangeliums war, bald der eifrigste Verkündiger des Evangeliums wird."

Während der fünfjährigen Trennung der Engländer von ihrer Heimat hielten einige bleibend, andere vorübergehend sich in Genf und Laufanne auf. In näherer Verbindung mit Calvin standen Franz Walsingham, später Gesandter in den Riederlanden, und David Whitehead, der frühere Prediger Eduards VI. und später wieder bei Elisabeth. Längere Beit hielt sich der ausgezeichnete Prediger Thomas Sampson in Lausanne auf. Allein Zürich blieb für die Engländer die Lieblingsstätte. Doch als die Locarner alle verfügbaren Rämme

daselbst in Beschlag nahmen, begab sich der seit langer Zeit bleibend in Zürich niedergelaffene und mit einer Schweizerin verheurathete Richard Burcher, von Bullinger empfohlen, nach Bern, um in deffen Gebiet für die nachkommenden Landsleute Herberge zu finden. Beven hätte für fünfundzwanzig Familien gunftige Gelegenheit geboten, während Aarau nur für fieben Familien Raum gewährte. Um der Nähe willen wurde Narau vorgezogen, wo die Niedergelassenen mit obrigkeitlicher Bewilligung bei St. Ursula ihren Gottesdienst halten und ihr Wollgewebe treiben durften. Un der Spitze der in Aarau sich aufhaltenden Engländer ftand Thomas Lever, der nachherige Bischof von Salisbury. Er war für die liebevolle Theilnahme Bullingers um so dankbarer, da er hatte berichten muffen, daß Basel die Aufnahme der Engländer verweigere, weil Desterreich den Durchpaß derselben zu beiden Seiten des Rheins ins nicht erlaube; so daß Basel nur den Aufenthalt der Durchreisenden in den Gafthöfen gestatten könne. Dag indessen auch Bafel um die Aufnahme der englischen Flüchtlinge sich Dank erworben, beweift u. a. der verdienstvolle Johann Fore, welcher während seines dortigen Aufenthaltes nebst andern Schriften seine Geschichte der evangelischen Märtyrer daselbst herausgab.

Es war keine vorübergehende Borliebe, welche die englischen Geistlichen, größtentheils keine ganz jungen Männer, von denen mehrere eine Leidensschule durchgemacht und sich in der Bersfolgung bewährt, — an Zürich sesselle. Denn um Bullinger schaarte sich in jener Zeit ein reicher Kranz eben so frommer als gelehrter Männer, welche der Stadt Zwinglis die höchste Blüthe verliehen, deren dieselbe theilhaft werden konnte. Die gefeierten Namen, welche die Engländer, auch nach ihrer Rückschr in die Heimat, ihr Leben lang in dankbarem Andenken behielten, waren neben Bullinger Peter Martyr, der gesehrteste italienische Protestant, welcher 1555 aus England nach Zürich zurückgekehrt war, Theodor Bibliander, der gründlich gebildete Orientalist, Bullingers würdiger Pssegesohn und Nachfolger Rusdolf Gwalter, Bullingers Tochtermänner, außer Ulrich Zwingli,

Rosias Simler und Ludwig Lavater, beide von umfassender wissenschaftlicher Bildung, der auch von den Engländern hochgeschätzte Konrad Gegner, deffen Studiengenoffe der Schulmann Johannes Fries und der feingebildete Johannes Wolf, die Prediger Johannes Fries und Johannes Haller, welcher sich nachher große Verdienste um Bern erwarb. Auch der geistreiche Ochino hatte sich den Engländern schon in ihrer Heimat bemerklich gemacht. So war Zürich an Frömmigkeit, Geist und Gelehrsamkeit dem damaligen Genf vollkommen ebenbürtig, während daselbst eine wohlwollende Milde und freie Weitherzigkeit herrichte; namentlich aber fühlten sich die Engländer durch die gemüthliche Traulichkeit und die theilnehmende Häuslichkeit der Zürcherischen Freundeskreise, vermöge der Berwandtschaft des germanischen Geistes, angezogen. Es ist demnach bezeichnend, daß sämmtliche nach der Heimat zurückgekehrte Engländer für die Beweise der Freundschaft und der häuslichen Familiarität eben so dankbar sind als für die wissenschaftlichen Belehrungen und die Befestigung im evangelischen Glauben. — Während des ersten Aufenthaltes der Engländer in Zürich wurde daselbst bei Chriftof Froschauer 1550 eine englische Bibel-Uebersetung gedruckt, wobei sich jedoch nicht ermitteln läßt, von welchen englischen Gelehrten diese Arbeit besorgt worden ist.

Ein Beweis des Werthes und der Tüchtigkeit jener englischen Flüchtlinge von Zürich ist ihre baldige Erhebung auf
die ersten bischöflichen Stühle ihres Vaterlandes. Richard Horn wird Bischof von Winchester, Johann Parkhurst von Norwich, Thomas Lever von Conventry, Johann Jewel von Salisbury, Jakob Pilkington von Durham, Thomas Bentham von Lichfield, Edwin Sandys von London und später Erzbischof von Jork, Edmund Grindal von London, später Erzbischof von Canterbury, Lorenz Humphrey und Wilhelm Cole, Professoren und Kollegien-Vorsteher zu Dreford, nebst einer beträchtlichen Zahl anderer verdienter Theologen.

Als Horn zum Dienst der englischen Gemeinde nach Frankfurt gerufen wurde, sprach er den 3. Horn. 1556 fol-

gender Maken seinen Dank an den Rath von Zürich aus: "Jenes bekannte Wort Zwinglis ist auch zu unsern Ohren gelangt, wodurch er versichert, die evangelische Lehre habe u. a. den Gewinn gebracht, daß die Menschen durch deren Predigt in ihrer Lebensweise gesitteter, in ihrer Gefinnung veredelter und gebildeter geworden. Denn wie groß war die Gemissens= freiheit, die wir bei euch genoffen, wie habt ihr uns mit allen Steuern verschont, welche ihr für die öffentlichen Bedürfnisse von und wie von den Bürgern selbst erheben konntet! Wie habt ihr uns vielsach mit den Gaben der Eurigen und von Euch selbst nachgeholfen! Wie reich war der Rath und der Troft euerer Seelsorger, wie groß die Herzenstheilnahme euerer Bürger! So daß wir nicht als Fremdlinge, sondern als Bürger und Hausgenoffen gehalten und geschätzt worden find. Welches Wohlwollen habet ihr uns beim Abschied erwiesen, indem, wenn die Umstände uns zur Rückfehr nöthigten, ihr uns denselben ruhigen Wohnsitz, dieselbe Freiheit, dieselben offenen Thuren für uns und die Unsrigen gewähren wolltet. Gewiß haben wir im eigenen Vaterlande niemals mehr Liebe erfahren, so daß für uns Alle das Sprüchwort gilt: "Hier ist gut wohnen."

Ms Lever mit seinen Gefährten nach Narau abgegangen war, richtete er an Bullinger folgendes Schreiben vom 5. Weinm. 1557: "Dein Eiser für das Haus des Herrn ist so groß, daß du nicht nur deine eigene Heerbe, der dich Gott vorgesetzt, sorgfältig weidest und alle übrigen Kirchen mit deinen gesehrten Schristaussegungen unterrichtest, sondern auch uns Flüchtlinge, die wir von den eigenen Leuten verstoßen, von vielen verlacht, von einigen abgewiesen, von manchen mit Schimpf und Schande überhäuft werden, als ein guter Hirte aufrichtest und schimmest. Wir nehmen dieses köstliche Geschenk an und umfassen es mit ganzer Seele; dagegen bieten wir dir zum Danke allein ein wohlgeneigtes Gemüth und die häufige Erwähnung deiner, unsers Lehrers und Meisters, im Gebet. So oft wir eines deiner Bücher in die Hand nehmen, wird es uns sedesmal sein,

als wenn wir dich predigen hören, oder vielmehr das Wort des Herrn, das durch deinen Mund seine Geheimnisse und offenbart. Lebe wohl, theuerster Bater in Christo und versehrtester Herr, und begleite uns arme Flüchtlinge immer mit deiner Liebe; denn gegenwärtig fühlen wir, und wir nicht allein, wie wahr es ist, was die Geschichte vielsach bezeugt, daß die Schweizer immerdar gastfreundlich gewesen."

Nach der Rückfehr nach England schreibt Jewel an Marthyr: "Wir Alle sind in unserer Heimat noch fremd. Darum kehre nach Zürich zurück, wirst du sagen. D, mein Bater, daß mir dieß einst vergönnt wäre! Denn so viel ich sehe, ist keine Hossung, daß du je wieder nach England kommen werdest. D Zürich, Zürich! wie viel öfter denke ich jetzt an dich, als jemals an England, während ich in Zürich war."

Bischof Sandys von London schreibt noch den 13. Aug. 1573 an Bullinger: "Wenn ich bedenke, mit welch gütigem Wohlwollen ich von euch aufgenommen worden, wie brüderlich und freundlich ihr den Flüchtling behandelt, und wie glücklich ich bei euch lebte: so habe ich keinen höhern Wunsch, als daß ich, frei von den Sorgen und Bekümmernissen, die auf mir lasten, meine übrige Zeit als Gast und Privatmann in Zürich zubringen könnte. Solche Gedanken und Wünsche steigen täglich in mir auf. Aber ich sehe, daß solches unmöglich ist. Ich bin nicht sür mich selbst da: unsere Kirche, welche in dieser schweren Zeit ties erschüttert ist, nimmt meine Kräfte gewaltig in Auspruch."

Noch im Jahre 1573, als Rudolf Gwalter seinen Sohn an Wilhelm Cole empfahl, schrieb letterer von Oxford an den Bater: "Das Wohlwollen, welches ich vor Andern aus in Zürich ersahren, kann niemals aus meinem Gedächtniß entschwinden. Ich wünsche daher, daß du überzeugt seiest, ich verbleibe mit Sinnen und Gedanken ein Zürcher, so weit ich dem Leibe nach entsernt bin. Und wenn Alle in der Gigenschaft, daß sie Zürcher sind, mir angelegentlich empsohlen sind, wie viel mehr bin ich deinem Sohne mit der wärmsten Liebe zugethan. Denn außerdem, daß er ein Zürcher ist, macht des

Baters Liebe und Freundschaft ihn mir, und bessen Gelehrsamsteit ihn allen andern desto empsehlenswerther. Wer deine Schriften vor Augen hat, dem empsiehlt sich auch der Sohn eines solchen Baters."

Von Martin Micron, welcher mit Hoper in Zürich war, berichtet einer seiner Landsleute, er predige zu großer Förderung seiner Gemeinde ganz populär "nach der Art der Zürcher." Ein anderer angesehener Gefährte Hopers in Zürich, Christof Hales, der Bruder des gelehrten und standhaften Johann Hales, bestellte durch Gwalter dei einem Maler in Zürich die Bilder Zwinglis, Bullingers, Pellikans, Biblianders und Gwalters. Als dieselben aber ausgeführt waren, gab es unter den in Zürich sich aufhaltenden Engländern solche, welche darin eine Menschenwergötterung sehen zu sollen glaubten, und meinten, die Absendung der Bilder nach England könne gerade den Dargestellten als Selbstgefälligkeit ausgelegt werden. Daher dieselben zum großen Leidwesen des Bestellers zurückbehalten wurden; gleichwohl bezahlte dieser den Maler.

Mehrere Briefe von verschiedenen Frauen, welche mit ihren Männern die Verbannung in Zurich getheilt hatten, geben in lateinischer Sprache Zeugniß von tiefer Bildung und zugleich von großer Anhänglichkeit an ihre frühere Zufluchtftätte. Bon zweien derfelben bezeugen ihre Männer Parkhurst und Richard Hilles, daß sie in Zürich auch deutsch gelernt und die Schriften ihrer Zurcher Freunde und Wohlthater in deutscher Sprache lesen konnten. Hilles, ein Kaufmann, besorgte viele Jahre lang die Lieferung der Schriften der schweizerischen Theologen nach England und erfreute im Gegentausch die alten Freunde oft mit den vortrefflichen englischen Wolltüchern und Gefäßen aus Zinn. Mit dem Buchdrucker Chriftof Froschauer wechselte er gewöhnlich die für England und die Schweiz bestimmten gegenseitigen Aufträge in Frankfurt aus. Silles Sand gelangten auch die Geschenke der englischen Bischöfe an Leute in Zürich, welche ihnen einst behülflich gewesen, wie die Predigerswitwe Elisabeth Zink und Martyrs Amanuensis

Julius Santerentiano. Namentlich aber übersandten Parkhurft, Horn und Jewel, in Erinnerung an die gaftfreundliche Aufnahme in den gesellschaftlichen Kreis der Gelehrten Zürichs, mehrmals Geschenke zum Behuf ber festlichen Mahlzeiten ber "Chorherrenftube." Die Stubenmeifter verwendeten diese Chrengeschenke der englischen Bischöfe für drei filberne Becher, welche noch zu den Schätzen der Stadtbibliothek gehören, und die Namens-Inschriften und die Wappen der Geber enthalten. Bei solcher Anhänglichkeit der Engländer an Zürich drängt sich die Beobachtung auf, daß, während die Frangosen, bei aller liebenswürdigen und dankbaren Ergebenheit, vom Gefühl ihres eigenen Wohl's oder Wehs so erfüllt sind, daß die Bezugnahme auf die Umgebungen sich unterordnet: dagegen die Engländer in die Verhältnisse und Gesinnungen ihrer Freunde mit solcher Liebe sich hineinleben, daß sie Alles mit ihnen theilen und Personen und Zustände völlig zu Herzen nehmen.

Als schönften Lohn für die empfangene Gastfreundschaft erwiesen die Engländer ihre Erkenntlichkeit in der Aufnahme der Söhne ihrer Zürcher Freunde und brachten es durch ihren Einfluß zu Wege, daß die Studierenden von Zürich entweder wie Eingeborne in die Rollegien der Universitäten aufgenommen, oder dann mit beträchtlichen Stipendien bedacht wurden. Aber noch mehr werth war, daß die englischen Gelehrten den jungen Bürchern mit einer Liebe und Sorgfalt zugethan waren, wie den eigenen Söhnen. 1571 befanden sich Rudolf Zwingli, der Enkel des Reformators, und Rudolf Gwalter, der Sohn, zu Oxford, überhäuft von den freundschaftlichen Wohlthaten der Berehrer der Bäter, und als der erstere daselbst starb, war die Trauer unter den alten Freunden allgemein. Gwalter empfahl den jungen Patricier J. Heinrich Schmid und Philipp von Hohensar, den Sohn des in Zürich verbürgerten Reformators seiner rheinthalischen Herrschaft, an Frang Ruffel, Grafen von Bedford, welcher, zum Dant für die Freundschaft mahrend seines frühern Aufenthaltes in Zürich, sich entgegenkommend jum Beschützer aller jungen Zürcher anerbot. Gwalter burfte

ferner Kafpar Thomann, ben nachherigen Bürgermeister, selbst ber Zurich so geneigten Königin Elisabeth empfehlen.

Die ununterbrochene Verbindung und der reiche Gedankenaustausch zwischen den Zürchern und den Engländern dauerte bis in den Anfang des 17. Jahrhunderts hinein, indem noch Rafpar Wafer mit den dortigen Gelehrten im Briefwechfel stand und badurch seinem Sohne, dem spätern gelehrten Burgermeifter, daselbst eine ausgezeichnete Aufnahme verschaffte. Diese innige Gemeinschaft der fleißigen und strebsamen Gelehrten des fleinen Zurich mit den auf einem großen Schauplat durch leben und Leiden gebildeten Rirchenmännern Englands gehört zu den schönften und wirksamsten Förderungen des Zurcherischen Geisteslebens und bildet eine besondere Chrenfrone für die den Flüchtlingen erwiesenen Wohlthaten. Die Sympathie der englischen Theologen für die Schweiz und gunächst für Zürich erfaltete allmählig, als an ber Spite ber ichweizerischen Abgeordneten auf der Synode zu Dortrecht Breitinger und Diodati mit engherziger Ausschließlichkeit in die Verurtheilung der Arminianer einstimmten, welche bei den praftisch und frei gefinnten Engländern größere Theilnahme fanden. 15b

## 5. Genf.

Während die alte Bürgerschaft Zürichs die Verschmelzung mit den edeln und wohlthätigen Clementen der Flüchtlinge von Vocarno nur langsam und widerstrebend vor sich gehen ließ, wurde Genf von Schaaren evangelischer Flüchtlinge überfluthet und von Grund aus umgewandelt. Allein das bisher fast ausschließend gewerbsame Genf, voll praktischer, in unaufhörlichen Kämpfen geschulter, entschlossener und thatkräftiger Leute, gewährte unter diesen Verhältnissen nicht die Stille und den Frieden, welche zur Ausbildung des Geistes und zu wischastlicher Tiefe und Gründlichkeit nothwendig sind. Daher Genf einen llebersluß von Männern auswieß, welche für die

politische Regeneration thätig waren, keinen einzigen aber, der als Prediger oder Lehrer für die kirchliche Reformation mitgewirkt hätte. Als Typus der alten Genfer Geistlichkeit erweist sich Frang Bonivard, der berühmte Gefangene von Chillon, früher Prior von St. Viftor, später entschiedener Calvinist, der Geschichtschreiber seiner Zeit, unzuverlässiger Bartheis mann voll ungebundenen Weltfinns, aber quter Beobachter und geschickter Sittenmaler. Solche Richtung und Gesinnung pakte nicht für die ernste und große Aufgabe Calvins. Das Inland bot dem Reformator von Genf einen einzigen geeigneten Gehülfen, den Waadtländer Beter Viret, von dem A. Savous bezeugt: "Viret est, sans contredit, une des plus intéressantes figures de la réformation; missionnaire, pasteur, écrivain, il a honoré le calvinisme autant qu'il l'a servi, et c'est dire beaucoup. — — Cet homme si chétif de corps et d'une ame si ferme, si grave et si douce tout à la fois, a réalisé complètement l'homme chrétien tel que le concevait la réforme calviniste." 16 Alle andern Gehülfen Calvins waren Frangosen, wenn auch nicht Männer von großen Gaben, doch um so wohlthätiger und nützlicher durch ihre völlige Hingabe an den großen Führer, ihm nacheifernd an Sittenstrenge und Bald nach Calvin erschien in Genf deffen Glaubenstreue. Lehrer Mathurin Cordier, dem jener ausdrücklich seine "Fortschritte in den höhern Wiffenschaften und seine gebildete Sprache" verdankt, und den er 1545 an die Spitze des neu gegründeten Rollegiums stellt. Die Wandlungen und Schickfale mit Farel und Calvin theilend, lehrte er auch in Neuenburg und Lausanne, mit gleichem Erfolge als Erzieher wie als Sprachlebrer. bis er am Ende wieder in Genf thätig in hohem Alter im gleichen Jahre mit Calvin ftarb (1564). Michael Cop, welcher Reftor an der Universität Paris gewesen war, lehrte einige Zeit auch in Benf; und eben fo Beter Robert Olivelan, der Mitbürger und Verwandte Calvins, der ichon genannte Bibelübersetzer. J. Raimond Merlin war Professor der hebräischen Sprache und der Ratechese anfangs in Lanfanne

und später in Genf. In der Folge wurde er auf Coligny's Berlangen nach Paris bernfen, dessen Konsistorium einen Mann suchte "propre pour éclisier en cour." Kurz, von Anfang an und lange Zeit waren sämmtliche Prediger und Lehrer in Genf Franzosen. Diesenigen freilich, welche sich in Glaubenssachen Abweichungen von Calvin erlaubten, wie u. a. Sebastian Castellio, welcher die Toleranz vertheidigte und für Servet sprach, hatten in Genf kein Bleiben. In Basel ausgenommen, wurde ihm ebenfalls die Mahnung ertheilt, als Sprachgelehrter sich mit seinem Lehrsache zu begnügen und sich der Theologie zu enthalten.

Doch Calvins Größe wußte auch geringere Kräfte mit weltüberwindendem Glauben und heiligem Gifer zu erfüllen, und die unbedingte Hingabe in die Führung des helbenmüthigen Meisters brachte eine wirkungsvolle Einheit in Lehre und Rirchenleitung. Zu diesen Dienern des Wortes Gottes gesellten sich aber auch eben so gottergebene und aufopferungsfähige Wertzeuge für Förderung der -kleinen, aber zufunftvollen Republik. Es war für hochgestellte Franzosen eine ermunternde Aufgabe, durch Theilnahme am Staatswesen von Genf die für Gesinnung und Leben reichen Früchte zu fördern, welche aus der innigen Gemeinschaft zwischen Rirche und Staat sich ergaben, und so auf das Heimatland zurückzuwirken. Doch die edeln und starten Männer gehorchten einer noch höhern Pflicht, indem fie zum Heil ihrer Seele dem Rufe Calvins folgten, welcher in ähnlichen Ausdrücken an seine Landsleute wiederholt die Mahnung ergehen ließ, wie die befannte an die Familie de Budé: "S'il ne vous est là possible d'avouer Jesus Christ pour votre sauveur, que vous aimiez mieux d'être privéz un petit tems du pays de votre naissance, que d'être bannis à jamais de cet héritage immortel auquel nous sommes appelés. Veuillons ou non, si nous faut il être étrangers en ce monde, encore que nous ne bougions du nid. Mais bienheureux ceux, qui declarent cela par éffet et plûtot que decliner de la foi, abandonnant franchement leur

maison, et pour demeurer unis avec Jesus Christ, ne font difficultéz de s'eloigner de leurs commoditez terriennes." 17 Bom Geiste frommer Entsagung geleitet, sehen wir daher eine Reibe von bewährten Männern auf dem Schanplat der fleinen Republik auftreten, welche ihre politische Thätigkeit durch hohe Gesinnung und weiten Blick abeln und ihrem Ramen, Geschlechter hindurch, eine höhere Würde verleihen, als ihnen auf dem Schauplat eines großen Reiches möglich geworden wäre. Weil in diesen bescheidenen Berhältniffen weder Rang noch Reichthum, weder Glanz noch Weltruhm zu erlangen war, fand ein um so edlerer Wetteifer statt, durch gründliche Bildung, strenge Grundsätze und uneigennützige Thätigkeit den Lohn innerer Befriedigung zu erwerben. So eröffnete Germain Colladon, der Bearbeiter des Gesetzes-Coder von Genf, die Reihe der um die Baterstadt verdienten Männer seines Geschlechtes; die de Budé haben sich bis auf diesen Tag als Gelehrte und Staatsmänner einen geachteten Namen verschafft; die Normandie und Tremblen hatten die höchsten Stellen im Staate inne; die Sarafin zeichneten fich in Staat und Wiffenschaft ruhmvoll aus.

Nächst Calvin der gewichtigste Mann unter den evangelischen Flüchtlingen in der Schweiz und der zur Aufrechthaltung und Fortsetzung seines großen Werkes geeigneteste war Theodor Beza. Er eröffnete seine Geistesarbeit an der 1549 von Bern gegründeten Akademie zu Lausanne an der Seite von Biret. In den zehn Jahren seiner dortigen Wirksamkeit wuchs die Anstalt an Zahl der Zöglinge und an Anschen, er selbst aber noch mehr an theologischer Bildung und resormatorischer Kraft. Der Zwiespalt, in welchen die Kirchenversassing Berns in Betress des Waadtlandes sührte, wo Beza und seine Gessinnungsgenossen die strenge Kirchenzucht nach Calvin mit dem Bann, der geistlichen Gerichtsbarkeit, der Besunzis zur Ansschließung vom Abendmahl und den Konsequenzen der harten Prädestinationssehre gehandhabt wissen wollten, veranlaßte Beza zum seiwilligen Rücktritt von dem Lehrant und dem Kirchendienst

in Laufanne, und sein Beispiel zog auch Biret und einige vierzig größtentheils französischer Beistlicher hinweg aus bem Dienste der waadtländischen Kirche. Erst in Genf und an der Seite Calvins begann für Beza die entsprechende Wirksamkeit. Denn jener stellte ihn an die Spitze der neu gegründeten Schulanstalten, des Gymnasiums und der Afademie, welche Beza den 5. Brachm. 1559 als Rektor eröffnete. Das "Buch des Rektors" verzeichnet zum Anfang 162 Studenten aus allen Provinzen Frankreichs, daneben Staliener, Deutsche, Dieberländer, Schweizer und Engländer. Neben Beza arbeiteten die Professoren Unton Chevalier für die hebräische, Franz Berauld für die griechische Sprache, Joh. Tagaut für die freien Künste oder die Philosophie. In die Theologie theilten sich Calvin und Beza. Wir sehen also die Anstalt in den Bänden von lauter Frangosen, denen ebenfalls wieder französische Flüchtlinge in langer Reihe folgten. "Ausgezeichnete Personen wohnten den Lehrvorträgen der berühmtesten Professoren bei, und Genf war gleichsam ein großes Erziehungshaus, angefüllt mit den Sohnen des calvinistischen Adels, der seine Ehre darein setzte, seine Rinder unter den Augen Bezas aufwachsen zu sehen." 18

Calvin blieb durch seine wegleitenden Schriften und seine eben so erschütternden als trostreichen Briese der geistliche und geistige Führer der Glaubensgenossen ver gesammten romanischen Welt, während Beza dem großen Vormann an Schärse des Blicks, Krast des Wortes und umfassendem Wissen bedeutend nachstand. Aber der französische Seelmann mit der schönen Gestalt, der weltmännischen Gewandtheit und der glänzenden Beredsamkeit war für Calvin ein werthvoller Gehülse; daher er nach dessen Tod mit Ersolg an seine Stelle trat, von nun dis an sein spätes Ende die Seele der französischen Hugenotten war und "in den schwersten Lagen bewunderungswürdige Vielsseitigkeit des Geistes, Gewandtheit und Ausdauer bewies, so wie auch humane Gesinnung gegen die katholischen Gegner." <sup>19</sup> Denn ihm war in einer Zeit politischer Schwantungen und

listigen Zuwartens vergönnt, nicht nur mehrmals verschiedene Provinzen Frankreichs zu bereisen, sondern wiederholt durch chrenvolle Einladungen berufen zu werden, so 1560, um den König Anton von Navarra im Evangelium zu befestigen. Wenn er diesen Zweck beim Könige nicht erreichte, so doch in vollem Mage bei deffen Gattin Johanna von Albret, und dem rohen Uebermuth des von den Guisen umstrickten Mannes setzte er jenes denkwürdige Wort entgegen: "Herr, die Kirche empfängt Schläge und erwiedert sie nicht; aber bedenkt, daß sie ein Ambos ist, an dem schon viele Hämmer sich abgenutt haben." Im Gespräch von Poissy erlangte Beza die nie wieder= fehrende Gelegenheit, von der Königin Katharina von Medici selbst berufen, an der Spitze der frangosischen Protestanten das evangelische Bekenntniß mit solcher Macht und Ueberzeugung vor einer großen Versammlung und in Gegenwart des Hoses auseinander zu setzen, daß die gelehrtesten und gemäßigtesten Männer der katholischen Parthei zu einer Berständigung in Auffassung der Lehre sich herbeiließen und wirklich zu einer Formel sich vereinigten, welche bann freilich von der großen Mehrheit der Prälaten verworfen wurde. Aber Bezas glänzende und siegreiche Bertheidigung der evangelischen Lehre befestigte und erweiterte die Reformation in Tausenden von Personen und in einer großen Augahl von Gemeinden, und er bildete von nun an das Haupt der frangosischen Protestanten, daher wir ihn 1571 und 1573 als leitenden Vorstand der Synoden von Rochelle und Nismes erblicken. Dieses Ansehen beruhte zwar immerhin auf der festen Stellung, welche ihm Genf und die Kirche Calvins bot. Beza kommt als Schriftfteller mit Calvin und auch mit seinem Zeitgenoffen und Freunde Bullinger in feinen Vergleich; ein eigenthümliches Berbienst erwarb er sich jedoch durch die poetische Psalmenübersetzung. Clement Marot hatte bie ersten achtzig Pfalmen überset und Calvin dieselben herausgegeben. Allein da Marot benjenigen evangelischen Flüchtlingen gehörte, welche, an das Sofleben gewöhnt, die Benfer Strenge beläftigte, und der

daher Genf bald wieder verließ, vollendete Beza den poetischen Psalter, welcher, von Goudimel mit vierstimmigen Melodien versehen, für die französische Zunge das zwar mehrmals revidierte Kirchengesangbuch blieb bis auf unsere Tage. In Genf begann der Psalmengesang beim Gottesdienst schon 1542.

Wenn es unrichtig ift, die Gewerbsthätigkeit von Genf erst von der Reformation herzuleiten, so ist dagegen unbestreit= bar, daß das ganze geistige wie das gewerbliche Leben durch die zahlreiche Einwanderung der evangelischen Flüchtlinge erst recht in Schwung und Blüthe fam. Genf zählte ichon 1535 neunzig solcher neu aufgenommenen Bürger; 1546 waren es 140; 1555 wurden wieder zu Bürgern angenommen 134, und die gleiche Zahl im folgenden Jahr. 1557 wurde in einem Monat 44 Engländern, 48 Italienern und 138 Franzosen das Bürgerrecht ertheilt, so daß die Zahl der neu aufgenommenen Flüchtlinge diejenige der alten Bürger bereits überstieg. In gleichem Maße wuchs die Zahl der ansässigen Niedergelassenen, deren man von 1549 bis 1554 bereits 1376 Personen rechnete. Im Monat Mai 1558 wurde 360 Ansassen die Niederlassung bewilligt; nach der Bartholomäus-Nacht von 1572 zählte man 1638 Niedergelaffene. 20 Die Ueberwucherung biefer fremden Elemente und die Bevorzugung, welche Calvin benselben gab, mußte die alten Bürger Genfs beunruhigen und empören und einen langen und erbitterten Kampf herbeiführen. Darüber bemertt Mignet: "Ces changements ne s'accomplirent ni sans difficultés, ni sans guerre. Mais s'ils troublèrent la paix de la ville, s'ils y agitèrent les ames, s'ils y divisèrent les familles, s'ils y causèrent des emprisonnements, des exils, s'ils y ensanglantèrent les rues, ils trempèrent les caractères, ils éveillèrent les esprits, ils purifièrent les moeurs, ils formèrent des citoyens et des hommes, et Genève sortit transformée de ses épreuves. Elle était assujettie, et elle devint independante; elle était ignorante, et elle devenait une lumière de l'Europe; elle était une petite ville, et elle devint la capitale d'une grande opinion. Sa science,

sa constitution, sa grandeur furent l'oeuvre de la France, par ces exilés du 16. siècle, qui, ne pouvant pas réaliser leurs idées dans leurs pays, les portèrent en Suisse, dont ils payèrent l'hospitalité en lui donnant une religion et le gouvernement spirituel de plusieurs peuples." <sup>21</sup>

La France protestante ber Brüber Hang bezeugt: "En moins de troix générations, les moeurs de Genève subirent une métamorphose complète: à la frivolité, à la licence succéda cette austérité un peu raide, cette gravité un peu étudiée qui caracterisèrent, dans les siècles passés, les disciples du réformateur. Que de fades plaisanteries ne s'est on pas permises sur l'ésprit Genevois! et Genève est devenue un foyer de lumières et d'émancipation intellectuelle, même pour ses détracteurs." — — "Les fils des fondateurs de la liberté de Genève devaient éprouver des mouvements d'indignation en voyant passer la suprématie entre les mains de ces refugiés français, qui leurs étaient pour la plupart supérieurs en lumière et en moralité, mais qu'ils devaient naturellement regarder comme des intrus." 22

Selbst ber ältere Galiffe gesteht: "Ceux des refugiés qui restèrent, ou leurs enfans, devinrent de bons Genevois; car c'est une chose remarquable que la facilité avec laquelle toutes les nations adoptent nos moeurs, nos usages, nos défauts et nos qualités. Il y a parmi nous des Suisses, des Français, des Allemands, des Italiens etc., et tous se sont si bien acclimatisés, qu'on n'observe aucune différence entre eux."<sup>23</sup>

Der namhafteste Zuschuß für Genf außer den Franzosen waren Italiener, welche von der Mitte des sechszehnten Jahrhunderts an sich daselbst einfanden. Darüber berichtet J. Bonnet: "Das Verzeichniß derselben ist lang und es giebt keine Stadt der Halbinsel, welche nicht durch irgend einen ihrer Söhne vertreten sei." Erst werden Ochino und Peter Marthr genannt. "Dann kommen jene Patrizier von Lucca, die Diodati, Micheli, Calandrini, welche ihren schönen

Himmel und ihre alterthümlichen Wohnstätten mit der freiwilligen Berbannung vertauschen, ein Opfer für bas höchste Gut des Menschen, seinen Glauben und seinen Gott. Siena giebt der Auswanderung Lelio Socini und Mino Celfa, ben Apostel ber Tolerang; Modena seinen größten Gelehrten, Ludwig von Castelvetro; Benedig Andrea del Ponte, den Bruder eines Dogen; Cremona sieht die Entfernung seiner Buerari; Brescia des Grafen Celso de Martinengo; Ferrara des Frang Ponto, von seinen drei Söhnen begleitet. Selbst jene entlegenen Gehöfte des Sudens, die durch die Waldenser im Calabrischen Gebirge gegründeten Hirten-Bohnstätten, liefern ihren Beitrag für den Auszug. Endlich bezeugen zahlreiche Flüchtlinge aus Messina und Palermo, daß Sicilien dem evangelischen Erwachen der Halbinsel nicht fremd blieb." Ein ausgezeichnetes Beispiel standhafter Glaubenstreue bildete der Graf Galeazzo Caraccioli, beffen Bater ein Günftling Karls V. und hoher Beamteter in Reapel und beffen Mutter, eine Caraffa, die Schwester eines Pabstes war, welcher um des Evangeliums willen Alles verließ, die italienische Kirche in Genf gründete und derselben Aeltester ergebene Dienste leistete. Wie hoch Calvin biesen Freund schätzte, geht aus dem Schreiben hervor, mit welchem derfelbe Caraccioli seinen Commentar zum ersten Corintherbriefe widmete, worin folgende bezeichnende Stelle vorkommt: "Un homme de maison ancienne et grand parentage, florissant en honneur et biens, ayant femme noble et chaste, belle compagnie d'enfants, repos et concorde en sa maison, brief heureux en tout ce qui concerne l'éstat de ceste vie, pour se ranger sous l'enseigne de Christ, a volontairement abandonné le lieu de sa naissance, n'a point fait difficulté de laisser sa seigneurie, un pays fertile et plaisant, grand et riche patrimoine, père, femme, parents et alliés, et après avoir abandonné tant alleschements du monde, se contentant de nostre petitesse, vit frugalement et selon la façon du commun peuple, ne plus ne moins qu'un d'entre nous."24

Der iconfte Beweis, wie einträchtig und gedeihlich die fremden Flüchtlinge mit den alten Genfern gur Ginheit des Glaubens und Lebens verschmolzen, ist die Blüthe und die mannigfaltige geistige Bethätigung einer beträchtlichen Bahl jener eingewanderten Geschlechter bis auf unsere Zeit. Die Aufnahme ber Italiener war nur ausnahmsweise mit Opfern verbunden, weil die meisten berselben den höhern Ständen entsprungen und begütert waren, vielmehr erzeigten sie sich sowohl durch Geschenke als durch Darleihen als die besondern Wohlthater der Stadt. Wenn sie bie Bortheile des Abels, ber Geburt und der Borrechte preisgaben und in beicheidene Burgerverhältniffe hinabstiegen, so wußten fie sich Geschlechter hindurch durch den Abel der Gesinnung, des Geistes und der Berdienste auszuzeichnen und zu entschädigen. Besonders machten jich jene aus Lucca fommenden Einwanderer für Genf bemertlich, aus sieben und zwanzig Familien bestehend. In der langen Reihe ber mit Ehren genannten Diobati zeichnete fich namentlich Johann, ber Freund Sarpi's und Breitingers aus, ber zwar durch seine ausgezeichnete italienische Bibelübersetzung und seine Reisen in Italien fruchtlos an der Evangeligirung bieses Landes arbeitete, unter den Genfer Theologen aber eine bedeutende Stellung einnimmt, namentlich auch burch seine revidierte llebersetzung der Pfalmen. Noch bedeutender find die Turretini, Benedift und Frang, die Stuten bes Calvinismus, Alphons aber ber Stimmführer eines milbern Geiftes in der Genfer Kirche. Durch liebenswürdige und menschenfreundliche Eigenschaften zeichneten fich namentlich die Calandrini aus, besonders auch durch unermudliche Thatigkeit für die evangelischen Flüchtlinge. Unter ben verdientesten Bürgern und größten Wohlthatern Genis ericheinen die Micheli und Combardi. Bon 1554 bis 1564 famen 160 vornehme Staliener, zum Theil mit ihren Familien, nach Genf. Schon von 1542 an hatten fie auf eigene Roften ihren Gottesbienft in ber Rapelle ber Mattabäer; im Jahr 1551 hatte fich jedoch bie Bemeinde fo vermehrt, daß berfelben die Rirche Madeleine und

dann das Auditoire angewiesen wurde. Die italienische Gesmeinde bestritt ihre Bedürfnisse stels aus eigenen Mitteln. — 1554 ließ sich vorübergehend eine Anzahl englischer Flüchtlinge in Genf nieder, welchen mehrere Jahre ein Gottesdienst in ihrer Sprache bewilligt wurde. 25

Die große Zahl der Franzosen, welche in der frühern Beit dem Rufe Calvins und Bezas nach Genf folgten, bedurften ebenfalls größtentheils der Unterstützung nicht, sondern eiserten vielmehr mit den Italienern in ökonomischer und geistiger Förderung ihrer neuen Heimat. Es ist unmöglich, in einer allgemeinen Uebersicht alle die edeln Ramen der Familien zu nennen, welche in frühern Zeiten oder bis auf diesen Tag ihrer neuen Heimat zu großer und vielfacher Ehre gereichten. Unter den um die Mitte des 16. Jahrhunderts Eingewanderten waren die damals blühenden Familien Duval und Dumont und in mehrern Gliedern die de Candolle; unter den Gelehrten Louis Enoch, der Rector des Rollegiums, und beffen Nachfolger Anton de la Fane. Der 1554 gestorbene David de Bufanton war durch ein Vermächtniß von taufend Thalern der Begründer der Bourfe, des Fondes zum Besten der französischen Flüchtlinge, geworden. Zu biesen gehörten auch die ersten Donatoren für das Rollegium Calvins: Stephan de la Fane steuerte 50 Thaler, Beter d'Orfiere 312 Gulben; Mathieu de la Roche 260 Gulben, Galeaggo Caraccioli 2954 Gulden.

Zu Calvins und Bezas Zeiten war Genf nicht nur der geistige Mittelpunkt und die Pflanzschule für die Protestanten romanischer Zunge, sondern eine der auserwähltesten Stätten für die Pflege der Wissenschaft im Allgemeinen. Daher war das edelste und blühendste der durch die evangelischen Flüchtslinge nach Genf versetzen Gewerbe daszenige des Buchsdruckes: denn die Zahl der Buchbruckereien stieg auf achtundsdreißig und wuchs einige Zeit dis auf sechzig an, welche 2000 Arbeiter beschäftigten. Die Unternehmer von Buchdruckereien waren jedoch in jener Zeit nicht nur mechanische Arbeiter,

sondern selbst gründliche Gelehrte. Die erste Buchdrucker-Familie jener Zeit war diejenige ber Stephanus, Estienne, deren Haupt Robert, der begünstigte Buchdrucker des französischen Königs Franz I. und durch seine schönen Ausgaben der alten Klassiker allgemein berühmt, 1550 von Paris nach Genf auswanderte, weil die Sorbonne wegen seiner Bibelausgaben und namentlich wegen ber dabei benutzten lateinischen Uebersetung von Zürich ihn anfeindete und verfolgte. Schon hatte sich Roberts Schwager Konrad Badius, der Ueberseter des Alforan, in Genf niedergelassen, welcher das Wort Gottes sowohl als Buchdrucker wie als Prediger verbreitete. Der vertraute Umgang mit den Klassikern, der lebendige Berkehr mit auswärtigen Gelehrten und die Anwesenheit von Korrektoren aus verschiedenen Ländern machte das Latein zur Umgangssprache der Familie, so daß nicht nur Frau und Kinder, sondern selbst das Gefinde lateinisch redeten. In Genf freilich war die Thätigkeit Roberts weniger der klassischen Literatur, sondern fast ausschließlich der Förderung der Reformation zugewendet, indem seine Pressen sich hauptsächlich mit den verichiedenen Ausgaben ber Bibel und mit den Schriften Calvins beschäftigten. — Von Roberts drei Söhnen hatte allein der älteste, Benry, den Bater nach Genf begleitet und deffen evangelisches Bekenntniß getheilt. Henry, das bedeutenbste Glied, dieser ausgezeichneten Familie, war durch Geist, gründliche Studien und lebenslang wiederholte wissenschaftliche Reisen einer der größten Gelehrten seines Jahrhunderts. Seine gahlreichen Ausgaben der griechischen Klassiker und namentlich sein Thefaurus der griechischen Sprache erheben ihn zu einer der philosophischen Größen seiner Zeit; allein auch für den Dienst der evangelischen Kirche und Theologie trat er in die Fußtapfen seines Baters. Ferner gewann er den Beifall seiner Landsleute durch mehrere Abhandlungen über den eigenthümlichen Werth der frangofischen Sprache. Henry entfaltete diese große wissenschaftliche und typographische Thätigkeit trot einer unbezähmten Wanderluft. Aber dieses Leben in der bewegten Welt und

sein häusiger Ausenthalt in Paris und in Italien brachte ihn in Zwiespalt mit Genfs Einsachheit und Sittenstrenze, und der novellenhafte, satyrische Ton mehrerer seiner Schristen brachte ihn in Haft und Bann. Ungeachtet Henry der einzige Erbe der großen Hinterlassenschaft seines Vaters war, starb er in Folge seines unstäten Wanderlebens ohne Vermögen. Eine seiner Töchter war die Gattin des berühmten Casaubon, welcher Gens mehrere Jahre seine gesehrte Thätigkeit widmete. De Thou bezeugt von Henry Estienne: "Non seulement la France, mais le monde chrétien tout entier doit plus à cet homme que jamais la patrie n'a dû aux plus vaillants capitaines qui ont reculé ses frontières; car du talent de ce seul homme il a rejailli plus de gloire sur la France, et de cette gloire qui ne meurt pas, que de tant de belles choses accomplies dans la paix et dans la guerre."

Mit den Stephanus wetteiferte Johann Crefpin, ein pariser Abvokat, der 1548 mit Beza nach Genf gekommen war, Beide zunächst in der Absicht, eine Buchdruderei zu errichten. Während Beza sich dann auf Calvins Wunsch einzig dem Lehrund Predigtamt widmete, fampfte Crefpin mit der Preffe für das Evangelium, aber zugleich auch als Schriftsteller, nament-lich bekannt durch sein Werk "Geschichte der Märtyrer," besonders der frangösischen des 16. Jahrhunderts. — Philibert Hamelin, ein wegen seiner evangelischen Gefinnung ins Gefängniß gelegter Priefter, floh nach Genf, wo er durch Calvin zur gründlichen Renntniß der Schrift geführt wurde. Auch er legte eine Druckerei an und wirkte nebst seinen Dienern sowohl als Rolporteur wie als Evangelist in Frankreich durch muthige Verbreitung der Bibel und anderer evangelischer Schriften. — Wie die Stephanus von Paris, so hatte die ausgezeichnete Buchdruckerfamilie de Tournes von Lyon ihre Firma nach Genf verlegt, und ihrem Beispiele folgten noch andere Lyoner. Bon den bekanntern, nach Genf übergesiedelten französischen Buchdruckern sind zu nennen Huguetan, Barilliot, Bousquet 2c. Weil aber der Name Genf als

Druckort genügte, um einem Buche die Frequenz in Frankreich zu verschließen, so wurde als näher bezeichneter Ausenthaltsort einzelner Druckereien das benachbarte Dorf Coligny oder die Borstadt St. Gervais genannt. Pyramus de Candolle verslegte sein Geschäft nach Pverdun.

Eine schwere Prüfung für die Diener der Kirche von Genf war die öfters wiederkehrende Pest. Nachdem 1543 der hinsgebende Peter Blanchet im Pestspital gestorben war, verlangte der Rath von der Geistlichkeit, daß diese einen andern aus ihrer Mitte dorthin abordne, jedoch mit Ausnahme Calvins, den man seiner Unentbehrlichkeit wegen nicht der Todesgesahr Preis geben wollte, obgleich auch er sich zum Dienst der Peststranken anerboten hatte. Die Geistlichen aber erschienen vor der Obrigkeit mit dem Geständniß, "keiner von ihnen habe Muth genug für diese Aufgabe, und mit der Bitte, daß der Rath ihnen ihre Schwachheit verzeihe, da Gott ihnen nicht die Gnade verliehen, der Gesahr mit der nöthigen Unerschrockenheit die Stirne zu bieten und dieselbe zu überwinden." Alls endlich Matthien Geneston das Opfer wagte, sielen seine Gattin und seine Diener der Seuche anheim; er allein wurde gerettet.<sup>26</sup>

## 6. Einfluß der evangelischen Schweiz auf Frankreich.

Unterdessen begnügten sich Genf und die evangelischen Städte der Eidgenossenschaft nicht, beim französischen Könige für ihre verfolgten Glaubensgenossen sich zu verwenden und dieselben bei sich aufzunehmen, sondern sie hatten auch den Muth, in aller Stille der jungen Pflanzen zu pslegen, welche auf dem Boden Frankreichs zur Begründung eines neuen Lebens sich einwurzeln sollten. Schon machten hoffnungsvolle und glaubensmuthige französische Jünglinge die größere Zahl der Jöglinge der Atademien von Genf und Lausanne aus: daher hatte Genf von 1555 bis 1566 den französischen Kirchen beseits 121 Pfarrer geschickt. Als 1561 das Konsistorium von Vienne durch Fabri, welcher schon in Reuendurg, Genf und

Thonon Pfarrer gewesen war, zwölf französische Geistliche verslangte, zeigte sich Bern und Neuenburg willfährig, wenigstens fünf, welche erhältlich waren, mit jenem Abgeordneten ziehen zu lassen. <sup>27</sup> Bald machte sich die Wirksamkeit dieser furchtslosen Sendlinge bemerkbar; daher bezeugt ein den schweizerischen Räthen mitgetheiltes Schreiben des Königs Franz II. vom 12. Juni 1559, "namentlich durch etliche verdammte Prädikanten aus Genf habe sich der Brand in Frankreich erhoben." In Folge dessen erklärt der König, daß "er seit seiner Krönung die Ausrottung der Ketzer und der falschen Lehren sich vorsgesetzt. Demnach sollen Richter und Amtleute den verordneten Hand bieten, wenn nöthig mit gewassneter Hand, um die Ketzer gefänglich anzunehmen und wider sie zu procedieren." <sup>28</sup>

Nach Franz II. frühem Tode trat unter seinem unmündigen Nachfolger, Karl IX., seinem Bruder, eine noch schärfere Berfolgung der Hugenotten ein, indem seine Mutter die Regentin, die ränkevolle und treulose Ratharina von Medicis, unter dem Ginfluffe der Buijen ftand, der gewaltthätigen Häupter der katholischen Parthei. Die Regierung beeilte sich daber, im Namen des Königs an den Rath von Genf ein Schreiben zu erlassen, worin sich die eingreifende Wirksamkeit spiegelt, welche von Genf aus sich über Frankreich verbreitete. - - - "Après s'estre veriffié que la principale naissance des divisions vient de la malice d'aucuns prédicans et dogmatisans, la plupart envoiéz par vous ou les principaulx ministres de vostre ville, lesquelz abusans du nom, tilte et pureté de la Religion dont ils se disent faire profession, ne se sont pas contentéz d'aller de maison en maison semer diversitéz d'oppinion et de doctrines en la dicte Religion et d'imprimer tacitement et ocultement ès espritz de la plupart de nos subjectz une pernicieuse et dampnable désobéissance, mais per infinis libelles diffamatoires qu'ilz ont faictes en convocations et assemblées de grand nombre de nostre peuple à une ouverte sédition, comme il s'est veu en plusieurs endroitz et provinces au

grant et eminent péril et danger de tout cest estat." Diefer Anklage wird das Begehren beigefügt, die Brediger zurudzurufen und nie wieder solche ins Königreich zu senden. Gott und die Welt seien Zeugen, daß der König ein Recht habe, Rache an einer Stadt zu nehmen, welche feinen Staat unterminiere. — Darauf antwortete Calvin, "wenn frangofische Geistliche nach der Wahrheit verlangt, so habe man ihnen dieselbe ertheilt und sie ermahnt, die Erfenntniß des Heils zu verbreiten. Aber an den Unruhen in Frankreich trage Genf feine Schuld, da das Evangelium biese nicht predige, sondern jum Frieden rede. Der Rath von Genf könne Männer nicht zurückrufen, die er nicht gefandt habe." 29 - Nichts defto weniger hatte Johanna d'Albret, die Königin von Navarra, i. J. 1564 den 16. Mai den Muth, an Genf zu schreiben: "Magn. Seigneurs. J'envoye en la compaignye de Ms. de Passy (a. evêque de Nevers, retiré à Genève par cause de religion) mon nepveu de Nemours en votre ville, pour avoir cest heur d'y estre instruict en sa jeunesse, et reigler sa vie de bonne heure en bonne et honnête discipline, telle par la grâce de Dieu elle est enseignée en vostre ville."

Doch ungeachtet beim französischen Hofe der Grundsatzest stand, die Ausbreitung und Befestigung des Evangeliums in Frankreich nicht zu dulden, wurde gleichwohl auch unter den Nachfolgern die von Franz I. bevbachtete Politik nicht vergessen, Gesandte nach der Schweiz auszuwählen, welche den einslußereichen evangelischen Ständen angenehm sein könnten. Daher sehen wir wie unter Franz I. Lambert Maigret, den Freund Zwinglis, so unter Franz II. und Karl IX. Matthäus Coignet, den Freund Bullingers, als Vertreter der französischen Krone in der Schweiz. Coignet bittet beim Antritt seines Amtes den 20. Henm. 1559 um Mittheilung der Hauptpunkte, worüber der König besehrt werden möchte und worin disher gesehlt worden. Bullinger erfüllte diesen Wunsch in einem Memorial voll Milde und Weisheit. Vevor die obensgenannte ofsicielle Klage an Genf gerichtet worden war, sah

sich demnach Coignet veranlaßt, Bullingern mit den Beschwerden bekannt zu machen, welche sich am französischen Hofe gegen Genf erhoben, worauf Calvin dem Zürcher Freunde schon im Herbstmonat 1560 folgende Aufschlüsse ertheilte: "Ich zweifle nicht, daß über die Unruhen in Frankreich daselbst viele und mancherlei Gerüchte umgehen. Was die Mehrheit betreibt, weiß ich nicht. Was Viele hoffen, ist überflüssig zu berichten, damit ich mich nicht ihrer Thorheit theilhaftig mache. Ob ich irgend welche zum Aufruhr gegen den König aufreize? Bielmehr würden viele Gegenden in schrecklichem Brande aufflammen, wenn ich mich nicht darein gelegt hätte. Glaube mir, mit allem Gifer bemühe ich mich, damit die Leute unfres Glaubens nicht Unruhen erheben. Bisher habe ich Einiges ausgerichtet, der fünftige Erfolg liegt in Gottes Hand. Unterdeffen zieht allzugroßes Selbstvertrauen Alle über bie Schranken. Denn sie thun, was ich immer untersagte: sie bemächtigen sich ber Kirchen und predigen auf den Strafen. Die von uns ausgesandten Brüder entschuldigen sich darüber bei uns, sie werden unwillfürlich dazu veranlaßt, oder durch die Noth dazu gezwungen, weil kein Privathaus für viertausend ausreiche." 30

Diese weise Mäßigung Calvins that sich namentlich bei Gelegenheit der Verschwörung von Amboise kund, worüber dersselbe schon im Frühling 1560 an Bullinger berichtete. "Du durstest mich mit aller Sicherheit vom Verdacht in Vetreff der Unruhen in Frankreich freisprechen. Als man vor acht Monaten diese Anschläge zu betreiben begann, trat ich mit meinem Anssehen dazwischen, damit denselben Einhalt geschehe. Ich that solches insgeheim und freundlich, weil ich besorgte, wenn das Gerücht dieser Sache zu den Feinden gelange, ich alle Frommen der Schlachtbank überliesere. Wie sehr mir diese Verschwörung mißsiel, gab ich öffentlich und privatim ohne Scheu an den Tag. Als ich nichts ausrichtete, klagte ich, ich habe so wenig Ansehen, daß auch in der ernstesten Angelegensheit mein Rath verschmäht werde."

Als ungeachtet aller blutigen Berfolgung die Protestanten

in Frankreich immer mächtiger wurden, so daß auch die Königin-Mutter dieselben zur Beschränkung der übermächtigen Guisen mit Hoffnung erweckendem Wohlwollen behandelte, wendeten sich die Herzen der Flüchtlinge verlangend nach der Heimat zurück, daher Sulzer den 21. Weinm. 1560 aus Basel an Bullinger schreibt: "Die fremden Franzosen, welche in großer Bahl sich in Genf aufhielten, verkaufen in täglich angestellten Ganten ihren Besitz und wandern freudig nach der Beimat: schon sind mehr als 130 Familien aus Genf nach Frankreich gezogen." - Der mit den innern Zuständen Frankreichs vertraute Calvin theilte die weitgehenden Hoffnungen seiner Landsleute nicht, daher er den 16. Christm. an Bullinger berichtete: "Es ist faum glaublich, wie unbesonnen Biele fich geben laffen und in Muthwillen ausschreiten. Sie wollen die Welt augenblicklich bekehren, und weil ich ihrem llebermuth nicht beistimme, so beschuldigen sie mich ber Saumseligkeit. Mir aber genügt es, daß mein Bemühen vor Gott gilt und daß es von den Billigen und Gemäßigten hinlänglich anerkannt wird, freilich umr einer kleinen Zahl, aber beren stillschweigendes Urtheil ich höher halte als das Geschrei der Menge."

Dieser eifrige Brieswechsel zwischen Calvin und Bullinger zu Gunsten der französischen Hugenotten geschah durch die Versmittlung und im Sinwerständniß des französischen Gesandten Coignet, welcher auch im Interesse der protestantischen Sache sich angelegen sein ließ, daß der von der Königin zum Gespräch von Poissu berusene Beza von Peter Marthr begleitet werde. Daher suchte Coignet den 24. Juli 1561 bei Jürich um diese Verwilligung nach und anerbot sich, daß der Jürcherische Gelehrte in seinem Geleite und unter seinem Schutz nach Frankreich reise. Am Bestimmungsorte angelangt, berichtet Marthr voll Frende, welche Theilnahme ihm Coignet erwiesen, wie er von diesem mit einem guten Pferde versehen worden und in Gesellschaft von dessen Fran habe reisen dürsen; wie derselbe ein großer Freund der Republik und der Kirche Zürich und besonders Bullingern ergeben sei. In Paris wurde er

vom Schatzmeister bes Königs freundlich ausgenommen, von dem er ebenfalls bezeugt, daß er ein Freund des Evangelinms sei. Gleiche Ansnahme sand er beim Kardinal von Chatillon, und dessen Bruder, der Admiral Kaspar von Coligny, beehrte ihn mit seinem Besuche. Er weiß serner zu rühmen, wie er von der Königin ausgezeichnet worden. Zuletzt hatte er seine Herberge bei dem Herzog von Ferrara, dessen Gattin Renate "sie um des Herrn willen lieb habe." Während seines dortigen Aussenhaltes gelang es ihm auch, seinen Schüler Wilhelm Stucki als Hosmeister in ein vernehmes französissches Haus zu bringen und dadurch zugleich bessen Studien zu sördern.

Neben Beza nahm Martyr auf dem Gespräch von Poissy eine untergeordnete Stellung ein; welch gunftigen Gindruck aber seine Person gemacht, geht aus dem Dankschreiben hervor, das der Admiral von Coligny den 28. Weinm. 1561 an Zürich richtete: "Vous nous avez fait fort grand honneur et plaisir de nous l'avoir envoyé icy. Car s'il eut pleu à Dieu que les choses y fussent venues à bien pour le faict de la Religion, il étoit deliberé de l'employer de tout son pouvoir. Et sachant que c'est ung personage qui merite d'être suivy et aymé et qui vous est fort agréable. Quant à moi je l'estime beaucoup et le veulx aussi aimer et honnorer et suys bien fort ayse d'avoir pris si bonne connayssance de luy." - Bu biesem Dank gesellte sich noch derzenige der Königin Katharina, des Königs Anton von Navarra und seines Bruders Condé, ein Beweis, daß man in Folge ber Berhandlungen, bei welchen es den frangofischen Protestanten zum ersten und zum letten Male vergönnt war, öffentlich und vor der Bersammlung der höchsten Burbentrager des Reichs in Staat und Kirche von ihrem Glauben Rechenschaft abzulegen, zu einigen Bugeständnissen sich herbeilassen wollte. Aber Cvianet, welcher wohl wußte, wie wenig die freundlichen Zusicherungen ernst gemeint waren, schrieb ben 5. Winterm. an Bullinger: "Gewiß walten die größten Frrthümer ob und es herrscht in der wahnsinnigen Berkommenheit dieser Welt eine tiefe Berachtung des

Gotteswortes." Mit Eifer studirte Coignet Bullingers Schriften, namentlich diesenigen über die Concilien und über Jeremias, welche dieser ihm zugeschickt hatte. Solche entschiedene Hinneigung zum Evangelium machte den französischen Gesandten den katholischen Orten verhaßt, daher derselbe in der Mitte des Jahres 1562 durch Orbais ersetzt wurde.

Ein überraschender Beweiß der Entschiedenheit der evangelischen Gesinnung des frangösischen Gesandten Matthäus Coignet thut sich darin fund, daß er Zürich für die Erziehung und Bildung seines gleichnamigen Sohnes auserwählte und denselben Rudolf Gwaltern, dem Eidam Zwinglis und spätern Nachfolger Bullingers, anvertraute. Nach der Heimat zurückgekehrt will der junge Mann seinem Erzieher und Wohlthäter eine Gabe dankbarer Gesinnung darbringen und wählt dafür als Gegenstand "das Lob' der Stadt Zürich," da er daselbst "freundlich aufgenommen, immer gütig und ehrenvoll behandelt und mit Wohlthaten überhäuft worden." Indem der junge Franzose die Leistungen Zurichs in Rirche und Staat belobt, können wir von ihm keine eigenthümliche Charakterifierung erwarten; wohl aber giebt er ein anziehendes Gemälde der besondern bürgerlichen Unstalten und Ginrichtungen, so in Betreff der Borkehrungen bei Feuersbrünften. "Es herricht solche Ordnung in der Stadt, daß nichts zu wünschen übrig bleibt. Denn wenn in der Stadt ein Brand entsteht, fo stoßen die zur Behütung der Stadt auf den Thurmen aufgeftellten Bächter fogleich in die Hörner und weden die Bürger, welche, so wie sie den Ton hören, gleich aufstehen und mit Wehr und Waffen wohl versehen an den bezeichneten Orten sich versammeln, damit, wenn etwa ein Verrath oder irgend eine Gefahr von Seite der Feinde sich erhöbe, Alle zur Bertheidigung der Stadt fich hingeben. Ueberdieß find Andere zum Löschen des Feuers verorduct, in welcher Aufgabe sie einander an Schnelligkeit und Gifer zu übertreffen fuchen, indem fie großherzig sich nicht schenen, sich mitten ins Fener zu stellen und ihr Leben der Gefahr auszusetzen, wofern nur die allgemeine

Bohlfahrt gefördert wird." - - "Benn bewährte, fromme, ehrenfeste, gelehrte oder durch andere Vorzüge ausgezeichnete Männer fich einfinden, so werden fie in der Stadt gerne und freudig aufgenommen, von allen geehrt und von der Bürgerschaft mit den höchsten Alemtern bedacht. Wie soll ich aber ber Freigebigkeit gebenken, die sie gegen Urme und Bebrängte ausüben? Denn wenn ein Studierender, der nicht genug Bermögen hat, zur Förderung seiner Studien dahin kommt, findet er in jener Stadt eine Zuflucht zur Vollendung wohl begonnener Studien. Budem findet sich zur Unterstützung von Armen, Kranken oder Solchen, die durch Unglück in Armuth und Noth gerathen, eine Anstalt, wo ihnen der Lebensunterhalt gereicht wird, wofern sie benselben nicht durch Sandarbeit gewinnen können. Was ist ferner herrlicher und lobenswerther als jene Gastfreundschaft gegen fremde Nationen? Denn bieselbe steht bei ihnen in folden Ehren, daß sie alle Fremden mit der größten Menschenfreundlichkeit aufnehmen; wofür ich selbst ein hinlänglicher Zeuge, da ich solches selbst gesehen und erfahren, da ich mich lange in dieser Stadt aufgehalten und immer aufs freundlichste behandelt worden bin. Aber noch besser habe ich es an Andern erfahren können, denn so oft ausgezeichnete Männer bie Stadt betreten haben, find fie nie ohne Gaben geschieden."

Der gelehrten Anstalten Zürichs und der daran arbeitenden Männer, der frühern P. Marthr, Bibliander und Konrad Gesner und der spätern Wolf und Simler, wird in zu allsgemeinen Ausdrücken gedacht, als daß davon Meldung geschehen sollte, während der Franzose die Beziehungen des äußern Lebens schärfer und eigenthümlicher zeichnet. "Wenn ich von der Besquemlichseit des Lebens sprechen soll, so fällt Allen, welche diese Stadt besuchen, auf, wie die Lebensmittel in Hülle und Fülle vorhanden sind. Nicht nur hat sie Ueberfluß an Getreide und Wein, sondern auch an Fleisch, Butter, Salz und andern städtischen Bedürsnissen, so daß Alle, welche daselbst verkehren, um geringen Preis leben und sich und die Familie ernähren können. Nicht nur reichen die landwirthschaftlichen Erzeugnisse

für die Stadt Zürich aus, sondern sie hat einen solchen leberfluß, daß sie auch andern benachbarten Orten bavon frei mittheilen kann. Auch hat sie ausgezeichnete Handwerker und Rünftler aller Art, so daß sie die nöthigen Geräthe nicht anderswoher kommen laffen muß. — In Betreff ber Unnehmlichkeit des Lebens, was ist anmuthiger als die mit anschnlichen Häusern gezierte Stadt? Was ist ferner anmuthiger als ein Blick auf den ausgedehnten, tiefen und mit mancherlei Fischen erfüllten See? beffen Unnehmlichkeit jeder Zeit erfreulich ift, namentlich aber im Sommer. Denn wenn man benselben zum Vergnügen beschiffen und die Standorte, das Schwimmen und die wohlgeordneten Züge der verschiedenen Fische betrachten will, so erfüllt das mit der größten Beiterkeit. Bur Berbindung des Nütlichen mit dem Angenehmen fann man Rete in dem Gewässer aufstellen und eine unzählige Menge Fische fangen, so daß dieser See allein die gange Stadt mit einem Vorrathe von Fischen verschen könnte. Noch größer wird der Ruten des Sees, wenn man bedenkt, welch einen freundlichen und schnellströmenden Fluß berfelbe herbeiführt. Denn was verleiht der Stadt einen größeren Schmuck, als der schnellftromende, mitten durch die Stadt fliegende, anmuthige Flug, welcher burch seine reißende Schnelligkeit in ber Mitte beider Brücken mit fünftlichem Räderwerf versehene starke Brunnen erzeugt? Was ferner zur Annehmlichkeit ber Stadt beiträgt, find die verschiedenen, freundlich und kunstreich eingerichteten und aufs schönfte und zierlichfte ausgemalten Gebäude. Was erfreut des Menschen Herz mehr, als die weiten und schönen Gaffen und andere geräumige Pläte? Was bringt endlich einer Stadt mehr Ruhm als ber Befit ber flarften Brunnen, beren Waffer süßer als Honig fließt?" 31 — Bei solcher den Proteftanten ergebenen Gesinnung wundert man sich nicht, wenn Bater und Sohn vom öffentlichen Schauplatz verschwinden. Wahrscheinlich wanderte die Familie Coignet aus; denn man trifft Beter Coignet als Pfarrer einer ber frangofischen Gemeinden in London.

## 7. Die französischen Protestanten in Waffen.

Wenn das Gespräch von Poissy den Protestanten zu solcher Ermunterung diente, daß sie durch ihre Bahl und Entschlossenheit der Staatsgewalt das Januaredift von 1562 abnöthigten, wodurch ihnen in gewissen Gränzen Anerkennung und Religionsfreiheit gewährt wurde, so erklärten hinwieder die Gegner, daß das Edift mit der Schärfe des Schwertes zerschnitten werden müsse. Das Blutbad von Bassy durch den Herzog von Guise war für die Hugenotten ein Aufruf zum "heiligen Rrieg", in dem sich der Pring von Condé an die Spite stellte. Die Sidgenoffenschaft wurde sogleich von beiden Partheien um ihre Beihülfe angegangen. Den 8. April 1562 sucht Coignet um Bolf an für den König gegen die Empörer; den 11. April berichtet Condé über die Vorgänge und hofft, daß die Gidgenoffen die Sache der Hugenotten, "als die in der Religion begriffen, so wir mit Euch gleich haben, und die die Erhaltung der Krone Frankreich so nahe berührt, gerecht finden". Den 12. April meldet sich der edle Jüngling Theobald von Erlach als Abgeordneter Condés und der protestantischen Fürsten bei ben evangelischen Ständen mit der Bitte, daß alle ihre Unterthanen für die Evangelischen in Frankreich beten, und wenn sie die schweizerischen Knechte, welche den Königsräubern zuziehen, nicht bei Hause behalten können, so sollen sie wenigstens dem Könige keine neuen bewilligen. Doch auf den 22. April schreibt Coignet eine Tagsatzung nach Solothurn aus, um 3 - 4000 Mann zu erhalten. Dagegen stellen Condé und Chatillon den evangelischen Städten vor, wie "schmählich es für ihr Volk wäre, wenn sie so bosen Vornehmens und Muthwillens henkersknechte sein sollten." In Solothurn erklären sich Bürgermeister Cham von Zürich, Altschultheiß S.B. Franz Rägeli und Rifl. von Diegbach von Bern gegen ben Aufbruch, dagegen für Sendung einer Gesandtschaft zur Bermittlung zwischen dem König und seinen Unterthanen, wozu der Stadtschreiber Chfat von Luzern bemerkt: "Gin fyne Sach;

Bern mant andre ab, und hat aber grad damit ihre Hauptlütt und Fendlin den Sugenotten zuziehen laffen." Den 30. April läßt die evangelische Konferenz durch den jungen Erlach an Condé den Beschluß mittheilen, daß Hülfe nicht möglich sei. Unterdessen aber fand Condé bei ben Stimmführern ber Evangelischen in der Schweiz eine lebhafte Theilnahme, namentlich bei Calvin, Beza und Bullinger. Letzterer hat mitgewirft, daß die Graubundner den Guisen die Sulfe für die Sache der Ratholiten versagt, und freut sich, daß herfules von Salis und Ulrich Philipp von Hohensax für Condé die Waffen ergreifen. Wie bereitwillig bie evangelische Schweiz zur Gulfe für die französischen Glaubensgenossen war, zeigt ein mertwürdiger Brief Berns an Zürich vom 7. Juli 1562 über die Beranlaffung des "Hebuf" (Kriegsaufbruch, Freischaaren-Bug). Die Protestanten von Loon berichteten an Bern, wie der Guise Bassy und andere Orte mit Feuer und Schwert verheert und sich auch Lyons zu bemächtigen suche, daher die Bitte um bewaffnete Sulfe. Bern möchte ihnen acht Fähnlein um ziemliche Besoldung senden. Darauf lautete Berns Antwort folgender Magen: "Difen berathschlagte Sulfe sei nicht möglich. Wofern aber Lyon unsere Anchte ins Geheim und ohne Geschrei außerhalb unserer Gränzen, als zu Genf, in Dienft bringe, wollen wir uns foldes billig gefallen laffen, und mit der Straf gegen diese Knechte bescheidentlich fahren, als mit ziemlichem Gefängniß und ohne Kränkung ihrer Ehre. Wider unseren Willen hat Epon etliche unserer Räthe und Bürger zu Hauptleuten bestellt und die Knechte sind hausenweis in unsere Stadt gekommen, und haben Unstellung und Geld von unseren Hauptleuten empfangen. Unsere Abmahnung fam zu spät, es hätte ben Unsern große Schmach und Berluft an Gut und Chre gebracht. So ist der Hebauf erfolgt, und um so weiter gekommen, da etliche Fähnlein von Renenburg, Wallis, Biel und Neuenstadt fich dazu geschlagen. Wollet ob diesem Handel keinen Abschen noch Unwillen gegen uns faffen; denn ihr werdet wohl bedenken, daß wir der

armen Gläubigen Bitten nicht allerdings können unerhört lassen."

Es war nämlich Condé den 4. Mai die Besitznahme des wichtigen Lyon geglückt, namentlich mit Hilfe der in Genf sich aufhaltenden Franzosen, welche unterstützt von französischen Ebelleuten aus Savoyen nach Lyon aufgebrochen waren. Zur Behauptung biefer Stadt für die Evangelischen zogen vierzehn Schweizer Compagnien dabin, welchen Genf achtzig Reiter hinzufügte, wie es auch Lyon mit einem Anleihen von 12,000 Thalern behülflich war. Beza selbst folgte dem Ruse zum evangelischen Heer in der Stellung nicht nur als Prediger, sondern auch als Schatzmeister. Allein seine und Calvins Bemühungen, in Unterstützung Bourbons und Condés, welche "ihre Zuflucht zu den evangelischen Städten nahmen, als den fürnehmiten Beschützern der Religion", um von denselben Mannschaft und Geld zu erlangen, (wofür die Kirche von Lyon Bürgschaft leisten wollte), wurden von Zürich und Bern wiederholt zurückgewiesen. Desto entschlossener waren die Katholiken der Schweiz zur Unterstützung der Gegenparthei. Daher schreibt Hauptmann Juchsberger an seinen Schwager Jakob Kriegen bei ber Rachricht vom Aufbruch der bernerischen Freischaaren: "Wir wußten wohl, daß die Berner sind ausgezogen, aber wir achten jie wenig. Che jie zu uns kommen, achte ich, wir werden die Kilwe schon ausgemacht han." Als dann wirklich die Schlacht bei Dreux der evangelischen Sache einen schweren Schlag versetzte, war der Sieg vorzüglich den Schweizern zu verdanken, indem sie mit großem Verluste (auch Fuchsberger fiel) die wiederholten Angriffe der vortrefflichen Reiterei des hugenottischen Abels zurückwiesen. Daher gleich vom Schlachtfelde den 19. Chitm. im Namen des Königs den katholischen Boten der Sieg berichtet und beigefügt wurde: "Das schreiben wir euch, daß wir ob den hohen und treuen Diensten euerer Kriegsleute, die fie uns bewiesen, ein so trefflich Hochs und Wohlgefallen haben, daß wir euch ungern verhalten wollen, daß sie gar ein großen Theil an

solcher Ehre gethaner Schlacht wohl und füraus verdient haben."

Dieser Sieg überzeugte den französischen Hof von der Unentbehrlichkeit des schweizerischen Fugvolfes für den fernern Krieg gegen die Hugenotten, daher Frankreich mit allem Gifer von Neuem eine engere Verbindung mit der Eidgenoffenschaft betrieb. Um aber nicht der Gefahr ausgesetzt zu sein, daß eine gleich ausgezeichnete Mannschaft evangelischer Schweizer auf Seite ber Hugenotten fampfe, bemühte sich die Krone, auch die evangelischen Stände der Cidgenoffenschaft für das Bündniß zu gewinnen. Der reiche Sold für ben Kriegsmann und die Pensionen für die Kantone und die einzelnen Magistratspersonen übten bei den kleineren evangelischen Ständen ein verlockendes Uebergewicht, so daß Frankreich bald auf eilf Kantone zählen konnte. Sollten dagegen Zürich und Bern ihre bisher bewahrte stolze Unabhängigkeit von Fürsten und die Heiligfeit und Würde des Gottesworts gegen den Verfolger beffelben preisgeben? Dagegen erhielt Frankreich für seine Bunsche überraschende Gehülfen. Genf, das dem frangosischen Sofe ein Dorn im Auge war, hatte immer den Angriff zu gefährden, daher Beza den 26. Juni 1564 an Bullinger schrieb: "Die Feinde Gottes gedenken uns zuerst anzugreifen, damit den armen Flüchtlingen keine Zuflucht mehr offen stehe, und weil sie wissen, daß unser Kollegium eine Pflanzschule für die französischen Kirchen ist." Demnach erklären sich der Admiral von Coligny und andere frangösische Herren bereit, eine Angahl frangösischer Sbelleute auf ihre Rosten für ein Bierteljahr Genf zu Hülfe zu senden. Die Genfer jedoch fanden, der beste Schutz für sie wäre ein Bündniß ber evangelischen Stände ber Gidgenoffenschaft mit dem König, weil dieser zur Erhaltung der Freundschaft mit jenen alsbann nichts gegen Genf unternehmen dürfte. Allein es trat die Schwierigkeit bazwischen, daß die evangelischen Orte vom Könige die schriftliche Garantie des Friedens von Amboise verlangten, und namentlich, daß "der König die Religion freilaffe, das Edift vom Religionsfrieden

halte und gar keine Verfolgung gestatte: oder der Bundt solle us fin. Sie wollen dem König gegen gar feine Evangelischen zu helfen verbunden sin. Es solle das neue Land (Waadtland) wie das andere garantiert und vom Könige geschirmt sein. Das Burgrecht von Genf wird vorbehalten." Aber gerade einer schriftlichen Garantie der Religionsfreiheit widersetzten sich sowohl die Anhänger der Guifischen Parthei als die katholischen Orte der Schweiz. Es ist sehr bemerkenswerth, wie rucksichtsvoll damals noch, im Bergleich mit späterer Zeit, der französische Hof sich gegen die Schweiz benahm. Der mit den schweizerischen Kirchen in Verbindung stehende protestantische Prediger Nikl. Gallasius schreibt im Auftrag des Königs an Bullinger und die Züricherische Kirche, sie möchten ben Bund befördern, auch wenn die Gewissensfreiheit nicht schriftlich garantirt werbe; sie haben es ja in ihrer Gewalt, zu erzwingen, daß der König und beffen Mutter ihr Wort halten muffen. Auf die gleiche Weise drang Colignys Bruder Andelot in einem Schreiben vom 4. Nov. 1564 auf Zürich. — Joh. Haller berichtet an Bullinger Folgendes über die Berhandlungen der französischen Gesandten mit Bern zu Freiburg, vom 8. Dec.: "Sedelmeister Niklaus Grafenriedt, der wol am Bündt» nuß ift, hat mir angezeigt, der Bischof, der französische Bot, habe ihm angezeigt, so die Evangelischen nicht in das Pündtnuß kommen, werde es den Gläubigen in Frankreich nicht wohl erschießen, weil der Papst in den König dringe, das Concil in Trient anzunehmen, wo nicht ihm Unruh zu erwecken. — — Benf halt heftig an, daß man die Bereinigung annehme, denn sie hieraus etwas Sicherung hoffen." Sämmtliche Befürworter des Bündniffes bemühten sich, Zurich und Bern zu bewegen, statt einer schriftlichen mit einer mundlichen Garantie des Königs sich zu begnügen. Beza im Namen der Genfer und Biret an der Spitze der Kirche von Lyon schickten bewegliche Schreiben an Zürich und Bern, um ihnen die Ungefährlichkeit und Hinlänglichkeit bes königlichen Wortes auseinanderzusetzen. Mit allem Eifer bemühen sich Bullinger in Zürich und 30-

hannes Haller in Bern gegen eine schwächliche Nachgiebigfeit. Daher schreibt ersterer ben 10. Chitm. 1564 an Beza: "Die Unfrigen fonnten gegen die frangofischen Glaubensgenoffen unmöglich beffer gestimmt sein, aber es fragt sich, ob biesen mit unferm eigenen verderblichen Schaden geholfen werden fann. Die Bedingungen des Bündniffes enthalten nichts anderes als Krieg und Blutvergießen und berauben uns auf einmal der wahren Freiheit, welche uns Gott verliehen. Wenn der König einen Krieg anfängt oder solchen, wenn er befriegt wird, abwehrt, so schickt er in die Schweiz und ruft zu den Waffen, und gleich brechen etliche Tausende auf. Reine Rede, ob der Rrieg gerecht ober ungerecht sei; genug, wenn er zum Rriegsdienst auffordert. Die Unfrigen sind gezwungen, seinen Fahnen zu folgen und diejenigen als Feinde zu behandeln, welche er als seine Feinde erklärt. Zudem bestellt er die Vorsteher, das heißt die Oberanführer und Hauptleute, nach seinem Belieben. Die Obrigfeit aber fann über die Ihrigen, und selbst im eigenen Lande nicht verfügen. Daher ist die höchste Gewalt dem König preisgegeben, und das Geschrei erhebt sich gegen uns und die Unfrigen." Geringere Festigkeit als Zurich setzte Bern den Beredungen entgegen; daher Haller an Bullinger berichtet: "Welche bisher verstedt gehandelt, nehmen nun die Körderung des Evangeliums zum Vorwand, um gegen alle diejenigen zu wüthen, welche ihnen widersprechen. Dazu kommt bie gemeinsame Benfion, welche in den Staatsichatz fliegen foll, welche bald die Mutter der Privat-Pensionen sein wird, und bald wird der Sohn die Mutter verschlingen."

Zürich ging mit gutem Entschlusse voran. Einstimmig erstärten beide Räthe den 3. Jan. 1565, "in keine hülfliche Berseinigung gegen jemanden sich zu begeben, sondern in solchen Fällen frei zu sein und unsere Hand offen zu behalten." In Folge dieses Borganges war auf den 24. Horn. in Bern das Mehr, nach Anfrage bei der Landschaft, "daß man sich keiner fremden Fürsten und Herren beladen solle." Allein am solsgenden Tage wurde auf neue Ansuchen von Genf, von Coligny

und von Seite der französischen Prädikanten wiederum untershandelt, bis endlich Alaudius von Mai durch die Rückschrauf die frühern strengen Bedingungen das Bündniß verseitelte. 32

Bei allen Schwankungen eines wechselvollen und blutigen Arieges im Herzen Frankreichs, wo die protestantische Sache vorzüglich durch die helbenmüthige Ausdauer Colignys aufrecht erhalten wurde, ist es rührend, zu bemerken, welche Theils nahme die Säupter der Sugenotten, mitten in der eigenen Roth, dem von den Ratholiken stets bedrohten Genf schenkten. Aber eben so bemerkenswerth ift es, wie Benf flug und ftandhaft auch nach Calvins Tod für seine politische Unabhängigkeit bedacht war. Als nämlich im J. 1566 die Königin von Navarra Johanna d'Albret und Coligny der Stadt 12000 Thaler leihen wollten, um der Stadt zum Festungsbau behülflich zu sein, lehnte Genf dieses Anerbieten ab, wie im folgenden Jahre dasjenige von 50,000 Thalern, nebst einer Besatzung bis auf 1000 Mann auf Kosten der französischen Kirche, "vu la grande obligation qu'elles ont à cette église." Wenn Genf die Borsicht brauchte, den König nicht durch Annahme der unmittelbaren Sulfe an Geld und Mannschaft von Seite der Hugenotten zu erzürnen, so war es doch stets entschlossen, seines Unwillens nicht zu achten, wenn es sich um die Aufnahme der vom Könige verfolgten Glaubensgenossen handelte. Beza berichtet in der Mitte des Jahres 1567: "Zu Lyon herrscht eine schreckliche Verwüstung, Kirchen werden zerstört, Biele ber Bermöglichern gefangen, die Wenigen, die gleichsam durch ein Bunder entrinnen, werden aller Güter beraubt. Was mit den Gefangenen geschehen wird, weiß der Herr. Bon den Geringern werden die Einen abgeschlachtet, die Andern ausgeplündert und fortgejagt: mit den Unglücklichen solcher Art von jedem Geschlecht und Alter ist unsere Stadt erfüllt. Von den Lyoner Predigern sind zwei, wunderbar errettet, hieher gekommen; zwei grausam gemordet und ertränkt." Bald darauf hat Beza sich bei Bullinger zu beklagen, daß der König nicht nur kein Getraide aus seinem Gebiete nach Genf aussühren lasse, sondern daß er sogar nicht dulde, daß die Genfer die auf ihren eigenthümlichen Ackern geernteten Früchte von und über sranzösischen Boden einbringen. Was ihnen um so schwerer falle "bei der beträchtlich vermehrten Anzahl der Einwohner, durch die Ankunst so vieler armen Flüchtlinge, welche nach Verlust aller ihrer Güter, keine gelegenere Zussuchtstätte haben, als unsern Berge-winkel." 33 — Die nächste Hülle für die nothleidenden Landsseute kam von den beiden Brüdern Chatillon, von denen der Admiral Coligny 4000 und Andelot 2000 Thaler Genfzur Verfügung für die Bedürftigen zustellt. Aber auch Bern steuert 630 Thaler und 36 Mutt Korn, und selbst Peterslingen stellt sich für die "armen Verbannten von Lyon" mit 50 Säcken Korn und Livis mit 50 Thalern ein. 34

Unglücklicher Weise spielen die Schweizer in den französischen Religionskriegen eine nur allzu wichtige und wahrhaft verhängnifvolle Rolle. Das kleine, wohlgeordnete und vom entschlossensten Geiste beseelte Heer der Sugenotten wäre in den meisten Fällen der königlichen Macht gewachsen oder überlegen gewesen; aber in entscheidenden Augenblicken verhalf die Tapferkeit der Schweizer den Katholiken zum Sieg. So als Coligny den jungen, von der feindseligen Parthei beherrschten König durch den Ueberfall bei Meaux aufheben wollte, um die Legimität für sich zu haben. Da hat der französische Gesandte Belliebre an die Rantone zu berichten, wie "das eidgenöffische Regiment den König auf dem Weg von Meaux nach Paris siegreich gegen die Feinde geschützt." Und wieder melbet er nach der Schlacht bei St. Denns, wo man sich von beiden Seiten den Sieg beimag, daß die "feste Haltung der Schweizer diesen errungen, indem der Feind dieselben nicht anzugreifen gewagt habe." - Die beim katholischen Beere stehende Mannschaft der evangelischen, mit Frankreich verbündeten Kantone war in einer bedauernswerthen Lage. So zeigen sich die Schaffhauser unwillig, daß fie gegen ihre Glaubensgenoffen dienen sollen. Als aber etwa neunzig evangelische Schweizer

von Tropes aufbrachen, um sich dem königlichen Beere zu entziehen, wurden sie aus Frrthum von den Hugenotten selbst erschlagen. Die Bemühungen jedoch, welche die beiden Chatillon machten, um die evangelischen Schweizer zu sich hinüber zu ziehen, wurde von deren Landsleuten verhindert. Zwischen den evangelischen Schweizern und ben Hugenotten bestand eine wahrhaft brüderliche Gemeinschaft. MS 3. B. Max gur Kinden, der Sohn des Stadtschreibers von Bern, indem er in dem Ueberfall bei Meaux seinen Borgesetzten schützen wollte, schwer verwundet wurde, nahm ihn der Herzog von Longueville, der Sohn des Prinzen Condé, in sein Haus auf und ließ ihn bis zu seiner Heilung verpflegen. 35 Das Heer der Hugenotten zeigte überhaupt eine Ausdauer und Ergebenheit, welche dasselbe einer seltenen Aufopferung fähig machte. Als nach ber Schlacht bei St. Denys die Hugenotten sich mit den deutschen Bulfstruppen unter dem Befehl des Pfalzgrafen Johann Casimir verbunden hatten und das vereinte protestantische Heer nach dem Innern Frankreichs zog, fehlte es an Geld zur Bezahlung ber Deutschen. "Da begegnete, was man noch nie gesehen hat. Die Rriegsleute des Prinzen von Condé, bis auf die Troßbuben herab, schossen freiwillig zusammen, um einen Theil der Summe aufzubringen (nicht weniger als 30,000 Thaler). Und so bezahlte ein Heer bas andere, welches aus 6500 Pferden und aus über dreitausend Mann Fugvolf bestand." 36

Bei der großen Mühe, welche sich der begabte und ausgezeichnete französische Gesandte Belliedre gab, um die evangelischen Stände zu gewinnen, ist es begreislich, wenn diese hofften, immer noch einigen Ginfluß auf den französischen Hof auszuüben, und daher in ihren Vermittlungs- und Aussöhnungsplänen nie müde wurden. So beantragte Zürich im Herbst 1567 die Abordnung einer eidgenössischen Gesandschaft, "um beim König und den Prinzen zum Frieden zu reden". Selbst nach Ablehnung der sieben katholischen Orte, sich an der Gesandtschaft zu betheiligen, ließen Zürich und Vern sich nicht abschrecken, und luden auch Bünden und St. Gallen ein, sich

an die Gesandtschaft anzuschließen. Als nun die evangelischen Stände für ihre Gesandten um freies Geleite nach Frankreich ansuchten, gieng im Namen des Königs den 9. Dec. solgende Antwort an Zürich ein: "Wir achten, daß die Mittel, die ihr und andere Bundsgenossen suchen, sie nur desto mehr halsstarch machen werden; deshalb wir vermeinen, daß viel wäger, daß dieser euer gut Wil vf eine ander Gelegenheit, die mehr frucht dann setzmalen bringe, verspart werde." Wir sehen, daß die königliche Kanzlei auß beste bedient war, um die Schweizer bald mit ironischer Ueberlegenheit zu beschwichtigen, bald mit derbem Deutsch heimzuschießen.

## 8. Wachsende Roth der frangösischen Protestanten.

Durch ben bem Hofe abgenöthigten sogenannten "kleinen Frieden von Longjumeau" (23. März 1568) mußte das Ebikt von Amboise bestätigt werden: wie aber die Regierung über die Beobachtung beffelben bachte, läßt fich aus bem Berichte Belliebre's an die Eidgenoffenschaft abnehmen, welcher in Aussicht zu stellen magte: "Das Edikt wird gehalten, bis unser Herr Gott bem Ronig die Gnade verleift, daß seine Unterthanen in Eine Religion gebracht werden." — Wirklich ichien es mit bem Frieden nur darauf abgesehen zu sein, daß die katholische Parthei die Hugenotten besto ungestörter verfolgen tonne. Diese verfehlten baber nicht, neue Klagen bei ben evangelischen Ständen ber Schweiz einzulegen, wogegen ber König sich in weitläufiger Rechtfertigung zu vertheidigen bemüht war, weil er zum Schutz seiner Sache von ber Gidgenoffenschaft immer wieder Truppen verlangte. Bei diefer Gelegenbeit sieht sich Basel zur Bemerkung veranlaßt, daß die Nachrichten ber Evangelischen zuverlässiger seien, als biejenigen ber Gegner. Doch Zürich und Bern bemühten sich, den Buzug gu verhindern, und, was bei den katholischen Orten nicht möglich war, wenigstens bei ben evangelischen burchzusetzen, bieselben zur Abberufung ihrer Mannschaft aus Frankreich zu veranlaffen. Bugleich aber waren bie evangelischen Städte auf Erhaltung

einer unpartheilschen Stellung gegenüber ihrer frangösischen Glaubensgenoffen bedacht. Daher wurde dem Gesandten Condé's weder Geleit noch Vortrag bei der Tagsatzung bewilligt, wohl aber eine schriftliche Eingabe und die Uebermittlung berfelben an den französischen Gesandten. Auch auf das von Condé nachgesuchte Geldanleihen giengen sie nicht ein, wegen des ewigen Friedens mit Frankreich, wobei Basel als besondern Beweggrund anführt, "obgleich wir die vier evangelischen Städte an Baarschaft etwas Bermögens", so muffe man daffelbe zur Erhaltung der Religion aufbewahren. Auch Bullinger antwortet auf Condé's Bitten um Berwendung mit ablehnender Entschulbigung. Dagegen wiesen die Städte jede Ginmischung gegen die Aufnahme evangelischer Flüchtlinge zurück. Denn als ber Schultheiß von Luzern auf der Tagsatzung zu Baden im Berbste 1568 rügte: "Wie etliche Widerwärtige aus Frankreich durch das Land der Herren von Bern auf Pruntrut zuziehen," antworteten bie Gesandten von Bern: "Sie wissen nicht, ob Widerwärtige des Königs durch ihr Land reisen. Wohl seien ihrer etliche Vertriebene des Königs, als die nimmer in Frantreich Sicherheit gehabt, mit Weib und Rind gen Genf und in ihrer Herren Landschaft gekommen, und haben sich da nieders gelassen, bemnach etliche berselben Mannspersonen sich wieder zusammenverfügt und hinweggezogen." Wenn sich der französische Ambassador darüber beschweren wolle, so sei es bisher Brauch gewesen, daß er selbst seine Beschwerde mündlich oder schriftlich vorgebracht, worauf man ihm zu jeder Zeit mit gebührlicher Antwort begegnet. So werden fie auch gegen den Belliebre thun, "und achten, daß ihre Herren ihres Theils nit anders gehandelt, denn das fie befugt seien."

Die Zahl der evangelischen Flüchtlinge aus Frankreich war indessen nicht so groß, daß solche die übrigen Städte der Eidgenossenschaft in Verlegenheit gesetzt hätte, weil der nächste Zudrang sich immer nach Genf richtete. Daher meldet Beza den 20. Nov. 1568 an Bullinger: "Die Zahl der Armen ist groß, darunter auch viele Studenten, denen wir nicht nach Ers

forderniß Beiftand leiften können. Auch viele Pfarrer, die aller ihrer Güter beraubt worden und mit großer Beschwerde ihr Leben gerettet haben, fliehen mit ihren im elendesten Zustande befindlichen Schafen zu uns, benen wir nur fümmerlich behülflich sein können, da die meisten des Winters wegen nicht nur des Unterhalts, sondern auch der Kleidung ermangeln." Balb darauf erließ Beza im Namen sammtlicher Diener der Kirche von Genf folgende Mahnung an die Diener der Burderifden Rirde: "Sochgeschätte Brüder und Mitarbeiter, obgleich wir an eurer Liebe in diesen bedrängnisvollen Zeiten nicht zweifeln, wollen wir doch die Gründe unsers ungewöhnlichen Schrittes und Vorhabens auseinandersetzen. Euch ist der unglückliche Zustand der französischen Kirchen unter Franz I., Heinrich II. und Franz II. wohlbekannt, zu welchen Zeiten bis auf heute der Herr hierorts den Dienst der Seinigen segnete und besonders denjenigen Calvins seligen Andenkens, in deffen Arbeiten wir als Nachfolger eingetreten, damit hauptsächlich in dieser Kirche, als in einem schützenden Safen, viele Tausende von Schiffbrüchigen Aufnahme finden. Gin anderer, fast unglaublicher Segen ift ber, daß ein fo kleines, erft neulich entstandenes Gemeinwesen, welches dem Antichrift besonders verhaßt, von keinen auswärtigen Hulfsmitteln unterstützt, im Innern von Partheien zerrissen ift, nicht nur bis auf diesen Tag durch Gottes ausgezeichnete Gnade bestand, sondern auch Biele nach Kräften unterstützte und die auf sich genommene Last ohne besondere Beschwerde ertrug. Allein bei der zunehmenden Bedrängniß der französischen Kirche, indem zugleich mit der Zahl der Gläubigen auch die Noth und das Glend derselben wächst, ist es endlich dahin gekommen, daß zwar der Hafen für die Aufnahme der Schiffbrüchigen bisher ausreicht, nicht aber zum Unterhalte derselben, ohne auswärtige Sulfe. Denn zudem, daß die Bahl der den Stürmen entronnenen - Familien überaus groß ist, hat kann ber Hundertste aus bem Schiffbruch eine Planke gerettet. Ueberdies haben wir durch die Best, welche den gangen Sommer unter uns ihre Berheerungen anrichtete, großen Nachtheil erfahren, indem vornämlich der Handel gelähmt war. Daher waren unsere Diakone schon vor einem Jahre genöthigt, die Hülfe benachbarter Kirchen nachzusuchen und allerdings nicht vergeblich, indem wir die selben alle, und namentlich diesenige von Bern, äußerst gütig und freigebig erfahren haben. Da wir nun hofften, daß nach Beilegung des Krieges in Frankreich unsern unglücklichen Brüdern einige Ruhe vergönnt sein würde, bricht ein Sturm los, schrecklicher als alle frühern. Damit wir nun den Nachsbarn nicht zu sehr zur Last fallen, gelangen wir gegenwärtig an Euch und bitten Euch, daß Ihr unser christliches Anliegen euerm Kathe und wohlgesinnten Privaten mittheilet." <sup>37</sup>

Das Schreiben ift von Beza's Hand, welches zugleich bie Unterschriften sämmtlicher Geistlichen von Genf trägt, 16 an der Zahl. Der zweite steht Nikl. Gallasius, dem wir oben begegnet, damals noch in der Umgebung des Königs, jetzt als Flüchtling in Genf, bald aber zum Ersatze des verstorbenen Biret in Rochelle. Indem Bullinger an der Spitze der Kirche Bürichs seinem Rathe das Gesuch der Kirchendiener von Genf empfiehlt, überrascht es uns, daß unter den, das Gesuch unterftütenden Gründen, schon jett ausdrücklich aufgeführt wird, der König habe den 23. Sept. 1568 sämmtliche Evangelische der Bürden und Aemter entsetzt, und zu Paris unter Trompeten= schall ausgekündigt, daß die Predigt des Evangeliums und die Uebung des reformirten Gottesdienstes untersagt sei und sämmt= liche Prädikanten das Königreich in 14 Tagen zu verlassen haben. Damit stimmt überein, was der Hauptmann Hans Beilinger an einen Better nach Hause schrieb, nachdem Condé bei Jarnac (13. März 1569) Schlacht und Leben verloren: "So wuß auch wahrhaftiglich, daß bei 60 mplen wit und breit keine vfrechte Kirch noch Kirchthurm ift, auch kein Taufstein, benn sy ein besonder Mandat hand lassen vegan, keinen taufstein ganz zu lassen. Es ist alles Land voll ungetaufter Kinder, denn wo wir Schweizer hinkommen, muffen wir gfatter fyn, etlich find find Sjärig, 4järig, 3järig, 2järig, 1järig, halbjärig, etlich find treit man zum tauff, etlich gond selber darzu." Noch kann er zur Ehre der Schweizer beifügen: ein Schloß in Poistou wollte sich nur den Schweizern übergeben, "weil sie bei diesen alle Treu und Wahrheit finden, nicht aber bei den Franzosen."

Die erste Sendung Bullingers vom 9. Jan. 1569 nach Genf bestand in 1000 Franken von der Obrigkeit nebst ben Beiträgen ber Privaten, und auch Bafel und St. Gallen blieben mit ihren Gaben nicht zurud. Aber die Bahl und Noth ber armen Flüchtlinge mehrte fich, denn nach dem tapferften Widerstande und mehrern Siegen erlitt endlich Coligny bei Moncontour (1569, Oct. 3.) die erste entschiedene Niederlage, da= her Bega an Bullinger berichtete: "Alle benachbarten Städtchen des Berner Gebietes bis Bivis sind voll von den Familien der Flüchtlinge, welche von hier dorthin auswandern; und doch haben wir hier in vier Kirchen noch eine große Menge." Und ein Berner Landvogt meldet: "Die Frangosen sind in so großer Ungahl zu Laufanne, wegen bes Sterbens in Benf. Man ichatt fie auf 1500 Personen, barunter 15 Prabifanten, bie mich besucht und gar freundlich mit mir conferiert haben, deren etliche fürneme luth von hohen huferen und icone Personen."

Unterbessen hatte sich die Lage der Evangelischen durch ihre unüberwindliche Tapserkeit und Ausdauer wieder gebessert, so daß die königliche Parthei sich überzeugte, der Protestantismus sei nicht zu überwältigen. Daher ließ sich dieser zum Frieden von St. Germain herbei (Aug. 1570), welcher den Protestanten beträchtliche Vortheile sicherte, so daß viele der Flüchtlinge von Genf und der Schweiz wieder hoffnungsvoll nach Frankreich zurücksehrten. Daher auch Bern in dieser Zeit wieder größeres Vertrauen saßte und dem König ein Anleihen von 50,000 Thalern bewilligte. Coligny, welcher wie im Kriege das Schwert, so im Frieden überall den Palmzweig vorantrug, sorgte stets mit der größten Treue sur Förderung der evangelischen Kirche. So als das Fürstenthum Vrange wieder von Frankreich an desserreten worden, richtete Coligny 1571 den 28. Juni im

Namen des Prinzen die Bitte an Genf, demfelben für einige Beit Bega zu leihen, weil es zur Befestigung biefer Rirche "teines geringern" bedürfe. "Vous serez cause de la restauration d'une fort belle Eglise qui aultrement ne peult attendre qu'une extrême desolation." Bald darauf sehen wir Beza auf dem französischen Arbeitsfelde. Schon glaubte Coligny auf den guten Willen und die Gunft des Königs vertrauen zu dürfen und wendete sich daher von Neuem an die evangelischen Stände, um diefelben für ein Bündniß mit dem Könige zu gewinnen. Die Einleitung dazu bildet ein Schreiben an die Diener der Kirche Zürich vom 13. Jan. 1572. "Ayant entendu l'accord de votre Eglise avec la notre, je ne puis que je ne m'en rejouisse avec vous, connaissant combien cela peut profiter à l'avancement de la gloire de Dieu, pour laquelle m'assurant que vous êtes fort zêlés et affectionnés. — Je ne laisserai de vous prier bien fort de ma part et pareillement à l'Alliance que j'entens que sa Majesté veut faire dresser par de là, comme chose que vous pouvez aussi penser qu'il peut revenir un grand bien pour toutes les Eglises reformées et en général pour tous les gens de bien. — Da Coligny wissen mußte, wie wenig günstig Bullinger einem solchen Bündnisse war, so erließ er ein besonderes Schreiben an Ludwig Lavater, welcher durch seine Schriften in der protestantischen Welt schon einen Namen hatte. Allein das einmüthige Schreiben ber Kirche Zürich lautete folgender Magen: "Was das Bündniß betrifft, so fehr es uns geziemt, zur Förderung des Reiches Gottes bereit zu sein, und so sehr uns das Wohlergehen Frantreichs am Herzen liegt, so ist doch diese Sache unserer Aufgabe fremd, und hängt gang von dem Willen und der Bollmacht des Rathes und der Bürger ab. Daher haben wir nichts Anderes zu antworten, als daß wir glauben, daß unsere Räth und Burger, wenn diese Angelegenheit vor sie gebracht wird, ohne Bedenken thun werden, was recht und dem Heil der Christenheit angemessen ift." 38

Mit größerm Vertrauen kam im gleichen Jahre eine Stimme aus dem von Savoyen bedrängten Genf dem Admiral entgegen, mit der Bitte, dem Könige vorzustellen, "daß es der Stadt Konstanz schlecht bekommen, die von Heinrich II. aners botenen 600 Mann, welche derselbe unterhalten wollte, nicht angenommen zu haben. Daß Genf von größerer Wichtigkeit für den König sei, und wenn dieser eine Garnison von gleicher oder größerer Stärke unterhalten wolle, so werde Genf seinem Dienste ergeben sein und ein so wichtiges Passage ihm offen bleiben." 39 Doch wird der für Genf so treu besorgte Coligny kaum geneigt gewesen sein, solch ein trojanisches Pferd in Genf einzuführen.

## Bweiter Abschnitt.

Die Flüchtlinge von der Bartholomäus=Nacht bis zur Aufhebung des Edikts von Nantes.

## 9. Die Bartholomäus = Nacht.

Einige Wochen nachher traf Coligny der verräthrische Schuf und den 24. August 1572 fiel er durch die vom Rönig gedungene Mörderhand. Auch hier trifft die Schweizer die Schmach, unter den Henkersknechten aufzutreten. Zwar bildeten einige Schweizer aus der Garde des Königs Heinrich von Navarra Coligny's Schutwache in der letten Nacht. Dagegen erscheinen unter den Mördern namentlich die Leute des Abtes von St. Gallen. Schon Bullinger wußte, daß "St. Galler mehrere Hugenotten beraubt und gemordet." Im Kollegium Clermont wurden vier st. gallische Jünglinge auf Rosten des Abtes gebildet, darunter Joachim Opfer von Wyl, der Sohn des äbtischen Kanglers. Dieser war zur Zeit der Pariser Bluthochzeit Sous-Proviseur im Jesuiten-Kollegium von Paris. Josua Studer von Winkelbach, ber Hauptmann ber St. Galler, besuchte am Tage des Mordes seinen Landsmann Opser, um im Auftrag des Königs die Politik des Hofes bei den eidgenössischen Orten zu rechtfertigen. Opser berichtet sogleich an den Abt, was er aus dem Munde des Hauptmanns und eines von bessen Anechten vernommen. Nach freudiger Meldung des allgemeinen Mordes der Hugenotten fährt er fort: "Aber jett

höret, ich bitte, den Mord des Abmirals. Denn der erzählte es mir, welcher ihm ben britten Stich gab. Dieser ift ber Konrad, welcher einst beim gegenwärtigen Hausmeister zu Wyl, Joachim Waldmann, diente. Nachdem bie Schweizer, welche unter dem Herzog von Anjou (dem Bruder des Königs) dienten, die Pforten des Hauses gesprengt, gelangte der Konrad Burg mit zwei andern, dem Glarner Leonhard Grünfelder und Martin Roch, zum Schlafgemach bes Admirals, welches bas dritte im Hause war, an deffen Thure sie den Diener töbteten. Als fie beim Admiral eindrangen und ihn nur im Hemd und Nachtkleid fanden, wollten sie ihn nicht angreifen. Aber einer der Dreien, Martin Koch, war keder und durchstieß den Unglücklichen mit der Hellebarde, der Konrad selbst traf ihn zum dritten Male schwer, und so fiel er endlich zum siebenten Male getroffen in das Kamin." - - "Ronrad, der Stallfnecht meines lieben Oheims Waldmann, fam heute zu mir und brachte mir 80 Gulben, welche er einem Acter nebst überaus reicher anderer Beute abgenommen, und bat mich, wenn ich es brauchen könne, so solle ich das Geld nehmen, und den Betrag zu Hause seiner Frau ausbezahlen lassen. Obgleich ich cs im ersten Augenblick ablehnte, da Studer mir vor einigen Tagen hundert gegeben, so nahm ich endlich, in Betracht aller Gründe die 80 Gulden zu 24 Baten, und werde genaue Rechnung über Empfang und Verwendung des Geldes ablegen. Daher bitte ich Euch dringend, daß ihr nach der Güte, mit der ihr mich bisher väterlich gehalten, die achtzig Gulden der armen Frau ausbezahlen laffet." — Dieser Zoachim Opfer wurde fünf Jahre später, 29 Jahre alt, Abt von St. Gallen, und zeigte sich während seiner siebzehnjährigen Regierung milbe und tolerant, und unabhängig Rom gegenüber. 40

Ein anderer Zeitgenosse berichtet: "Der König überließ ben Schweizern seiner Garde, für die guten Dienste, die sie bei dieser Gelegenheit geleistet, die Plünderung des Hauses eines sehr reichen Steinschneibers, Namens Thierry Baduère: ich habe sagen hören, daß was bei ihm geplündert worden,

den Werth von 200,000 Thaler überstieg. Der König habe nicht weniger als drei Millionen Thaler bekommen." 41

Das Verlangen nach Centralisation, nach Unterordnung des Einzelnen in das Ganze, und die Neigung, von dem Glanz und der Machtfülle der augenblicklichen Erscheinung sich überwältigen zu lassen, um nach Außen an Ruhm und Größe überlegen zu sein, ift ein verhängnisvoller Zug des französischen Wesens, welches von oben her zu tyrannischer Billfür, und von unten her zu roher und leidenschaftlicher Gewaltthätigkeit führt, dem Individuum nach Außen und Innen Zwang anthut, und Gedanken und Gewiffensfreiheit in Feffeln ichlägt. Diefer nationale Hang der Franzosen trug eben so viel dazu bei als die gunftigen angern Verhaltniffe, das frangofische Konigthum, eben so wie die französische Kirche zu einer Uebermacht und einem Glanz zu erheben, welche Augen und Herzen des Volkes immer wieder bestachen und zur Unterwürfigkeit geneigt machten. Diesen ungetrübten Glanz ber Krone zu erhalten, zeigen alle französischen Könige eine merkwürdige und unerschütterliche Einigkeit. Dieselben sind nicht von dem düstern Fanatismus und der kalten Härte und Unverträglichkeit der Habsburger in Spanien und Desterreich befangen: benn nicht nur war Frang I. ein gebildeter Mann, ein Freund der Künste und Wiffenschaften und durch Unterricht und Gemüthart weit- und offenherzig, sondern selbst Katharina von Medicis war keine entartete Tochter ihres erlauchten Hauses. Vielmehr ebenso talentvoll als gebildet, und auch ihren beiden Söhnen, Karl IX. und Heinrich III. fehlte es nicht an edlern Anlagen, an Sinn für Kunst und Poesie und an einer gewissen Unbefangenheit des Geiftes, daher sich Ratharina zu einer ernsten und wohlwollenden Unterhaltung mit Beza herbeiließ, und Karl IX. mehrmals Coligny sein ganzes Vertrauen schenkte und vor allen Großen seines Reiches auszeichnete. Doch alle wiederholten entgegenkommenden Verhandlungen und zugeständnißvollen Friedensschlüsse geschahen von Seite des Hofes stets in der Boraussetzung, die Andersdenkenden zur Anerkennung der

Einheit des Reiches und der Kirche zurückzuführen. Denn der Gedanke, daß die Hugenotten in Frankreich eine vom Staate unabhängige Macht bilden und Pläne und Interessen versolgen sollten, welche von der Gesinnung und dem Leben der Mehrsheit im Volke weit abweichen, wurde stets mit Abscheu und Entrüstung als unerträglich zurückgewiesen: und darin gieng das Volk mit den Hofkreisen einig.

Man weiß, daß die Bartholomäus-Nacht kein lange vorsher verabredeter Plan war: doch leicht fand der Hof in den niedrigen Schichten bereitwillige Henkersknechte. Aber eben so sehr waren Viele bereit, manche edle, dem Tode geweihte Opfer mit eigener Lebensgefahr zu retten und denselben zur Flucht behülflich zu sein. Der französische Gesandte Bellieder entswickelte vor der Tagsatzung seine Lügenkünste zur Beschönigung des Mordes; die Tagherren aber nahmen es stillschweigend für baare Münze, und empfahlen sich dem König und seiner Frau Mutter.

Genf war wieder der auserwählte Rettungshafen, zu welchem die aus dem Schiffbruche Geretteten ihre Zuflucht nahmen. Wir laffen einen Genfer die Scenen ichildern, als die französischen Flüchtlinge in dieser Stadt anlangten. "Le 30. août des marchands partis de Lyon arrivent à Genève; laissant leurs montures et leurs ballots à la garde d'un hôtelier, ils montent en toute hâte à l'hotel de ville; l'anxiété et la douleur sont peintes sur leurs visages. "Messieurs, disent ils aux conseillers, un horrible massacre de nos frères réformés vient d'avoir lieu à Lyon. Dans toutes les villes, sur notre route, nous avons vu les gibets dressés; le sang coule, et il paraît qu'il en est ainsi par toute la France; demain, après-demain, vous verrez arriver les échappés de cette boucherie." Cette affreuse nouvelle se répand, comme un éclair, dans toute la ville; les boutiques se ferment, et les citoyens se rassemblent sur les places. Ils savent, par l'expérience du passé, les charges et les sacrifices qui attendent les hommes de bonne volonté, aussi

dans l'intérieur des maisons les femmes préparent dés vêtements, des remêdes, des vivres en abondance. Les magistrats envoient des chariots et des brancards vers les villages du pays de Gex; les paysans et les pasteurs du mandement veillent sur la frontière, pour obtenir des nouvelles et secourir les premiers arrivés. L'attente n'est pas logue: le premier Septembre, on voit paraître quelques voyageurs pâles, extenués de fatigue, répondant à peine aux prévenances, aux caresses dont on les accable; ils ne peuvent croire à leur salut; depuis plusieurs jours la mort les attend au seuil de chaque village! Bientôt leur nombre s'augmente; les blessés découvrent des plaies qu'ils cachaient soigneusement, a fin qu'on ne les prît pour des réformés; ils déclarent, que depuis le 26. août, les campagnes et les villes sont inondées du sang de leurs frères. Tout en bénissant Dieu qui leur permet d'atteindre "la terre de liberté", ils ont le coeur plein de trouble et d'alarmes; aucune famille n'est complète; des parents, des amis nombreux manquent à l'appel. Ces infortunés s'acheminent vers Genève, et bientôt on leur prodigue toutes les consolations qu'une sympathie ardente peut donner à celui qui a perdu sa patrie et laisse sans sépulture les corps de ses parents. A mesure que ce triste cortège avance dans les rues de la ville, ses rangs diminuent: les citoyens se disputent "les plus martérisés"; les blessés sont transportés dans les meilleures maisons; et sur le soir tous les nouveaux venus se trouvent entourés des plus tendres soins. L'hospitalité est si complète, que les magistrats ont aucune distribution publique à faire."42 Einfacher sind freilich die gleichzeitigen Berichte Beza's, welcher den 1. Herbstm. an Bullinger schreibt: "Es ist namentlich auch auf mich abgesehen, und meine Gedanken beschäftigen sich mehr mit dem Tode, als mit dem Leben." Den 24. Herbstm. berichtet er weiter: "Es flüchten sich nicht so viele zu uns, wenn man die ganze Zahl bedenkt, doch viel mehr, als wir ohne Beschwerde erhalten können, da der benachbarte Fürst uns nun

auch die Zusuhr hindert. So wie wir der Blutgier der Feinde am nächsten sind, so sind wir auch bereit, bem Herrn zu sterben. Andere werden vielleicht zu spät erfahren, wie viel an der Erhaltung biefer Stadt gelegen ware." Nach einigen Tagen waren zwanzig französische Geistliche um Beza versammelt, die er begrüßte und beren Dank er entgegennahm. Nach einem Monat wurde zur Erleichterung ber Bürger ein Kollekte erhoben, welche 4000 Franken ergab und wobei sich zunächst die Raths= und Pfarrherren betheiligt hatten. In Folge der Bar= tholomäus-Nacht kamen ungefähr 2360 französische Familien nach Benf, von benen 1638 fich in beffen Gebiet niederließen. Der berühmteste unter diesen Flüchtlingen war der Rechtsgelehrte und Staatsmann Frang Hotman, welcher, als Lehrer schon frühe gesciert, die Aussicht auf eine glänzende Laufbahn um des Glaubens willen verlaffen hatte und nach Genf gefommen war, wo er, durch Calvin empfohlen, von Bern 1547 an den Lehrstuhl der neu gegründeten Afademie zu Lausanne berufen wurde. Während er die Einladung deutscher und englischer Universitäten unberücksichtigt ließ, trat er gerne in den Staatsrath des Königs von Navarra, worauf er an allen folgenden Berhandlungen der Protestanten mit dem französischen Hofe einen thätigen Antheil nahm. Mehrere Jahre war er Professor in Bourges, von wo er noch den 1. Horn. 1572 an Bullinger ichrieb: "Glaube nicht, daß beine ausgezeichneten Schriften in beinem Lande mehr geschätzt werben, als bei uns. Denn unsere Kirchen nennen dich ihren Bater und Erhalter." In der Bartholomäus-Nacht wurde er vorzüglich von deutschen Studenten geschützt. Nun wurde Genf zum zweiten Male seine Zufluchtstätte. Den 3. Weinm. schreibt er an Bullinger: "Geftern Abend bin ich durch Gottes besondere Gnade, der pharaonischen Schlachtbank entronnen, unversehrt hier angefommen." 50,000 Evangelische seien in acht Tagen gemordet worden. Sein ältester Sohn Albert, der in Paris bei einem achtzigjährigen Juristen geweilt, welcher nicht verschont worden, werde nach Zürich kommen. Er empfiehlt seine sieben Rinder

an Bullinger und Gwalter zur Unterstützung. Schließlich spricht er die Hoffnung aus, die Schweiz werde keine weitern Henker nach Frankreich senden: "Denn die Schweizergarde nahm auf der Parifer Schlachtbank die erste Stelle ein." Den 4. meldet Hotman an Joh. Haller in Bern: ein großer Theil der Papisten wende sich von der Königin und verabscheue den Mord und die Treulosigkeit. Das durch Hunger und Mangel heimgesuchte Landvolk sei zur Auswanderung bereit. "Mein Better Wilhelm Prevot (ein ausgezeichneter Geiftlicher) ist zu Paris im Hause des Grafen von Rochefoucault getödtet worden; nicht weit davon mein zweiter Sohn, welchen Martyr bei der Taufe Theages (Gottwalt) genannt hatte. Meine Frau wurde gefangen genommen und mit Schmähungen überhäuft. unsere Habe ist uns geraubt worden." Hotman hofft durch Bern eine Anstellung in Lausanne zu finden. Allein es wurde in Genf selbst für ihn eine Rechtsprofessur errichtet, wogegen freilich die theologische Fakultät das Bedenken erhob, daß das "Studium des Rechts die übrigen Wissenschaften ihres bisherigen Glanzes berauben könnte." Hier erschien 1573 Hotmans ausgezeichnete Schrift "Francogallia", worin er namentlich die Rechte und Freiheiten des Bolkes gegenüber der Krone hervorhebt. "Die Franken haben ihren wahren und eigentlichen Namen daher, weil sie bedachten, daß sie die Knechtschaft unter Thrannen zurückweisen müßten, um eine ehrenvolle Freiheit zu bewahren, selbst unter ber Oberhoheit ihrer Könige. Denn einem Könige gehorchen ist nicht Knechtschaft und sind diejenigen nicht Anechte, die einem Fürsten gehorchen. Aber diejenigen, welche, wie Schafe bem Schlächter, sich ben Launen bes Tyrannen unterwerfen, dem Räuber, dem Henker, diese muffen mit dem Namen niedriger Sklaven bezeichnet werden. hatten die Franken Könige, selbst damals, als sie sich zu Schützern und Rächern der Freiheit erklärten, und als sie sich dieselben gaben, setzten sie in denselben über sich keine Tyrannen oder Henker, sondern Wächter, Berwalter und Beschützer der Freiheit." Welche weitgehende Folgen Hotman diesen Grundsätzen

der Freiheit geben wollte, geht daraus herver, daß er zu gleicher Beit bei Bullinger um Rath fragte, "ob es den Burgern von Rochelle erlaubt sei, sich nach dem Vorbilde der Gidgenossen die ursprüngliche Freiheit anzueignen und das Joch des Königs abzuwerfen." Worüber der Befragte sich freilich zweifelhaft ausspricht. 43 Das immer wieder theils von Frankreich, theils von Savonen bedrohte Genf bot dem fühnen Manne der Freiheit zu wenig Sicherheit, baber er wiederholt in Basel eine Wohnstätte suchte. Aber 1584 das zweite Mal nach Genf zurückgekehrt, schäft er sich glücklich "au milieu de tant d'amis, de parents et de connaissances. Je jouis vivement de la société pleine d'agrément et de douceur de mes amis." Db er indeffen in Genf oder in Basel wohnte, so hatte er bei allem Unsehen das karge Brot der Berbannung zu effen, so daß er am Schlusse seiner Laufbahn bekennt: "Tels ont été mes destins, que je puis bien dire avec le patriarche: les jours de ma vie ont été courts et mauvais. Cependant mon courage n'est pas si abattu et je ne m'abandonne pas tellement à la tristesse et au deuil, que je ne sois soutenu par la confiance en cette félicité, que Dieu dans sa clémence et sa bonté nous a promise après cette misérable vic. Je sais que l'infortune est inséparable compagne de la piété, et Christ lorsqu'il nous a appelé à lui, ne nous a pas promis des richesses et des dignetés, mais sa croix et des afflictions sans terme. D'ailleurs je reconnais qu'il nous envoie son esprit qui nous console dans tous nos chagrins et nos périls. C'est là, il faut l'avouer, la suprême béatitude et le souverain bonheur que les philosophes anciens ont cherché dans des choses legères et perissables. 44

Der Abmiral von Coligny hatte gegen die Stadt Genfeine so trene Fürsorge und Anhänglichkeit erwiesen, daß seine Angehörigen, welche die Bartholomäns-Racht überlebt, ihren Blick zuerst dorthin richten mußten. Das Jahr vorher hatte sich der Helb mit der jungen Jaqueline de Montbel, Gräfin d'Entremont, in zweiter Che verbunden, welche ihm in frommer

Begeisterung ihre Hand angetragen, "um die Marcia dieses neuen Cato zu werden", und zugleich die Berbindung seiner Tochter Luise mit Karl von Teligny geseiert. Nach der Ermordung des Baters und des Gatten gelangte die junge Wittwe zur Stiefmutter nach Chatillon, von wo fie, 19 Jahre alt, ihr älterer Bruder Franz von 17 und der jungere Karl d'Andelot, von 10 Jahren, nebst ihrem Better Guy de Laval, in Schüler verkleidet, unter dem Schutze ihres Erziehers Legresle, mitten burch Frankreich nach Mülhausen gelangten und von da nach Genf durchdrangen. Allein aus Furcht, daß die bebrobte Stadt nicht genugsame Macht hatte, die edeln Flüchtlinge zu schützen, wenn der König deren Auslieferung verlangte, drang Genf den 9. Weinm. auf die Abreise der Familie, und erließ den 13. den Befehl, daß alle französischen Flüchtlinge, welche nicht die Niederlassung erhalten, in vierundzwanzig Stunden die Stadt verlaffen follten, worauf einer der Prediger fich auf der Kanzel die Rüge erlaubte, daß man die Flüchtlinge verjage und Chriftus selbst feine Burgen für die Riederlaffung finden würde. Darauf nahm die Familie Chatillon nebst dem Neffen Buy Paul de Laval, ihre Zuflucht nach Bern, wo fie die beste Aufnahme fand. Coligny hatte in seinem Testament seine Rinder namentlich dem Schutze seiner verwittweten Schwägerin Undelot, Anna von Salm, anbefohlen, welcher unterdeffen die Flucht nach Bafel geglückt war. Dahin begaben sich nun die Kinder Coligny nebst beren Sohn, unter dem Schutze ber von der Obrigkeit ihnen als Begleiter beigegebenen Berren von Bonftetten und Erlach. In den verbindlichsten Ausdrücken verdanken daher die jungen Flüchtlinge le très bon accueil et honeste traitement de votre republique, qui est de toutes les republiques chretiennes la plus florissante, renommée et puissante. Auch die Muhme entschuldigt ihre Abreise von Bern: Wenn nicht dringende Geschäfte sie weggerusen hätten, "je n'eusse voulu leur faire ce tort de les retirer d'un lieu, auquel ils étoient tant bien voulus et tant soigneusement maintenus."

Die Familie Chatillon hielt sich, mit ihrer Muhme vereinigt, beinahe ein Jahr in Bafel auf, wo fie, nebst ben übrigen daselbst versammelten evangelischen Flüchtlingen, im Baufe einer Frau Faulny frangofifden Gottesbienft halten durften. In welcher äußern Bedrängniß die armen Waisen lebten, geht aus ber Bittschrift hervor, die sie ben 20. März 1573 von Bafel aus an ben Herzog von Savoyen richteten, - - ,afin que pour l'honneur de Dieu, et pour la justice de la cause de nous poures orphelins tant recommandée d'iceluy il luy plaise nous remettre en la possession et jouissance de si peu de biens qui ont appartenu à feu M. l'amiral notre père, situés en vos terres et païs, é qui est tout le reste auquel Dieu nous avoit faict espérer de trouver moyen de vivre, ayants esté traités en la France et Bourgogne comme V. A. a peu entendre." Daher die ichließliche Bitte, daß der zu Chambern wie zu Paris verhängte Urrest ihrer Ehre und gutem Namen nicht zum Nachtheil gereiche und fie am Genug ihres vom Bater hinterlaffenen fleinen Vermögens nicht hindere.

Bu gleicher Zeit ersuchen sie Bern im Namen ihres Baters, "lequel tant qu'il a vescu en ce monde a été autant et plus affectionné que nul aultre au maintien des Eglises françaises, et au bien de votre ostat," — um Verwendung beim Könige von Frankreich, daß er ihnen und ihrer Schwester das kleine hinterlassene Erbe nicht vorenthalte. Mit welch scharfem Ange indessen die Schweizerbürger das Benehmen der französischen Herren bewachten, geht aus der Nachricht des Basters Peter Anss hervor: "Wenn sie vor die Stadt ritten, sprengten sie ungeschent durch die Saat. Die Bürger waren über das Betragen dieser Franzosen sehr ungehalten, da sie mehr Ehrbarkeit von den Lenten erwartet hätten, welche um der Religion willen versolgt waren. Man sei ihrer so müde geworden, daß ihnen Schwech widersahren wäre, wenn sie nicht freiwillig abgezogen."

Coligny's junge Wittwe hatte sich unterdessen auf ihre

Büter in Savoyen geflüchtet und daselbst eine Tochter geboren. Der Herzog, welcher sich schon der Che mit dem Admiral widersetzt hatte, weil er die reiche Erbin nicht aus dem Lande wollte gieben laffen, legte die Wittwe, nach ihren Gütern luftern, nun ins Gefängniß und wollte fie zum Abfall nöthigen. Bafel und Bern thaten baber gemeinsame Schritte auf Bitten ber Stieffinder, um beim Bergog für die Wittwe Freiheit in Glauben und Leben zu erlangen. Beat Jafob von Bonftetten erichien perfönlich beim Herzog zur Unterstützung der amtlichen Schreiben. Allein Herzog Philibert antwortete im Mai 1573 an Basel, jeder Fürst müsse seine Unterthanen in Gehorsam halten und diese sich fügen. Daher bittet er, daß, in Anerkennung der alten Freundschaft, "vous ne voudrez choses de moy qui puisse porter aulcun préjudice à mes états ou autorité. Si la dite vefve et ses enfans font comme il convient, werden sie Gerechtigkeit und gute Behandlung finden: Gott verleihe ihnen, ihre Pflicht zu erkennen und die Wahrbeit zu erfüllen.

Ein schöner Beweis, wie enge sich die Glieder der Familie Coligny unter einander verbunden fühlten, ist die Treue, mit welcher sich die Kinder des Abmirals für ihre Stiesmutter verwendeten, indem sie in einem Schreiben vom 23. Aug. 1573 an Bern von derselben bezeugen: "laquelle a jus'qu'ici avec la grace de Dieu si bien combattu, qu'elle ne s'est aucunement souillée. Dabei erinnern sie an "l'entière affection de feu M. l'amiral notre père à l'Etat de Vos seigneuries, le devoir des grands au soulagement des oppressés, la charité chretienne qui oblige tant estroitement les membres de Christ les uns aux aultres, et encore votre tant louable et vertueuse coustume de subvenir liberalement à tous calamiteux, comme jà souventes fois l'avons eureusement expérimenté, et de quoi nous demeurerons très redevables et obligés." Zugleich senden die Söhne Coligny's ihren Lehrer Legresle an die übrigen evangelischen Stände der Eidgenoffenichaft, mit der Bitte, es möchten bieselben einen Abgeordneten

an ben Herzog von Savenen senben, zur Berwendung "pour la délivrance de cette pauvre dame notre mère, laquelle ne peut etre molestée, ni recherchée aucunement que pour ce seul fait de la religion, laquelle elle a si étroitement embrassée, que nous attendons d'elle une souffrance de tous tourmens, voire d'une mort cruelle et ignominieuse, plustot qu'une abjuration et renoncement. — Der Bitte der Brüder sügt noch die Schwester Luise eigenhändig hinzu: "Je vous supplie, qu'en continuant votre accoustumée bonté envers la mémoire de seu M. l'Amiral, notre père, et ceux qui lui ont appartenu, vous vouliez prendre une cause si pitoyable en main et vous rendre intercesseurs de la délivrance de M. l'Amirale, selon la confiance et assurance qu'elle et nous avons en Vos Excellences, qui en cela feront une oeuvre vraiment digne de princes chretiens."

Wirklich beauftragte Bern im Namen ber evangelischen Stände Simon Burftenberger mit der Uebergabe ber Bittschrift vom 28. Herbstm. Hierauf erfolgte ben 13. Weinm. 1573 nachstehende Antwort des Herzogs Philibert an Basel: "J'ai ésté fort desplaisant des sinistres advertissements qui vous sont donnés que la dite dame soit tracassée et en grande perplexité pour le faict de la religion." Sie scient übel berichtet: denn dieselbe wohne nur hundert Schritte vom Pallast, habe Zutritt zu seiner Frau, von der sie alle nöthigen Bequemlichkeiten empfange; Priefter kommen nur zu ihr, wann fie solche verlange. Dann fährt er fort, ungeachtet aller Berwendung von Sachsen, Pfalz, Bern und Basel - "Je vous veulx dire franchement, je procède ainsi, retenu au faict de la délivrance de la dite dame: c'est pour matière d'estat qui concerne le bien, repos et tranquillité d'icelluy; et par ce vous prieray ne prendre en mauvaise part, si, ayant refusé aux susdits seigneurs la delivrance de la d. dame, je ne la puis accorder à votre contemplation, et de ne m'en presser davantage. — Zugleich überbrachte Wurstenberger ein von der Gefangenen an Basel gerichtetes Schreiben vom

14. Weinm. Obgleich der Herzog noch tein Mitleid mit ihr habe, — "je me console extrememant de savoir que ce n'est que pour estre chrestienne que je souffre tant de mal, et aussi, très haus et honorés prinses, de l'honneur qu'il vous plait de me faire et assistansse que vous avez donné à mes anfans, seule consolation qui me reste plus an ce miserable monde."

Von Basel aus unterhandelte die Familie Chatillon angelegentlich, theils persönlich, theils durch Abgeordnete und dringende Schreiben, um Aufnahme in Bern, wogegen die dortige frangösische Parthei, welche während dieser Zeit durch wiederholte Anleihen an die Krone Frankreichs für deren Intereffen betheiligt war, Schwierigkeiten erhoben zu haben scheint. Doch die wiederholte Bitte, "de vouloir favoriser nostre affection particulière, que nous avons toujours eu de faire élection de nostre demeure en vostre ville, et croyre que nous tiendrons et réputerons cela à une faveur bien grande", fand endlich Gehör und die ganze Familie siedelte im Wintermonat 1573 nach Bern über, wo sie drei Jahre verblieb, bis ihr die Rückfehr in die Heimath wieder verstattet wurde; und zwar öffneten sich den Flüchtlingen die Häuser der angesehensten Familien, diejenigen des Hans Rudolf und des Heinrich von Erlach und des Niflaus von Wattenwil. Während dieses mehrjährigen Aufenthaltes blieb ihnen der Genuß der Ueberrefte ihres in Frankreich in Beschlag genommenen Vermögens vorenthalten, daher Franz von Chatillon im Namen der Seis nigen Schulden machen mußte, indessen gegen Versatz ber Familien-Rleinode. Doch sowohl der Rath, als der Schultheiß von Mülinen und die Wittwe des Seckelmeisters von Grafenried waren mit ihrer Hülfe bereit. Es war für die Familie ein großes Herzeleid, daß es mehr als zehn Jahre währte, bis die Tilgung der Schuld möglich wurde. In einer Reihe rührender Briefe bittet Frang von Chatillon um Geduld und Nachsicht, u. a. schreibt er an Bern: "Entre toutes les debtes passives que feu M. l'Amiral mon père et moy de-

puis son décès, avons créées pour les affaires publiques des Eglises de ce royaume, il n'y en a point que je désire tant d'aquiter que les sommes que je vous doibs, et à M. de Melunes et Mde de Grafenried, non seulement pour vous rendre contents, mais aussy pour recouvrer mes bagues qui valent beaucoup plus." Auch die Wittwe Coligny's spricht wiederholt ihre herzliche Theilnahme und ihr Bedauern aus, daß es ihr unmöglich gemacht sei, die Schuld ihrer Kinder zu bezahlen. Die Berpfändung der Herrschaft Coligny, welche Chatillon den Herren von Bern anerbot, nahmen diese nicht an, weil sie ein vom König mit Beschlag gelegtes Pfand zu unsicher fanden, und ber Berkauf eines Waldes wurde bem Schuldner verwehrt. Endlich gelang ihm aber bennoch die Bezahlung und er gelangte bald zu einer seines großen Baters würdigen Stellung. Unter diesen Umständen ließ sich Bern wieder zu einem Anleihen herbei. 1587 den 29. Aug. wurde ein Schuldschein an Bern unterzeichnet, in welchem der Schuldner sich nennt: "Franz, Graf von Coligny, Herr von Chatillon, Generaloberst der französischen Infanterie im fremden Heere unter der Oberhoheit des Königs von Navarra, hat von Bern durch Hs. Jakob von Bonstetten, Landvogt von Morges, und Michael Augsburger, Landvogt von Laufanne, geliehen empfangen 6000 Sonnenkronen, zur Bezahlung der Lebensmittel und des Schießbedarfs für die Mannschaft des Herrn von Chatillon, welche im Dienst der Krone Frankreichs und des Königs von Navarra burch das Berner Gebiet ziehen foll." Die Rückzahlung soll in sechs Monaten geschehen, gegen Verpfändung ber Grafschaft Coligny; dabei erscheinen in Genf als Zeugen der Syndic Paul Chevalier, der Alt-Syndic Michel Roset und der Rathsherr Theophil Sarazin, der Sefretär des Prinzen von Condé. — Franz von Chatillon nahm Theil an den Rämpfen und dem Glüde Heinrichs IV., ftarb aber ichen 1591, erst 34 Jahre alt. Nach beffen Tode ließ sich sein Bruder Karl zum Abfall bewegen, und selbst der Marschall von Cha tillon, Franzens schlachtenberühmter Cohn, erlag der Ber

lodung beim aufsteigenden Glanze Ludwigs XIV. Coligny's edle Wittwe blieb der Freiheit beraubt bis zu ihrem Tode 1599; ihre Tochter wurde frühe von ihr getrennt und katholisch erzogen, sie selbst erlag endlich mit gebrochenem Herzen dem Glaubenszwang. Aber ehrenvoll und erfolgreich bewahrte Coligny's schwergeprüfte Tochter Luise das Glaubenserbe ihres Baters. In ihrem achtundzwanzigsten Jahre wurde die kleine, aber icone und geistesfraftige Frau die vierte Battin Bilhelms von Raffau, Prinzen von Oranien, des Befreiers der Niederlande, des Freundes und Kampfgenoffen ihres Baters, welcher, ehe zwei Jahre vergangen waren, in Gegenwart seiner Gattin ermordet wurde. Die Wittwe sorgte noch lange fromm und einsichtsvoll für die Erziehung ihrer Kinder und die Forderung ihres Hauses, und ihre ausgezeichnete Entelin, Luise Benriette, wurde die Gattin des großen Churfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, bei welchem durch ihren Einfluß die evangelischen Flüchtlinge aus Frankreich die ehrenvollste und ausgedehnteste Aufnahme fanden, so daß der preußische Hof durch die Menge der vorzüglichen Franzosen, denen im Heere und in der Verwaltung die bedeutendsten Stellen anvertraut wurden, ein überwiegend französisches Gepräge erhielt. 45

Während die Glieder der Familie Chatillon in der Schweiz in bedrängten und fast kümmersichen Verhältnissen lebten, ist es anziehend, aus einem einzelnen Falle zu ersehen, mit welch ausopfernder Theilnahme dieselben ihren Schicksalsgenossen Höulfe leisteten. Facques Merlin, der spätere Pfarrer von Rochelle, erzählt, wie seine Mutter ihn in einem Wägelchen aus Frankreich gestüchtet, wie beim Jura-Paß la Faucille das Pferd gestürzt und er nur durch einen Strauch vor dem Fall in den Abgrund bewahrt worden. Dann seien Vater und Großvater nach Genf nachgekommen und er dort in die Schule gegangen. Im Winter 1573 habe ihn der Vater nach Genf geführt und die Herren von Laval und Chatillon aufgesucht. Im solgenden Jahre brachte ihn der Vater nach Jürich und versorgte ihn bei Vurthard Leemann, dem nachherigen Antistes.

Laval bezahlte für ihn, den ersten der von diesem unterhaltenen Schüler, für Kost und Schule 100 Franken und suhr mit dieser Gabe manches Jahr sort. Die in Zürich herrschende Pest veranlaßte den jungen Merlin zum Ausenthalte auf dem Lande und 1576 zur Rücksehr nach Bern, wo er sämmtliche Glieder der Familie Chatillon noch beisammen sand. 46 Auch Coligny's Wassengefährte, der edle und tapfere Franz de la Noue, hielt sich mit seiner Familie längere Zeit in Genf auf, mit Beza enge verbunden.

Bu dieser Zeit war auch der Pring von Condé, nach Coligny's Tod das Haupt der Hugenotten, in der Schweiz, um dieses Werbedepot für seine Parthei möglichst auszunuten. 1574 hielt er sich in Neuenburg, 1575 in Genf und Bafel auf. In ersterer Stadt nahm der Rath Edelsteine im Werth von 14,000 Thalern in Obhut, welche Condé bei verschiedenen Bürgern gegen ein Anleihen von 10,000 Thalern versetzt hatte. Der Rath von Basel sah sich veranlaßt, an den Prinzen die Mahnung zu richten, nichts unternehmen zu wollen, was dem Bündniß mit Frankreich, dem Hause Desterreich und Burgund nachtheilig sei. Zu gleicher Zeit legen sich auch die 13 Orte der Eidgenoffenschaft dazwischen, daß er nicht mit einem Beerzug durch die Grafichaft Burgund nach Frankreich aufbreche. Himvieder wendet sich der Pring von Basel aus an Zürich mit der Bitte um Verwendung bei der Königin von England durch ein Schreiben, daß Frankreich den Evangelischen Gehör gebe, und um Botschaft an Savoyen zu gleichem Zweck. Während seines Aufenthaltes in Basel zählte er sich zu den Mitgliedern der dortigen frangosischen Gemeinde. In seinem Wohnhaus, dem "Engelhof", brachte er sein Wappen an mit der Ueberschrift: "Heinrich von Bourbon, Prinz von Condé, Herzog von Enghien, Pair von Frankreich, Beschützer der frangofischen Kirche. 1575. Unter dem Wappen das Motto: "Für Christo und das Laterland ist die Gefahr suß." Im Dankschreiben nach der Abreise unterzeichnet er sich: "Guer bester Freund allezeit." 47

Die Noth jener der Pariser Bluthochzeit entronnenen Flüchtlinge fand namentlich auch in Bern und im Waadtland ein hülfreiches Mitleid, daher eine große Zahl sich dorthin wandte. Demnach sah Bern sich veranlaßt, seine in Stadt und Land erhobene Steuer, welche über 1000 Kronenthaler betrug, zum britten Theil für die im eigenen Gebiet aufgenommenen Flüchtlinge zu verwenden, während Beza Genf allein zum Mittelpunkt der Wohlthätigkeit machen wollte. Aber auch in der Ostschweiz exprobte sich die erbarmende Theilnahme, daher wurde 1573 den 4. Jän. eine allgemeine Steuer in der Stadt und den 11. Jan. auf der Landschaft Schaffhausen erhoben, und den 22. Jän. verdankt der Rath von Genf 400 Kronenthaler, welche Zürich den Kirchenvorstehern von Genf zur Vertheilung eingehändigt hatte. Ferner richtet Bullinger seine Bitten an St. Gallen, Appenzell und Graubunden um Beisteuern. Zu gleicher Zeit erläßt der Rath von Zürich ein allgemeines Verbot gegen das Reislaufen nach Frankreich, da zu besorgen, daß der König Knechte werbe, "um die Christgläubigen in seinem Rych, die noch vorhanden, zu schädigen und um Leib und Leben zu bringen." Im Frühling des Jahres 1575, nachdem Heinrich III. die Regierung angestreten hatte, und die Aussichten für die Hugenotten günstiger zu werden schienen, sehen wir wieder eine Gesandschaft der vier evangelischen Städte, an ihrer Spitze Bürgermeister Kambli von Zürich, welche bei dem Könige sich um Frieden für die evangelischen Glaubensgenossen verwendet. Als dieser im folgenden Jahre wirklich zu Stande kam und den Protestanten Sicherheit und beträchtliche Vortheile gewährte, so daß der größte Theil der Flüchtlinge nach Frankreich zurückkehrte, glaubten die französischen Hugenotten, daß die Berwen-dung der evangelischen Städte der Eidgenossenschaft wesentlich zu diesem Erfolge beigetragen habe, baber dieselben in einem Schreiben der Kirchen von Languedoc, Dauphine, Brovence und Vivarais an Zürich vom 20. Chftm. 1576 unter die ersten und hauptsächlichsten Werkzeuge ihrer Befreiung gegățit werben. — "Car non seullement les fidelles françois ont esté humainement et seurement reculhis en vos terres: mais aussi par votre charité et liberalité entretenus, voire mesmes ceux qui estoyent hors de vos pays, et cella en tel temps, et si à propos qu'il semble qu'ils ont maintenus la vie de vos Excellences. Il y a encore d'aultres beneffices plus grands, et les quells sont aussi plus généreaux, premierement quand il vous a pleu pourchasser par messieurs vos ambassadeurs la paix pour nos églises avec une grande peigne et despances, et finallement pour le comble de vos bienfaits avez tellement épousé et embrassé notre cause, qu'y avez employé non seullement vos bien, mais vos propres vies." 48

Allein wenn Heinrich III. im mannigfaltigen Wechsel seiner Politik den Protestanten zu verschiedenen Zeiten Zugeständnisse zu machen gezwungen war, so hielt er doch eben so fest wie seine Vorgänger an der ausschließenden Erhaltung des fatholischen Bekenntnisses, daber die verschiedenen Bemühungen der evangelischen Städte für ihre französischen Glaubensbrüder stets fruchtlos blieben. Ungeachtet dieser Fruchtlosigkeit verdient der Brief ber vier evangelischen Städte an den König vom 31. Jan. 1577 volle Beachtung. Unter den zwei demselben empfohlenen Bunkten betrifft der erste die Amnestie. "L'autre poinct est, que la Religion et l'exercice d'icelle demeure libre, sans laquelle liberté certes nulle payx pourra estre asseurée et permanente. Car au fait de Religion, il n'est question n'y du corps n'y des biens et fortunes temporelles, ains de l'ame et conscience. Laquelle ne sera iamais contraincte et forcée par armes ou exterieure violence. Ce que plusieurs exemples aduenus de notre temps quasi partout en la chrestienté nous enseignent et tesmoignent. Et telle liberté, Sire, ne pourra redonder à aulcum preiudice de uotre digneté Royale, comme si c'estoit chose nouvelle, iniuste, et au paravant non ouve. Estant l'exercice de l'une et de l'aultre Religion permis et souffert en plusieurs Royaulmes

et endroicts de la chrestienté, mesmes au St. Empire en la nation Germanique la Religion chrestienne est laissée libre a chascun. Comme aussi toutes les fois qu'on entreprist quelque chose à l'encontre ceux de la Religion par force ou armes. Il s'ensuyuirent mortelles inimitiéz, haines, noises et partialitéz, contraires à l'équité et charité chrestienne, avec seditions et mutineries ouuvertes ainsi que V. M. sans doubte sait tres bien. Und bennoch ließ sich Bern bei ber Erneuerung des Bundes der Eidgenossen mit Frankreich 1582 verführen, demselben beizutreten, weil ihm von Frankreich der Besitz des von Savonen immer wieder angefochtenen Waadtlandes zugesichert wurde. Zürich allein blieb dem alten Grundsatze treu, indem es in Folge der Bartholomäus-Nacht schon den 3. Horn. 1573 ein Mandat wider das Reislaufen in allen Kirchen verlesen ließ. "Nachdem man die Christgläubigen in Frankreich gemordet, und der König eine Anzahl Knecht werben will, ohne Zweifel um die Christgläubigen in seinem Rych, so noch vorhanden, zu schädigen und um Leib und Leben zu bringen, und unsere Herren besorgen, daß unter den Ihren etliche so lichtvertig und unbedacht seien, daß sie sich auch in solchen unerhörten und unbilligen Krieg begeben möchten, so ist ihr Gebot, daß menklicher anheimsch bleibe, uf sy und sein Baterland acht habe und warte." Alls jedoch die Mannschaft Berns zur Bekämpfung und Unterdrückung der Protestanten gemißbraucht wurde, verlangte Bern und mit ihm die übrigen evangelischen Stände Entlassung ihrer Angehörigen. Diese waren mit ihren Regierungen einverstanden, und Frankreich, zufrieden, daß die evangelischen Schweizer nicht zu den Hugenotten übergeben, bezahlte ihnen den Sold auch für die Heimkehr. Die französischen Protestanten fanden aber in den evangelischen Rantonen eine solche Theilnahme, und gerade darum um so lebhafter und wärmer, weil viele von ihren Angehörigen in Frankreich selbst Gelegenheit gehabt hatten, mit den Glaubensbrüdern, deren Familien und ihrer Sache bekannt zu werden: namentlich ergriff eine große Anzahl Berner die Waffen für

die Hugenotten. Daher erschien der frangofische Gesandte von Fleury in Bern, um dagegen Vorstellungen zu machen, weil man ihm versichert, daß in diesem Ort "das Fundament solcher Braktif werd entworfen." Bern aber wies den Gesandten an die sämmtlichen evangelischen Städte, weil die Sache diese eben fo wohl berühre wie fie. Die neuen freundlichen Bemühungen dieses Gesandten vermochten die evangelischen Städte abermals zum Beschluß vom 7. Horn. 1586 einer Gesandtschaft nach Frankreich, "einen Frieden zu mittlen, ohne zu wissen, ob die deutschen Fürsten dasselbe thun, in Betrachtung, daß der König auf die deutschen Fürsten nit so viel als auf die evangelischen Stände seine Bundesgenoffen seben und fie zu gutlicher Unterfahung des Friedens zulassen werde, um so mehr, als der französische Adel dies auch gern sähe. Sollte es auch nichts fruchten, so wäre es doch rühmlich und ehrlich, daß man sehe, daß die evangelischen Städte gern ihr bestes gethan; welches mithin auch den Gläubigen in Frankreich einen Trost und Herz gebe, wann sie sehen, daß man sich ihrer solcher Gestalt annehme und belüde." Die Gesandtschaft erhielt die Instruktion: "Als Neutrale zu handeln, und nicht als vom König von Navarra sollicitiert; eber Frieden und Rube im Allgemeinen, als den Frieden für die Kirche zu begehren. Aber mit Fleiß zu verstehen zu geben, wann den Conscienzen nicht Fürsehung gethan werde, so lasse sich nicht ansehen, daß die erwünschte Ruhe erlangt werden moge. Denn die Gewiffen zum Widerruf zu nöthigen, sei der Weg, eben so viele Gleifiner zu ichaffen, oder lettlich ungahlbar viele Personen in Verzweiflung zu bringen oder zu Atheisten zu machen. Der König werde nie zu Wege bringen, in seinem Reiche nur Eine Religion zu haben. Wie aber der König seinen Unterthanen nicht davor sein könne, dem Theil, so ihnen gefällig, anzuhangen: also gehe es auch ihnen in der Eidgenoffenschaft. Deghalb sie vermeinen; daß sie eine große Angahl ihres Bolkes nicht verhindern mogen, daß sie den Evangelischen Bülfe beweisen, sonderlich da sie sich bereden, die Erhebung und Empörung

reiche zur Austilgung der fürnehmsten Fürsten des französischen Hauses."

Nebst den Gesandten der vier evangelischen Städte erschienen zugleich biejenigen sämmtlicher protestantischen Fürsten und Reichsstädte Deutschlands in Paris, so daß der König in Berlegenheit gerieth, und lange auf eine Audienz warten ließ. Der Gesandte von Bern, Bonstetten, berichtet: nach langem Nachreiten habe ihm endlich der König eine geheime Audienz ertheilt. Allein er habe auf sein Gesuch keine Antwort ems pfangen. Die endliche schriftliche Antwort erfolgte 1587, den 11. Weinm. im bisherigen Tone. Dem allerchriftlichsten König sei von jeher eben so viel an der Religion, als an der Ruhe seines Reiches gelegen; allein er muße am Besten wissen, durch welche Ordnungen und Gesetze er für seine Unterthanen zu forgen habe: "pour satisfaire à la droite et sincère Intention que dieu a engrauée dans son coeur de regner tranquillement et conserver en union ses peuples que dieu a commis sous sa charge, le faisant Roi du premier Royaume de la Chrestienneté. Also schon zur Zeit Philipp II. von Spanien wagte der schwache Heinrich III. Frankreich das erste Königreich der Chriftenheit zu nennen! Unter diesen Umständen mußte es den Bemühungen des Königs Heinrich von Navarra nicht ichwer fallen, bei ben evangelischen Ständen der Eidgenoffenschaft Eingang und bereitwillige Sulfe zu finden. Um letten Tage des Jahres 1586 berichtet er von Rochelle an einen angesehenen Mann in Zürich, nachdem sieben bis acht Heere des Königs nichts gegen die Evangelischen ausgerichtet, habe man eine Zusammenkunft der Königin-Mutter mit ihm veranstaltet. Aber der Ausgang der Verhandlungen sei gewesen, daß der König darauf bestehe, keine andere Religionsübung zu gestatten, als die seinige, was jeder Friedensunterhandlung den Weg abgeschnitten habe. "J'en ay voullu advertir les gens de bien et vous entre aultres, pour vous faire congnoistre de plus en plus les desseints de nos ennemis! Et combien le monde est partout bandé et ligué contre dieu. Lequel

comme je m'asseure benira nos droittes intentions et labeurs, et delivrera son église. Je vous prie, Monsieur, vous emploier à l'endroit de Messieurs les Cantons de tout votre pouvoir à ce que nous recepuions d'eux faveur et assistance, leur representant la conjonction de ma cause, les desseins des ennemys comungs, l'importance dont la convocation des églises de France est pour toute la chrestienneté et l'obligațion que chascung y a. Je me recommande a vos bonnes prières et de vous assurer de plus en plus de l'immuable volonté de votre affectionné et asseuré amy."

Welchen Erfolg die Werbung Heinrichs von Navarra bei ben evangelischen Ständen hatte, zeigt am besten die Rlage des frangosischen Gesandten von Sillern unter dem 18. Aug. 1587, indem er hervorhebt, daß von Zürich, Bern, Glarus, Basel und Schaffhausen dem König von Navarra Zuzug ge-"So viel Zürich belange, so seien diese vor vielen Jahren durch ihren Lehrer, den Zwingli, dermaßen unterrichtet worden, daß sie so geiftlich gewesen und zu Vermeidung Blutvergießens sich des Kriegs nicht annehmen wollen, sondern sich deffelben noch bisher entschlagen. Jett aber einsmals, ungeachtet Zwinglis lehr und unangesehen, daß sie weder beruft noch erfordert, seien sie vfgewütscht und so kriegsch worden. Die von Bern aber, als an Volk mächtige und riche Lüth, da ihnen dabei wohl sein möchte, stellen nach Unruh und steden sich in ein Spiel, das ihnen übel erschießen und vaschlahen werde." Ms der Gesandte auf Abhülf drang, die eidgenössischen Boten jedoch fragten: "Aber wenn die Leute nicht folgen?" antwortete Jener: "So habt Ihr das Guere gethan!" Der Bescheid der evangelischen Orte vom 30. Aug. lautete demnach folgender Maken: "Wenn das Edikt gehalten worden wäre, so hätte Niemand Urfache gehabt, ihr Volk folder Gestalt aufzuwiegeln. Unch sei ihr Bolt nicht wider den König, sondern wider beffen Betrüber des Königreichs und der Christenheit aufgebrochen. Der Abmahnung würde feine Folge gegeben, ehe die Bezahlung erfolgt. Much seien Zugewandte und Deutsche darunter,

welche nicht gehorchen." Denn Zürich hatte sich ausdrücklich" gegen das Verbot der fünf Orte erklärt, welche den gemeinen Herrschaften das Reislaufen zum König von Navarra wehren wollten; und Basel wie Desterreich gestatteten einer Heerabtheilung des Vearners den Durchzug durch die österreichischen Vorlande. So kam es denn, daß nicht einzelne Reisläuser, sondern drei Regimenter, gegen 16,000 Mann stark, der evangelischen Sache in Frankreich zu Hülfe zogen. 49

Merkwürdiger Weise fanden die französischen Könige nicht

nur Hulfe durch die fraftige Manuschaft ber Schweiz, sondern auch durch die Raffen der haushälterischen evangelischen Städte. Zugleich sehen wir mit Bedauern, daß, mahrend biefe Stabte ihre Mannschaft nicht zum Verderben der Glaubensgenossen hers geben wollten, sie mit ihrem Gelde weniger gewissenhaft ums giengen, und biefe frangofischen Unleihen nur von der Seite des gewinnbringenden Geldgeschäftes ansahen. Bern mit seinem einträglichen neuen Gebiete war zunächst im Fall, Darleihen machen zu können. Es läßt freilich auf sehr zerrüttete Zustände schließen, wenn das reiche Frankreich bei der armen Schweiz Gelb erheben muß. Während die altern Valois die großen Mittel des Reiches wohl zu Rathe zu halten und dadurch ihre Kriege glücklich zu führen wußten, vertieften sich Katharina von Medicis und ihre Sohne bei finnlosem Auswand und schlechter Wirthschaft der Günstlinge immer mehr in Schulden. Daher erhebt der Hof unter Karl IX. 1570 bei Bern 50,000 Kronen zu 25 Batzen mit einem jährlichen Zins von 2500 Kronen. Weil aber der Zins nicht erfolgte, wuchs berselbe in siebzehn Jahren zu einer Summe von 42,500 Kronen. Im Jahre 1571 folgte ein neues Anleihen von 12,000 Kronen, wovon der nicht bezahlte Zins in sechszehn Jahren auf 9600 Kronen heranwuchs. Karl verpflichtete sich, an seiner Schuld jährlich 4000 Franken abzuzahlen: allein nichts erfolgte. Heinrich III. sollte angehalten werden, eine jährliche Rückzahlung von 10,000 Franken zu bewerkstelligen. Nicht nur konnte er weder viel noch wenig zurückzahlen, sondern Bern ließ sich herbei, ihm im letzten Jahre seiner Regierung 1589 ein neues Anleihen von 100,000 Kronen zu machen, wovon allein die Schuld der nicht bezahlten Jinsen im Laufe der Jahre auf 90,000 Kronen ansstieg. In demselben Jahre erhob er ein Anleihen von 30,000 Kronen bei Zürich, welches aber in Abrechnung einer frühern Schuld nur 20,000 Kronen ausbezahlte. Als Garantie für eine andere hängende Schuld von 25,000 Kronen an Zürich versetzte er seine Einfünste. Auch Basel machte schon 1570 ein Anleihen von 60,000 Kronen.

Aber auch die evangelische Parthei nahm zu der Schweiz ihre Zuflucht. Wir haben schon geschen, wie Condé und Chatillon sich um Anleihen bemühten. Auch Beinrich von Ravarra erhebt durch Beza's Vermittlung in Genf 1588 bei einem Graubundner, Baptift Rota, 3000 Goldfronen gegen Berfatz von Edelfteinen, und erhält im folgenden Jahre von demfelben ein neues Unleihen. Alls Beinrich den frangösischen Thron bestieg, giengen auch bie Verpflichtungen ber frangösischen Krone gegen die Städte der Schweiz auf ihn über; allein sogleich ichidte er seinen Vertrauten, Beren von Sancy, nach Burich, um, angeblich jum Beften von Genf, ein neues Unleihen zu erhalten, wogegen er die Ginfünfte einiger Städte zum Pfand sette. Aber erft nach der glücklichen Schlacht und dem vollständigen Sieg bei Jory hatte man zu seinem Sterne hinlangliches Vertrauen. Auch hatte er die Klugheit gezeigt, die Schweizer=Regimenter, welche ihm bort gegenüber gestanden und allein unerschütterlich Stand gehalten, nicht nur zu schonen, sondern mit Speise und Trank zu laben, jedem Mann eine Krone zu geben, und ihnen mit Ueberlaffung ihrer Fahnen freien Abzug in die Beimat zu gestatten. In Folge beffen ftand Burich nicht an, bem frangöfischen Gefandten Brulart, Herrn von Sillern, den 1. Brachm. 1590 12,000 Kronen zu verabfolgen, wogegen Zürich für biese Summe und ben früheren Rudftand von 25,000 Kronen die Ginfünfte ber anerbotenen Städte in Berfat nahm. Leider zeigt fich, als Benf ju diefer Beit Burich um Geld und Bulfsmittel für ben Rrieg

gegen Savoyen angieng, daß der Borort sich mit den beträchtstichen Anleihen an den König von Frankreich entschuldigte, so daß es jeht weder Korn noch Geld habe, da seine Bürger zusdem arm seien. Zum Schlusse des Jahres gieng Zürich so weit, Heinrich IV. zwei Fähnlein zu bewilligen, "dieweil wir J. M. als eines christlichen und redlichen Fürsten Sachen in guter Förderung zu sehen hohen Verlangens sind, wosern es auch Vern und Basel gefällig und die Hauptleute aus unsern Räthen und Vürgern genommen werden."

## 10. Das Edift von Rantes.

Mit Beinrich IV. hörten zwar die Verfolgungen der Protestanten nicht auf, allein es war doch nur eine Parthei im Lande, die katholische Ligue, von der diese Bedrängnisse ausgiengen. Mis dann Heinrich der katholischen Mehrheit und dem Frieden seinen Glauben zum Opfer brachte, war das Edift von Nantes, vom 13. April 1598, nicht etwa ein Beweis der Treue und des Edelmuthes gegen seine vorigen Glaubensgenoffen, sondern ein Gebot der Nothwendigkeit gegen die noch immer so mächtige evangelische Parthei, welche ohne die weitgehenden Zugeständnisse die Waffen nicht niedergelegt hätte. Es blieb den Protestanten allgemeine Gewissensfreiheit gewährt, dagegen Ausübung des evangelischen Gottesbienstes nur an denjenigen Orten, wo solche 1597 gestattet war, in den Vorstädten, auf den Schlössern der Herren mit hoher Gerichtsbarkeit, und für den niedern Adel mit Beschränfung auf ihre Familien und 30 Personen ihrer Angehörigen. Protestanten erhalten wieder Zutritt zu den Aemtern, Aufnahme ihrer Kinder in die Schulen, ihrer Kranken in die Spitäler und ihre Armen Antheil an den Almosen; das Recht, an gewissen Orten ihre Bücher drucken zu lassen; in mehrern Parlamenten zwischen beiden Ronfessionen halbgetheilte Rammern; vier Afademien für wissenschaftliche und theologische Bildung; endlich mehrere Sicherheitsplätze, darunter Rochelle. Freilich

mußten zugleich die Güter der fatholischen Geistlichseit zurüch erstattet, die Ausübung des fatholischen Gottesdienstes überall wieder hergestellt und den Priestern auch von den Protestanten der Zehnten bezahlt werden. Daher beruhigte Heinrich IV. den zürnenden Pabst mit der Erklärung: "Ich werde dasür sorgen, das Edist, welches ich für die Ruhe des Reiches gemacht habe, so zu handhaben (ménager), daß die fatholische Kirche davon den meisten Ruhen zieht." Und die Memoiren des Kardinals Richelieu messen ihm die Aussage bei: "Da die Hugensten ihm ein wenig gedient hätten, so habe er Bieles von ihnen geduldet; aber sein Sohn werde sie einst sür ihre Insolenz züchtigen."

Wenn die Protestanten in Frankreich vom Stift von Nantes bis zur lebernahme der Regierung durch Ludwig XIV. von 1598 bis 1660, zwei Generationen hindurch, erträgliche Buftande durchlebten, und daher die Auswanderungen fast gang aufhörten, jo hatten himvieder die evangelischen Städte der Gidgenoffenschaft doch immer wieder Unlag und Aufforderung, bedrängten und nothleidenden Glaubensgenoffen Theilnahme und Sulfe zu ichenken. Bunächst nahm bas Länden Ger ihre Aufmerksamkeit in Anspruch. Dasselbe war 1536 mit der Eroberung der Waadt nebst Chablais und Faucigny gewonnen und reformirt worden. Als aber Bern 1564 auf Berwendung jowohl der katholischen Stände der Gidgenoffenschaft als Frantreichs fich bewogen fah, zur gewährleisteten Behauptung bes Waadtlandes Chablais und Faucigny wieder an Savoyen gurud zu erstatten, traf baffelbe Schickfal auch Ger. Die abgetretenen Landichaften erhielten, ungeachtet ber bringenden Bemühungen Berns, nur bedingte Gewährleiftung bes Schutes ihres evan gelischen Bekenntnisses. Doch blieb Ger in seinem Glauben im Allgemeinen nicht angefochten, bis im Kriege zwischen Frankreich und Savoven Genf nach Aufforderung ber erftern Macht ebenfalls die Waffen ergriff und Ber eroberte, den 7. April 1589. Aber bald ericien ber Abgeerdnete Beinrichs IV., Barlan be Sancy, mit der Erflärung, daß ber Ronig von

Bern 100,000 Thaler empfangen, gegen Abtretung von Chablais und Ger, daher Genf ihm behülflich sein möchte, daß der König sein Wort halte und dennach Ger an Bern überlasse. Allein das von Bern schwach besetzte und beschützte Land Ger wurde nach einem halben Jahre wieder von Savoven eingesnommen und die evangelischen Pfarrer aus dem Lande verstrieben, die indessen in Genf Aufnahme und bei den evanschlichen Ständen der Gidenverschift Sulfa fenden Dach trieben, die indessen in Genf Aufnahme und bei den evangelischen Ständen der Eidgenossenschaft Hülfe fanden. Doch das benachbarte Ländchen und dessen glaubenstreue Bewohner waren Genf zu theuer, als daß letzteres nicht immer wieder die größten Anstrengungen gemacht hätte, sich in den Besitz dieses für die eigene Vertheidigung so wichtigen Gebietes zu sezen, daher es in mehrjährigen Kämpsen in Verbindung mit Heiner rich IV. wiederholte Vortheile über Savoyen errang und seinen Einfluß auf Ger behauptete. Weil Genf im Krieg mit Savoyen über 300,000 Theler gusgenendet hatte ließ es sich als Erriet über 300,000 Thaler aufgewendet hatte, ließ es sich als Ersatz für die Kriegskosten vom Könige den Besitz des Landes Ger und der östlich von Genf gelegenen Vogtei Gaillard zusichern. Aber im Frieden von Lyon den 27. Jan. 1601 opserte der König die Wohlfahrt von Genf und Gex seinem eigenen Vorstheil, indem er, um Gex nebst andern Gebieten für Frankreich zu gewinnen, die Herrschaft Saluzzo und die Vogtei Gaillard an Savoyen abtrat. Als die Genfer gegen diesen Wortbruch Vorstellungen machten, antwortete der König: "Ich weiß wohl, daß ich es versprochen, aber ich bin endlich zu dem genöthigt worden, was ich gethan; ich werde bei einer andern Gelegensheit für ihre Dienste erkenntlich sein." Doch bemühte er sich eben so wenig, Gens erkenntlich zu sein, als der Schweiz übershaupt, deren Beistand an Geld und Mannschaft er so viel verdankte, und kümmerte sich daher im Krieg gegen Spanien nicht um die für die Schweiz so wichtige Neutralität des Herzogthums und der Freigrafschaft Burgund, bis die Schweiz diesselbe durch Kriegsandrohung von Neuem erzwang. Der Für Gex, das durch die Bemühungen der Genser und Berner wieder zur freien Ausübung des evangelischen Gottesdienstes

gelangt war, trat mit der Vollziehung des Stifts von Nantes eine nachtheilige Aenderung ein, indem die in frühern Zeiten dem katholischen Gottesdienste gewidmeten Kirchen zu gleichem Zwecke wieder abgetreten und die ehemaligen Güter der katholischen Kirche zurückerstattet werden mußten. Franz von Sales hätte immerhin mit seinem Eiser und seiner Veredsamkeit über die seit achtzig Jahren standhaft gebliedene Vevölkerung wenig vermocht, wenn nicht durch Kollekten aus Frankreich die an den abgetretenen Kirchen angestellten katholischen Geistlichen hätten unterhalten werden können, welche durch Vorschub des Hoses allmählig Voden gewannen.

Das kleine Genf mit seinen bedeutenden Flüchtlingen blieb dem großen und mächtigen Frankreich gegenüber immer ein Mahner und Warner, beffen Stimme man überhören konnte, beffen ftrafender Ernft aber weithin einen Wiederhall fand. Das Wohlwollen, mit dem Beza von Heinrich IV. beehrt worden, hinderte jenen nicht an der ftrengen Rüge über feinen Abfall. Und Simon Goulart, Beza's nächfter Behülfe und Nachfolger im Umte der Kirchenleitung, verdienstwoll als Prediger, Exeget und Kirchenhistoriker, scheute sich nicht, als Heinrich IV. in der Nähe der Gränze erschien, die Obrigkeit von Genf auf der Kanzel vor der Schmach zu warnen, der den König begleitenden Geliebten die Ehre anzuthun, durch welche benachbarte frangosische Städte sich erniedrigt hätten. Aus Furcht vor dem Könige legte der Rath den fühnen Prebiger ins Gefängniß, und behielt ihn darin, als er nicht widerrufen wollte. Erst auf die Berwendung der schweizerischen Gesandten bei Heinrich IV. wurde Goulart wieder freigegeben. In welchem Unsehen Boulart stand, geht daraus hervor, daß Ugrippa d'Aubigné sich durch denselben bei dem Rath von Genf zur Aufnahme in ber Stadt empfehlen ließ, und ber Rath ihm während seines Aufenhaltes in Genf ein besonders Ver trauen ichenkte, wie denn überhaupt die Flüchtlinge fortwährend bes höchsten Ansehens genossen, und zwar allmählig nicht nur die Beiftlichen, sondern in gleichem Grade die Rechtsgelehrten

und Mathematiker, wie u. a. Jaques Lect, der Professor der Rechte. Dafür zeigten sich die Flüchtlinge in der Stunde der Gefahr auch besonders dankbar: denn nachdem Genf 1603 die Escalade namentlich auch mit der Beihülse der Eingewanderten abgeschlagen, eilten tausend dis zwölfhundert französische Hugenotten herbei, um Genf gegen neue lleberfälle zu schützen. Merkwürdiger Beise ließ sich 1596 sogar eine Anzahl österreichischer Familien in Genf nieder, welchen ein deutscher Prediger gestattet wurde. 53

## 11. Zuftände Franfreichs unter Heinrich IV.

Auch unter Heinrich IV. und trotz des Ediftes von Nantes machte die katholische Restauration in Frankreich solche Fort schritte, daß von der im J. 1597 bestehenden Zahl von 2000 protestantischen Kirchen im J. 1611 nur noch 500 dem evangelischen Bekenntnisse angehörten. Ungeachtet der Bestätigung des Ediftes von Nantes durch die Regierung von Heinrichs Wittwe, Maria von Medicis, mahrend der Minderjährigfeit ihres Sohnes Ludwigs XIII., wurde der Aufenthalt für freie und edle Geister in Frankreich allmählig unerträglich. Daher wanderte Theodor Agrippa d'Aubigné 1620 nach Genf aus. Er hatte als Knabe zwei Jahre baselbst zugebracht, wo er sich, ungeachtet seiner muthwilligen Streiche, der Gunft Beza's zu erfreuen hatte, und Luise Sarafin, die Tochter seines Rostherrn, die ihn im Griechischen unterrichtete, in dankbarem Unbenken behielt. Damals von ber Enge und Strenge Genfs wenig befriedigt, gieng er nach Lyon und trat mit sechszehn Jahren unter bie Solbaten, um für seine Glaubensgenoffen zu fampfen. Er war der treueste, tapferste und geistreichste Unhänger Heinrichs IV., aber bessen Leichtsinn und Abfall und d'Aubigné's trotige Unabhängigkeit brachten es mit sich, daß dieser sich immer wieder mit seinem Herrn überwarf. Unter andern richtete er einmal folgendes Schreiben an seinen Rönig: "Sire, votre mémoire vous reprochera douze aunées

de mes services et douze plaies sur mon corps, elle vous fera souvenir de votre prison, et que la main qui vous écrit en a rompu les verouils et est demeurée pure en vous servant, vuide de vos bienfaits et exempte de corruption, tant de votre ennemi que de vous-même. Par cet écrit je vous recommande à Dieu à qui je donne mes services passéz et à vous ceux de l'avenir, par lesquels je m'éfforcerai de vous faire connaitre, qu'en me perdant vous avez perdu votre serviteur le plus devoué." Bie sehr bieser Diener, trot seines unbequemen Tadels, vom Könige geschätzt wurde, geht aus dem Worte hervor: "La parole d'Aubigné mécontent vaut mieux que la reconnaissance des autres." Wenn aber Beinrichs glänzende Gigenschaften seine Schwächen immer wieder wieder so weit auswogen, daß der ungestüme Mann bei ihm aushalten mochte, so wurde hingegen seine Stellung unter Heinrichs ränkevoller und von Spanien beeinflufter Wittwe so unerträglich, als er ihr durch seine Verbindungen mit den Hugenotten verdächtig und gefährlich: baher war feines Bleibens nicht mehr in Frankreich. Mit vier Begleitern und zwölf Pferden, unter beren Sätteln er 30,000 Thaler verborgen davon trug, brach er auf, und es gelang ihm, unter mancherlei Abenteuern durch alle Truppencorps und bis zur Gränze sich durchzuarbeiten. Ende Herbstmonats 1620 langte er in Genf an, wo er eine ehrenvolle Aufnahme fand. Als Bern den edeln Flüchtling gerne nach dem Waadtland gezogen hätte, begünstigte Genf ben Ankauf bes Schlosses Ereft auf seinem Gebiete und ichentte ihm für seine Besitzung die Abgabenfreiheit, wogegen d'Aubigné versicherte, daß er auf die alten Schloßmauern feine Festung, sondern nur ein Haus mit Zugbrücke und Edthürmchen erbauen wolle, um fich gegen einen leberfall und gegen Ränber und Mörder zu sichern. Als im folgenden Jahre Benedig ihn zur Vertheidigung von Granbunden in seine Dienste nehmen wollte, erklärte er dem Rathe von Benf, daß er diese Stadt von nun an als seine Beimath betrachte und ihr vor andern aus wie ein Bürger zunächst zu Diensten

stehe. Dagegen übernahm er in demselben Jahre die Leitung des Baues der Festungswerke in Bern, wovon er selbst urstheilen zu können glaubte: "Dieser mit Gifer zur Ausführung gebrachte Festungsgürtel gilt heute für eines der schönsten und vollkommensten Festungswerke in Europa." Voll Dank und Vertrauen wollte Vern auch den Oberbesehl über sein Heer, das d'Anbigné auf 48,000 Mann angiebt, in seine Hand segen, was er aber ablehnte wegen seines Alters und der Unbekanntschaft mit der Landesssprache. Auf seinen Vorschlag wurde dann ein andrer edler Flüchtling, der Graf La Suze, ein ausgezeiche neter Jugenieur, zum Oberbesehlshaber des Heeres von Bern ernannt. Auch Basel gieng ihn um seine Beihülfe für die Befestigung der Stadt an; baher er einen ausführlichen Plan entwarf, mit dem Grundriß von zweiundzwanzig Bastionen, von denen indessen nur vier zur Ausführung famen. Die Aufnahme d'Anbigné's in Genf war vom französischen Hofe übel angesehen, daber in Betreff seiner Reden und Schriften öfters Einsprache geschas. Namentlich beleidigte er durch seine "Confession de Sancy", eine schneidige Sathre, in welcher er seinen alten Waffengefährten, den Günstling Heinrichs IV., ben Obersten der Schweizergarde, geißelte, der schon dreimal die Religion gewechselt hatte. d'Anbigné charakterisirt in ihm den ben ehrlosen Höfling, indem er ihn rebend einführt und ihn die niedrigen Beweggründe seines Religionswechsels aufzählen läßt. Die Schrift hat bleibende Bedeutung durch das richtige Urtheil über die Zustände seiner Zeit; namentlich ift die freimüthige Shilderung der damaligen Hugenotten berühmt. "Je vis en France que les Huguenots avoyent une ame agitée au gré de leurs ennemis; qu'ils cherchoient leur seureté ailleurs que chez eux et en eux mesmes; prenoient leurs résolutions chez leurs ennemis et non pas chez eux memes comme font les Suisses: tenoient la paix parfaite avant qu'elle fust bien commencée à traitter et se despouilloyent de leurs advantages et distinctions premier qu'elle fut executée: par ainsi n'estant ni en guerre ni en paix ni en

trève, ils s'imaginoyent un quatrième estat qui ne fust jamais et bransloyent un pied en l'air, qui n'est pas pour faire une bonne démarche. Il y en avoit parmi eux qui croyent haut ces choses. Les autres n'y vouloient pas remedier, que les grands, qui estoient gaignés par le roy, ne rentrassent avec eux pour enfler leur party de pièces hétérogènes, l'aymant mieux gros que sain. Ils apprehendèrent leur foiblesse sans considérer les distinctions des affaires de l'estat: de là ils commencèrent de traitter avec respect pour conclure sans seureté. Ils ne faisoyent assès pour offense, non pour defence; pauvres gens en leur simple fidélité, condamnés à estre le jouet des plus grands advisés aux affaires du roy, divisés entre eux, cousus dans leurs cuirasses comme tortues dans leurs coquilles." (Liv. II. Chap. 1.)

Im höchsten Alter gab d'Aubigné in Genf von Neuem und vermehrt die "Aventures du Baron de Fæneste" heraus, worin er in herber und strafender Sature die Verderbnif bes frangösischen Abels seiner Zeit züchtigt. Der Rath von Genf gerieth durch die in dieser Schrift aufgeführten ffandalosen Schilderungen, welche einen von dem religiösen Ernst und ber Sittenstrenge ber Stadt weit abweichenden Ton anschlugen, gegenüber Franfreich in Berlegenheit, bezeugte baber bem Berfaffer sein Miffallen und bestrafte den Buchdruder. Doch ließ fich Genf burch die Rante Franfreichs gegen den edeln Flüchtling nicht einschücktern, welcher mit den damaligen gelehrten Theologen Genfs, wie Goulart, Tronchin, Diodati, Beneditt Turretini, im innigften Bertrauen lebte; und als ber Hof, in ohnmächtiger Rache, gegen ben freimuthigen Ebelmann bas TodeBurtheil aussprach, reichte bie edle Wittwe Bourlamachi ihm in zweiter Che die Sand, worauf er die Edelleute, welche bisher seine Umgebung gebildet, entließ und fortan als schlichter Bürger in Genf lebte. d'Aubigné hat sich namentlich auch durch seine allgemeine Geschichte einen Namen gemacht, welche indessen in Genf nicht gedruckt werden durfte, und er ist als

der genialste Dichter unter den Calvinisten geseiert. In seinem Testamente setzte er sür französische Studierende in Genf und sür französische Soldaten der Garnison von Genf 2000 Gulden aus. Sein Schloß Erest ist noch in der Hand der Familie Tronchin, welche daselbst seinen Nachlaß bewahrt. Die Tochter seines ungerathenen und daher enterdten Sohnes Constant war die Frau von Maintenon. Die in Genf verbürgerte Familie d'Aubigné entstammt dem außerehlichen, aber von seinem Bater Agrippa anerkannten und um seiner vorzüglichen Eigenschaften willen gesiebten Sohne Nathan, einem ausgezeichneten Arzte, zu dessen Nachsommen der bekannte Merse d'Aubigné gehört. 54

Ein Haupt der französischen Hugenotten war vermöge seines Glaubens und nach dem Zug seines Herzens auch mit der evangelischen Schweiz verbunden. Wie wir solches beim edelsten Führer derselben, dem Admiral von Coligny, gesehen haben, so fand es auch bei bessen preiswürdigstem Nacheiferer statt, dem Herzog Heinrich von Rohan. Rohans Bater war durch seine Mutter ein naher Verwandter des königlichen Hauses von Navarra und ein Bertrauter Heinrichs IV., so daß dieser in ber Mordnacht im Gemache Rohans Schutz suchte. Rohans Mutter dankt nach dem Tode ihres Gatten in einem Briefe aus Rochelle, in beffen Mauern fie hochbetagt vierzig Jahre später bei ber letten Belagerung in heldenmüthiger Ausdauer verharrte, am Nenjahrstage von 1587 an Bern für die ihrem Manne erwiesene "Affection", und bittet diese Anhänglichkeit auf ihre Kinder überzutragen. Diesen Brief überbrachte ein Schweizer, welcher dem Hause Rohan achtzehn Jahre lang Waffendienste geleistet. Der junge Bergog trat schon mit sechsundzwanzig Jahren in ein nahes und ehrenvolles Berhältniß zur Schweiz, indem Heinrich IV. ihn 1605 zum General Dberften ber Schweizergarde erhob. Als ber König durch Mörderhand mitten aus seiner Thätigkeit gerissen wurde, stand Rohan an der Spitze von 6000 Schweizern und war stark durch das besondre Vertrauen der Hugenotten, das her er von nun an der standhafteste Berfechter der Sache der

Protestanten und ber Großen bes Reichs gegen die Intriguen bes Hofes war. Mit der neuen Bedrohung des Protestantismus unter der Regierung der Königin Mutter hatte Genf immer wieder zunächst den feindlichen Angriff zu gewärtigen, deshalb erhielt die Stadt aus Frankreich nicht nur Geld für Ausdehnung der Festungswerte, sondern mehrere Edelleute eilten berbei, um ihre personlichen Dienste auzubieten, u. a. Rohans Bruder, der Herzog von Soubise und die Neffen Sully's, Bethune und Desmarets. Und die Herzogin von Rohan, die Mutter, versichert ben 4. Mai 1611 bie Stadt Benf, "daß ihre Söhne von ihrer Geburt an stets bereit gewesen, der Sache zu bienen, für welche fie Alle fampfen, und daß fie wohl wiffen, wie wichtig die Erhaltung der Stadt Genf für ihre Sache fei." Bu gleicher Zeit schrieb auch Beinrich von Roban aus Fontainebleau an den Rath von Genf: "Messieurs, Vos affaires ne vous sont point si particulières que la plus part de la France n'y prenne part et que de l'interest particulier de votre seule Eglise toutes les ames bien marquées n'en facent leur cause générale. Plusieurs vous ont désja tesmoigné leur zelle en ceste occasion. Mais sy de ce nombre j'ay esté l'un des derniers je ne céderay néantmoins à personne en ce qui est du debvoir général et de l'affection qu'on doibt avoir à la foy et à votre bien. à quoy je ne puis davantage engager que tout ce qui peut despendre de moy et fusse aller joindre ma vie avec celle de mon frère pour les offrir ensemble à vostre conservation, n'eust esté que j'ay creu vous pouvoir servir en ceste cour où me contentant pas seulement de toucher par la vive voix les cueurs des gens de bien j'ay escript en Allemagne à plusieurs lesquels tesmoignent les justes ressentiments qu'ils doibvent avoir pour vous."

Im Jahre 1613 verlor Rohan wieder den Oberbefehl über die Schweizergarde, und noch mehr zu bedauern ist, daß dieser edelste Sohn Frankreichs nun seine schönste Zeit und Kraft im helbenmüthigen, aber hoffnungslosen Kampf für die

Sache seiner Glaubensgenoffen opferte. Ueber die Gründe seines Kampfes gegen die Regierung giebt uns ein Brief vom 24. Febr. 1629 aus Nismes an Zürich flaren Aufschluß, indem der Herzog hervorhebt: "Seit acht oder zehn Sahren seien die blühendsten Kirchen Frankreichs unmenschlich unterdrückt worden: daher haben sie sich in Waffen erhoben und ihre Recht= fertigung gefunden bei Fürsten und freien Regimenten, die uns durch die heiligen Bande gleichen Glaubens zugethan. Der Arieg allein brachte Erleichterung, der Friede hatte die Leiden stärker und strenger als zuvor erneuert: da weder das Wort des Königs, noch die Heiligkeit der Sdikte, noch unsere Alagen dem Unheil Einhalt gethan." Nach Aufzählung der Gewaltthätigkeiten gegen die evangelischen Sicherheitsplätze Montpellier und Rochelle fährt er fort: "Biele Kirchen sind niedergerissen worden, Kinder gefangen und getödtet, Gläubige auf die Galeere geschleppt, gehängt, ihre Güter fonfiscirt. Das Elend wurde erst im Frieden recht hart, die Friedensvermittler haben uns nur geschadet, nun erst wurden die Gläubigen zur Meise gezwungen, Tausende von Kirchen geraubt, Bibeln verbrannt. "Sur quoi je me donnerai la liberté de vous dire, qu'il me semble que vos Seigneuries doivent faire bonne considération, de prester leurs meilleurs hommes et soldats les plus aguerris à ceux, desquels la main est teinte de nostre sang, et qui se glorifient de l'oppression de vos frères, et poursuivent hautement la dernière et totale ruyne de l'Eglise de Dieu en ce royaume." St. Simon fagt von ihm: "Ce grand homme fut le dernier chef des huguenots en France; c'est lui qui se distingua tant à la tête du parti abattu et laissa la reputation d'un grand capitaine et d'un grand homme de cabinet." Und Voltaire zeichnet ihn folgender Maken:

"Avec tous les talents le Ciel l'avait fait naître; Il agit en héros, en sage il écrivit; Il fut même grand homme, en combattant son maître, Et plus grand lorsqu'il le servit."

In seiner freiwilligen Verbannung zu Venedig erntete

Rohan die Lorbeeren des Schriftstellers, und Richelieu war unbefangen genug, ihm zur Wohlfahrt Frankreichs auch die friegerische Siegespalme zu gönnen, und ihm ben Oberbefehl in Graubunden gegen Defterreich und Spanien zu übergeben. Allein die Antriguen des französischen Hoses und das wilde Partheigetriebe in Bünden brachten Rohan auch hier um die Früchte seiner Unstrengungen, dagegen hatte er sich die Liebe und Verehrung der evangelischen Stände erworben und von Genf hatte er sich während seines Aufenthaltes im Beltlin Theodor Tronchin als Prediger erbeten. Während einer Zeit der Ungnade von Seite Richelieus 1633 brachte Rohan längere Beit in Baden zu und verfaßte daselbst seinen Traité du gouvernement des 13 Cantons. Ocfters erfreute er Zürich mit seiner Gegenwart, wo er den beiden Ulrich, dem Obersten und dem nachherigen Antistes, besonderes Bertrauen schenkte, und noch bewahrt die Zürcher Stadtbibliothek von ihm das Geschenk einer hebräischen Bibel in zierlicher Pergamenthandschrift. Nachdem endlich Miftrauen und Gifersucht des Hofes ihm den Oberbefehl in Granbunden und die Gefandtschaft in der Schweiz entzogen, wählte er als Ort der Ruhe für seine letzten Tage Genf, wo er im Hause der ehrwürdigen Wittwe d'Aubigné's wohnte, und schrieb daselbst die Geschichte seines Feldzuges im Beltlin. Allein Richelien wollte den gefürchteten Mann nicht in der Rähe der französischen Protestanten dulden, und befahl ihm, sich nach Benedig zurückzuziehen. Um Genf und sich selbst ben Feindseligkeiten des mächtigen Ministers zu entziehen, traf er mit der Bürde des Helden seine Bahl. Un den Ufern des Rheins fämpfte Bernhard von Weimar an der Spite eines Heeres in Frankreichs Ramen, aber auch für die protestantische Sache gegen ben Kaiser; unter Beimars Fahnen beschloß Roban, Sicherheit gegen Frankreichs König oder den Tod für Franfreich und für seinen Glauben zu suchen. 3m Januar 1638 verließ er Genf, fam noch einmal nach Zürich, chrenvoll bewillkommt vom Rathe, wie früher, verweilte hier acht Tage und verfügte fich dann in Weimars Sauptquartier

vor Rheinfelden. Mit offenen Armen empfieng Herzog Bernhard den ihm in jeder Bezichung so ebenbürtigen, an Jahren überlegenen Feldherrn, und als wenige Tage später die Kaiser-lichen unter Savelli und Johann von Werth zum Entsatze von Rheinfelden heranrückten, ward Rohan zu Theil, was er suchte. Während Weimars Hauptmacht auf dem linken Rheinufer die belagerte Stadt bedrängte, ordnete Herzog Bernhard auf bem rechten Ufer, bei Beuggen, den übrigen Theil seines Heeres zum Widerstand gegen den nahenden Feind, am 28. Februar 1638. Er bot Rohan die Ehre des Oberbefehls im bevorstehenden Kampse an; allein dieser erwiderte lächelnd: "Lassen Sie mich's heut' einmal mit der Faust, statt mit dem Kopse, versuchen!" und nahm in den Reihen des Reiterregimentes Nassau Platz. Gin blutiges, unentschiedenes Treffen entstand. Rohan, von brei Schüffen in Achsel und Schenkel verwundet, von einem feindlichen Reiter aufgehoben und zu Pferde als Gefangener fortgeführt, wurde durch einen neuen Angriff der Seinigen wieder befreit, dann aber ins Rlofter Rönigsfelden gebracht, wo er sein Gefolge und sorgsame Pflege fand. Genfs Glückwunschschreiben zu Sieg und Lebensrettung hatte der Herzog von Laufenburg aus den 15. März geantwortet: "Lorsqu'on ne peut estre au gouvernail il faut servir au cordage, et il n'importe quelle qualité on soustienne quand c'est pour une bonne cause. Quant à mes blessures elles sont peut de chose, et l'appareil que vous y apportez est plus grand que la playe." Gleichwohl erlag Rohan den 13. April seinen Wunden. Sein Wunsch war, daß seine Leiche an dem Orte bestattet würde, wo er eine zweite Beimat gefunden. Es wurden seinen Ueberreften auf dem Wege nach Genf die höchsten Ehrenbezengungen zu Theil. Die ehrwürdige St. Peterskirche enthält das Grabmahl des Helden, das einzige, welches die strenge Einfachheit der Stadt Calvins einem Berstorbenen bewilligt. 55

Um diese Zeit konnten nur große und hochstrebende Geister, wie d'Aubigné und Rohan, sich veranlaßt sinden, die schöne

Heimat mit allen ihren Bortheilen und eine hervorragende Stellung um des Glaubens und der perfönlichen Freiheit willen gu verlaffen. Denn feit dem Falle Rochelle's bie politische, der Republik jich nähernde Machtstellung der Hugenotten gebrochen war, zugleich aber das von Richelien ihnen bewilligte jogenannte Gnadenedift von 1629 die freie Religionsübung und die selbständig organisirte Kirchenversassung mit ihren Spnoden und General-Abgeordneten den Protestanten zugesichert hatte, begann für die evangelischen Kirchen Frankreichs ein längerer Zeitraum ber Rube und der friedlichen Entwicklung. Wenn der politische Ginflug und der Zutritt zu höhern Staatsämtern den Sugenotten verschloffen blieb, so saben sie sich dagegen in die glüdliche Unmöglichkeit versett, burch Wohlleben und Müßiggang zu verarmen. Zu einer nüplichen Arbeit genöthigt, verwendeten sie ihre Kräfte aufs Beste. Die Güter der Protestanten waren vorzüglich gut bestellt, namentlich zeichneten fie fich durch Wein- und Gartenbau aus. Die Städte, wo Protestanten ihren Wohnsitz hatten, thaten sich durch Gewerbe und Handel hervor, daher der grimmige Protestantenfeind Baville bekennen muß: "Im Allgemeinen find die Reubekehrten wohlhabender, fleißiger und betriebsamer als die alten Katholiten." Besonders verdankte ihnen Bordeaux und Rochelle den raichen Aufschwung des Seehandels, und die sichere Bertrautheit mit dem Meere lieferte der frangösischen Kriegsflotte Protestanten als die geschicktesten und fühnsten Seeleute. Babrend im Norden durch protestantischen Gewerbsfleiß die Wollund Leinwand-Bebereien zu allgemeiner Blüthe gelangten, gewannen in Tours und Lyon die Evangelischen durch die ausgezeichneten Kunfterzeugniffe ihrer Seidenweberei in Taffet, Sammt und Bändern einen unbeftrittenen Vorrang. Richelien und Magarin waren zu ausgezeichnete Staatsmänner, um die Bortheile nicht anzuerkennen, welche die Protostanten dem Reiche leisteten; nachdem fie bieselben als Parthei unschählich gemacht, warteten fie gebuldig die günftigen Umftande ab, um diese Abtrunnigen in den Schoof der allein seligmachenden Kirche zurüdzuführen.

## 12. Anfang neuer Berfolgungen unter Ludwig XIII.

Bald wurden Versuche im Rleinen gemacht. So glaubte Ludwig XIII. seine Regierungsgewalt damit eröffnen zu sollen, daß er Bearn, das Stammland seiner Bater, mit Baffengewalt zur Rückfehr zum alten Glauben zwang. Das gleiche Schickfal hatte auch das Ländchen Gex. Nach dem Tode Heinrichs IV. wurden, ungeachtet der Armuth der Bewohner, von ben Evangelischen 21 Rirchen gebaut, zubem enthielten Gergy, Ferner und Craffier adelige Schloßfapellen, und zu Coller hatte ein vierter Abeliger eine Kirche gebaut. So hatten die Protestanten in Ger wieder wie vor 1601 25 Kirchen, welche eilf Gemeinden bildeten, mit 12 Pfarrern, davon zwei in der fleinen Hauptstadt Geg. Genf, die fruchtbare Pflangichule von Verkündigern des Evangeliums für einen großen Theil Frankreichs, war zunächst für das Nachbarlandden bedacht. So finden wir daselbst im Anfang des 17. Jahrhunderts als Abgefandte Genfs u. a. die Pfarrer Jacques Gautier und Abraham Du Pan. Ober die hülfreiche Stadt wird gebeten, den Nachbarn wenigstens einen Prediger zu leihen, "damit Riemand des Gottesbienstes entbehre." Nachdem die frühern Güter der katholischen Kirche 1612 wieder an dieselbe hatten zurückgegeben werden muffen, bezog die evangelische Konfession vom Staate jährlich die ärmliche Summe von 3600 Franken. Dieser Staatsbeitrag hörte 1621 auf und wurde bem Lande 1626 durch förmlichen Beschluß entzogen. Von nun an mußten die Evangelischen ihre Pfarrer durch Steuerumlage erhalten. Da solches in dem armen und zudem burch langen Krieg erschöpften Ländchen eine zu schwere Last war, wurde die Zahl der Pfarrer auf 9 beschränkt. Ohne Genf hätten diese Gemeinden überhaupt nicht bestehen können, welches, ungeachtet der allgemeinen Opfer für die bedrängten Nachbarn, in Ermunterung und Hülfe unermüdlich war und ihnen oft die Unterstützung französischer Kirchen zuwandte. Allein grade um Genf zu franken, icheint Ger als erftes Versuchsfeld ausermablt worden zu fein, um die Evangelischen mit unaufborliden und wachienden Bedrangniffen beimzujuden. 1634 ergieng bas Berbot an die Bfarrer, an einem andern Orte gu predigen als an ihrem Wohnorte: mas die Salfte ber Rirden der Predigten beraubt hatte, wenn es nicht bem Glaubensmuth ber Geiftliden gelungen ware, tiefe Sinderniffe gu vereiteln. Der Hauptort Ger, wo feit 1620 das Provinzial-Arbiv der erangelischen Kirchen von Burgund niedergelegt war, murbe ber Rirde beraubt und bie Gemeinde versammelte fic lange in einer Scheune, bis 1659 mit Gulfe Genis ber Bau einer neuen Rirche gelang. Und bem Gifer bes jungen Cajar Rep aus Dauphine murde es möglich, den Gottesbienst in den brei seinem Amte anvertrauten Gemeinden Coller, Ferner und Berjoir aufrecht ju erhalten. Das Gebor, die fatholijden Festtage zu feiern, ber Besuch ber Monde bei Kranten, ber gewalttbatige Soluf von Rirde und Soule zu Ger konnte bie Standhaftigkeit ber Glaubigen nicht eriduttern; benn die Babl ber Katholiten mehrte fich nicht, vielmehr fanden noch immer einzelne llebertritte von tiefen jum Grangelium ftatt. Und die bruderliche Liebe mar jo groß, bag außer ber Sorge fur die Forderung ber eigenen Rirchen auch noch Relletten für fremde Glaubensbruder und fur die Gefangenen auf den Galeeren möglich wurden.

Mit Mazarins Tod trat eine strengere Bersolgung der Protesianten ein, deren Berboten sich wieder zuerst in Gex einstellten. Bisber waren die Begunstigungen des Katholizismus von Seite des Hoses machtlos gewesen. Die wieder in ihre Kirchen und Pfründen einzelesten katholischen Geistlichen mußten sich in den meisten Gemeinden mit vereinzelten über getretenen Familien begnügen, indem kaum der zwanzigste Tbeil der Bevolkerung von Gex ihrem Bekenntnisse ungethan war, daber sene häusig müde wurden und ein so undanstrares Arbeitsfeld verließen. Nun aber ernannte Ludwig XIV. für sede Brovinz zwei Kommissare, einen katholischen und einen resormirten welche die Berlesungen des Eriks von Nantes unter

suchen und den Frieden zwischen den beiden Bekenntnissen her= stellen follten. Der fatholische Kommissär sprach für bie Staatsreligion im Namen des Königs und war gewiß, seiner Ansicht bei Hofe Eingang zu verschaffen; ber reformirte Rommiffar, ein verdächtiger Mann, welcher sich für eine mißbeliebige und verabscheute Sache verwendete, fand nur felten Gehör. Dieser war für Gex Marc Chevalier, der arme Herr von Ferner; jener Bouchu, ein mächtiger Amtmann in Burgund, ein gewaltthätiger Mann und Freund der Jesuiten. Da fanden die Rlagen der katholischen Geistlichen des Landes, welche der Bischof von Annecy, der finstere Nachfolger des edeln Franz von Sales, eifrig unterstützte, gunftigen Eingang bei Hofe und bald erschien Bouchu, um den Willen des Königs zu vollbringen. Er erklärte: die Landschaft Ger, vier bis fünf Stunden lang und zwei und eine halbe Stunde breit, hat in 25 Pfarrgemeinden 17 katholische Geistliche, die Ausübung der sogenannten reformirten Religion kann also nur in zwei Kirchen stattfinden. Die bedrohten evangelischen Gemeinden verordneten als Abgesandte an den König den Pfarrer Cafar Ren und den Advokaten Philipp Roch, um ihre unter dem Schutze des Edikts von Nantes bisher behaupteten Rechte und Freiheiten vor dem Könige zu vertheidigen. Dieselben wurden aber Monate lang hingehalten, ohne vor dem König erscheinen zu dürfen, so daß sie dem Lande nichts heimbrachten, als Schulben. Unterbessen ließ Bouchu 23 evangelische Kirchen schließen, die Gloden wegnehmen, die Kirchenstühle zertrümmern und die Thuren vermauern. In Sergy und Ferner wo der Gottesdienst gestattet wurde, befanden sich keine Kirchen, sonbern nur kleine Schlofkapellen, welche die Menge der Gläubigen nicht faßten. Eben so durften noch zwei evangelische Schulen bestehen, die Begräbnisse nur Nachts und ohne Gebete statthaben, die Hälfte der Gemeinde-Güter wurde den wenigen Katholiken zugetheilt. Reine außer Ber wohnenden Geistlichen durften kommen und daselbst gottesdienstliche Handlungen verrichten.

In dieser traurigen Lage konnte das stets bereitwillige Benf, nun felbst erschöpft und machtlos, nicht helfen, daher wandten sich die noch übrigen Pfarrer an die evangelische Kirche von Lyon. Diese schreibt ben 18. Chitm. 1661 an Zürich, fie könne wegen der vielen Durchzüge und der großen Bahl andrer verfolgter Franzosen für Ger nichts thun. "Die Ihrigen haben täglich zu steuern und viele Kranke zu unterhalten, weil man wegen Religionszwang sich des Spitals nicht bedienen fönne. Die Handlung geht je länger je schlechter, da Biele nicht zu arbeiten haben: so wird unser Seckel gänzlich ausge-Obwol wir evangelische Teutsche insgesammt, sammt etlichen gutherzigen Franzosen, deren aber wenig, nach unserm besten Vermögen das Unfrige thun. Daher muffen sich die Nothleidenden anderswo umsehen, und besonders bei den Herren in Zürich, in Betrachtung, daß so viele junge Burger allhie, die da Religions-Uebung genießen, und für alle Fäll Krantheiten allen Bysprung haben, wie es neulich gegen einer euerer Soldaten-Frauen geschehen." — Die Trümmer der Kirche von Ger wenden sich zu gleicher Zeit selbst an Zürich und empfehlen sich zur Hülfe durch Absendung Samuel Bernards, des von Crozet verjagten Pfarrers, dem Bouchu als einem entschlossenen Genfer besonders auffätzig war. Bernard reichte dem Kathe von Zürich ein weitläufiges Memorial ein, worin er die Geschichte der Kirchen von Ger und deren mannigfaltige Leiden erzählt (ben 22. Chritm.), und zum Schlusse anführt, der Nothleidenden seien 12,000. Sie dürfen um so mehr auf Erhörung ihrer Bitte hoffen, da sie die evangelischen Städte zuvor niemals angefleht. — Zu Anfang des folgenden Jahres 1662 setzte der Advokat Peter Loride die protestantische Welt durch eine merkwürdige Druckschrift von den Drangfalen der Landschaft Ger in Kenntniß: wie man sich denken kann, ohne Erfolg. Während Zürich und Bafel je 100 Thaler, Bern 150 Thaler für die dringendsten Bedürfniffe nach Ber überfandten, und St. Gallen ebenfalls einen Beitrag aus obrigkeitlichen Mitteln verhieß, nachdem deffen "nach Frankreich negotierende Raufleute aus gemeinsamem Beschluf" von Lyon 400 Fr. nach Ger überschickt, verwendeten sich die evangelischen Stände noch beim König und bei bem zum Schutze der Protestanten vom König verordneten General-Deputirten, dem Herrn von Ruvigny. Die Wahl der General-Deputirten für die reformirten Kirchen stand anfangs den politischen Versammlungen und nach deren Unterdrückung den National-Synoden zu. Schon unter Ludwig XIII. verloren die Synoden dieses Recht, und der König ernannte den Generaldeputirten, welchen die Synode bestätigte. Nach dem Tode d'Ar= gilliers wurde Ruvigny ernannt und der Synode nur die Anzeige gemacht. Ruvigny führte sich bei ben Kirchen von Burgund und Lyon ben 22. Aug. 1653 mit folgendem Schreis ben ein: "Der König hat mich auserwählt, um mir ein Amt zu übergeben, welches seinen Dienst und ben eurigen angeht. Ich glaube, es werbe mir nicht schwer werden, mich bieser beiben Pflichten wohl zu entledigen, wozu ich mich durch mein Gewissen verpflichtet fühle." Ueber diesen auch von der evangelischen Schweiz oft angerufenen Mann giebt Guizot folgendes Urtheil: "Ruvigny s'acquita de cette ingrate mission avec un zèle habile, souvent désagréable et même suspect aux deux partis; mais également fidèle au roi et à son église, et s'inquiétant peu de leur déplaire tour à tour pourvu qu'il réussît à maintenir entre eux le droit et la paix." — So wenig Ruvigny im Fall war, den Schweizerftädten gunftige Aussichten für ihre Berwendung zu eröffnen, so gaben seine Schreiben wenigstens den Ernst wohlwollender Theilnahme kund. Dagegen fällt der Unterschied der schweizerischen Verwendungsschreiben aus dieser Zeit gegen die frühern unangenehm auf: während letztern das Bertrauen auf eine gute und heilige Sache Warme und zuversichtliche Freimuthigkeit verleiht, macht die nunmehr eingetretene Hoffnungslosigkeit auch das Wort fraftlos. Freilich fühlte sich Bern noch besonders verpflichtet, die Berträge, unter welchen es seiner Zeit Ger absgetreten hatte, zu Gunsten der Bedrängten anzurufen. Allein

jeder Weg der Nachsicht und des Erbarmens sollte abgeschnitten werden. Bouchu erhielt den Auftrag, die Kirchen in Ger zu zerstören. Weil er aber im Lande selbst feine Schergen fand, welche ihm bei dem Zerstörungswerk Hand geleistet hätten, brachte er aufangs Winters 1662, nebst ben Soldaten jum Schutze bes Frevels, auswärtige Sträflinge mit, unter deren Hammerschlägen 21 Kirchen fielen; und während dieser Arbeit waren die Werkzeuge der Bernichtung bei den evangelischen Bewohnern einquartiert. Die ihrer Kirchen und ihrer Pfründen beraubten Pfarrer hielten redlich bei ihren treuen Ge= meinden aus, und thaten in der Nacht und an abgelegenen Stätten nach, was fie am Tage und öffentlich im Dienste bes Herrn nicht vollbringen durften. Viele Bewohner von Ger besuchten den ihnen in der Heimath verwehrten Gottesdienst im Gebiete von Genf und Bern. Die ihrer höchsten Guter beraubten Protestanten von Ger klagten ihre Noth fämmtlichen Glaubensgenoffen Frankreichs; allein unter 21 der angesehensten frangösischen Gemeinen erhielten sie von 19 zwar Trost und Versprechungen, aber nur von zweien wirkliche Hulfe. In der evangelischen Schweiz war die Theilnahme wärmer und thatfräftiger. Namentlich zeichneten sich der Antistes 3. 3. Ulrich in Zürich und der Professor Frang Turettini in Genf durch ihre lebhaften Bemühungen in Wort und That aus, indem sie mit den nothleidenden Pfarrern und Gemeinden in langjährigem Briefwechsel standen und sich für die Berfolgten bei Regierungen und Privatpersonen verwendeten. So vernehmen wir aus einem Berichte Ulrichs, daß die Jesuiten außer den nach Ger berusenen Missionären von Paris auch noch Nomen fommen ließen, welche, von Damen der Hauptstadt mit Geld ausgerüstet, zur Verlodung der Frauen und Töchter verwendet werden sollten. Es sei aber nur ein Weib gewonnen worden, die man zu Genf nach Berdienen ausgepeitscht habe; und im ganzen Lande seien nur 12 Personen abgefallen, außer den 15 Familien, die in Divonne mit Gewalt zum Uebertritt gezwungen worden. Während nur noch in Ferner und Sergy die Schulen

bestanden, unterrichteten an andern Orten Frauen; und die vertriebenen Pfarrer wagten sich immer wieder über die Gränze, 1mm Kinder zu tausen und zu unterweisen. Ein weiterer Besticht Ulrichs vom 28. August 1663 meldet, daß Bern 500, Zürich 400 und Basel und Schasschausen se 300 Thaler nach Ger geschickt haben.

Bald sollte sich eine gunftige Gelegenheit barbieten, sich unmittelbar an der höchsten Stelle für die verfolgten Glaubensbrüder zu verwenden. Der junge König verlangte zum Behuf seiner Eroberungspläne eine feierliche Bundeserneuerung mit ber Schweiz und lud baber bie Gefandten fämmtlicher Stände zu sich nach Paris ein, im Herbst 1663. Neben ben Aufträgen für Bezahlung von Soldgeldern, Bollfreiheiten und allerlei sonstigen Begünstigungen, sollten die Gesandten sich auch für Ger verwenden. Vor dem Bundesschwur brachte eine Abordnung der evangelischen Gesandten dieses lettere Unliegen vor den König, welcher sie mit einer Antwort durch seinen Minister vertröstete. Als dieser, der Marquis von Lyonne, acht Tage auf die Untwort warten ließ, erschienen der Bürgermeister Waser von Burich und der Genfer Franconi, der Schreiber ber schweizerischen Gesandtschaft, vor dem Minister und verlangten die verheißene Antwort. Aber statt einer Antwort fertigte der Hofmann die ichweizerischen Fürsprecher mit der Auskunft ab, er werde mit dem Könige reden, dieser würde es jedoch vielleicht nicht gerne sehen, daß andre Herren, als die aus den Kantonen, Kundschaft einziehen, was er mit den Unterthanen seines Reiches vornehme; indessen, da solches von seinen guten Bundesgenossen ausgehe, so werde er aut aufnehmen, was von ihnen fomme. Einige Tage später fanden sich sämmtliche evangelische Gesandte bei Lvonne ein und ließen ihm durch Franconi ausführlich die gewaltthätige Verletzung ber lange genoffenen Rechte und Freiheiten ber Evangelischen von Ger vorstellen. - Lyonne entschuldigte sich, er sei über die Thatsachen nicht gehörig instruirt, aber er werde Jemanden finden, der ihnen antworte, denn der König habe gegen seine

Unterthanen nur gethan, was recht sei und nach reiflicher lleberlegung. Er halte so viel auf die Herren Schweizer, daß er Niemanden, als ihnen erlauben würde, in seine Sachen zu reden. Hierauf wendete er sich an die Berner, mit der Frage, ob sie es gut fänden, daß der König Kundschaft einzöge über das, was sie in ihrem Gebiete vornehmen, und daß er sich widersetzte, wenn sie eine andre Religion einführen wollten? llebrigens scien alle diese Gesuche nur von Genf angestiftet. Nach weitern geduldigen und demüthigen Unterhandlungen ließen die Herren sich von Lyonne mit dem Berichte heimschicken, er glaube, man folle mit diesem Geschäfte nicht in den König dringen, aus Furcht, ihn zu erzürnen; wenn man seinem Rathe folgen wolle, so rede man nicht weiter von der Sache. Die flugen und gehorsamen Schweizer folgten diesem Rathe, benn fie waren vom Könige und seinem Hofe mit Ehren überhäuft, mit föstlichen Mahlzeiten bewirthet und mit schweren goldenen Retten und glänzenden Geschenken entlassen worden. Allein die Noth und der Jammer der Bedrängten war mit folder Alugheit weder gehoben, noch beschwichtigt, zumal da immer wieder flehende Hände sich erhoben, um die Hülfe der Gidgenoffen anzurufen, und eben ein angesehener Mann, ber Aldvokat Duval, vor der Tagsatzung erschienen war, um die= selbe von den Leiden seiner Landsleute in Ger genau zu unterrichten.

Es ist der Segen des Freistaates, daß die verwirrenden Schlangenwindungen der Politik und der Welt- und Geldgötzen- dienst immer nur Einzelne in Fesseln schlagen, während die öfsenkliche Meinung unbesangen und ehrlich bleibt und ein gesundes Urtheil sich Bahn bricht. So konnte sich die protestantische Freiheit und das evangelische Gewissen in Bern nicht zufrieden geben, daß die von ihr gepstegte Glanbenssaat in Ger schutz- und erbarnungslos vom Fuß thrannischer Gewalt zertreten werden sollte; daher drang Bern, trotz der schnöden Absertigung von König und Minister, doch auf neue Berwendung. Zum Behns genaner Erkundigung über die

Zustände in Ger wurde ein Bertrauensmann dahin abgeordnet, welcher die Zahl und Namen der den Evangelischen noch zustehenden Kirchen, die Scelenzahl sowohl der Evangelischen als der zur katholischen Kirche Uebergetretenen, die Zahl ihrer Schulen, ihre gottesbienstlichen Ginrichtungen und Uebungen, nämlich Kinderlehre, Begräbniß, Taufe, die Zahl der bei Ueberlaffung von Ger an Savoyen und bei Vertauschung an Frantreich vorhandenen Kirchen, die Namen der gegenwärtigen Landesund Gerichtsherren verzeichnen sollte. Darauf wurde im Frühling 1664 ein neuer eidgenöffischer Gesandter, der Oberft Sans Jakob von Wattenmyl, mit einem Schreiben ber evangelischen Orte und mit mündlichem Auftrage an den König abgeordnet. Nachdem er sich bei dem englischen und dem holländischen Gesandten zur Unterstützung seiner Aufgabe empfohlen, ließ er auch die amtlichen Schreiben an die Minister Seguier, Le Tellier, Colbert und de la Barde übergeben, worin verlangt wurde: "daß der solennisch aufgerichtete und von der Krone Frankreich selbst bestätigte und mehrmals bekräftigte Traktat von 1564 fürbas mänteniert und demselben nach diese hochbetrübten Leute wiederum in vorigen Ruhstand kommen, und des ununterbrochenen, hundertjährigen Herfommens ihrer Religion halber auch wieder erfreulich genießen mögen." Den 16. Brachm. fand sich Wattenwyl bei Lyonne ein. Nachdem er drei bis vier Stunden im Vorzimmer gewartet, empfieng ihn der Minister sammt seinem amtlichen Schreiben und hörte sein mündliches Anliegen. Sonderbarer Weise berief sich der schweizerische Gesandte auch bei dieser Gelegenheit auf die durch Savoyen und Frankreich gewährleistete Religionsfreiheit für Bex, mahrend beide Staaten sich vorsichtig jeder Garantie enthalten hatten. "Als Lyonne merkt, warum es zu thun, hat er sich mit Zurückwendung seiner Person, als ob er ob meinem Unbringen ein Miffallen hätte und um etwas ungeduldig wäre, gestellt, auch geredt, die Leute von Gex haben sich der Freisheiten unwürdig gemacht; was der König gegen sie erkannt, sei anders nüt, denn recht und billig. Obwol gespürt, daß er

dieser Sach nicht gewogen, erbat ich mir doch Acces zum König; was er kalt zugesagt und einem Andern Audienz ertheilt." Der freundliche Empfang bei Colbert, Sequier und Le Tellier trug unterdessen nichts zur Förderung seines Anliegens bei. Endlich wurde Wattenwyl dem Könige vorgestellt, als dieser zur Messe vorüberschritt. Auf den Vortrag des Gefandten und dessen Bitte um gnädigen Bescheid, war die kurze Antwort des Königs, er werde die Expedition durch Lyonne empfangen, worauf Wattenwyl in den König drang, er möge feine Entscheidung treffen, ebe er die mitgebrachten Denkschriften eingesehen und geprüft, was dieser zwar bewilligt, aber ihn über das endliche Ergebniß an Lyonne weist. Nach mehrern vergeblichen Nachfragen soll Wattenwyl den endlichen Bericht aus der Hand von Lyonne's Schreiber in Empfang nehmen und zudem versiegelt. Der edle Berner erklärte, er sei als diplo= matischer Gesandter der Eidgenossenschaft mit einem offenen Schreiben gekommen und er verlange auf die gleiche Weise eine offene Antwort. Allein von Lyonne wiederholt zurückgewiesen, ruft Wattenwyl im Vorzimmer, er wolle den Minister sprechen, und wenn er sechs Monate warten müßte. Nun wurde er sogleich vorberufen und mußte vernehmen, der König habe ihm keinen Auftrag ertheilt, sich auf das Memorial weiter einzulassen. Es nehme ihn Wunder, warum Bern so stark an die Sache fete: ob fie es gestatten würden, wenn man ihnen zumuthete, die Messe in ihren Landen zu dulden? Der Her= zog von Savonen habe in andern Gebieten die evangelische Religion abgeschafft, warum man den König binden wolle? Als Wattenwyl auf weitere Erörterung eintreten will, erwiedert Lyonne, er könne ihm keine andere Satisfaktion geben, als die der König ertheilt. Die Weigerung, das verschloffene Schreiben zu empfangen, die neue Berufung an den König nahm der Minister mit gelassenem Hochmuth auf. Auf die endliche Klage und Anzeige, die Eidgenoffenschaft werde die Sache weiter burch eine ansehnliche Gesandtschaft betreiben, hieß es, sie mögen thun, was sie wollen. Der König habe einen Mann in die

Schweiz geschickt, wenn ihnen etwas angelegen, so tonnen sie es diesem anzeigen. Damit wandte sich Lyonne von dem schweizerischen Gesandten. Nicht nur nahm dieser doch noch das versiegelte Schreiben, sondern er empfahl zum Abschied die evangelischen Orte zur Konsideration des Ministers. Das Einzige, was verfangen hätte, die Drohung der Abberufung der Truppen der evangelischen Kantone, wagte der Schweizer nicht, und das wußte der Höfling nur zu gut. Die Folge war, daß der bisherige Druck fortdauerte und zudem die Evangelischen von Ger von den Richterstellen ausgeschlossen und die beiden begabtesten und thätigften Beiftlichen, Cafar Rey und Gabriel Heliot, ins Gefängniß gelegt wurden. Nun glaubten die geduldigen Schweizer sich wiederum auf die Fürbitte legen zu sollen. Hauptfächlich durch die Verwendung Ruvignn's und auf die Vorstellung, daß den Gutsherren von Ferner und Sergy freie Religionsubung gestattet worden, bewilligte endlich ber König die Erbauung geräumiger Kirchen an diesen beiden Orten, durch einen Befehl an Bouchu vom 12. Chstm. 1665. In Folge bessen machte sich Rey auf, um in der Schweiz Beiträge für diese Bauten zu erheben. Die evangelischen Kantone bewilligten 1000 Thaler und Bern er= laubte zubem in allen Städten und Schlössern seines Gebietes die Erhebung einer Kollekte. Deutschland und Holland halfen getreulich mit, so daß eine Summe von 10,000 Franken gu= sammengebracht wurde, welche unter der Hand theils in Genf, theils in St. Gallen an Zinsen gelegt werben konnten, bis nach verschiedenen Hinderniffen die hinlängliche Summe für ben Bau erreicht war, was erst 1675 möglich wurde. Dieser Freude nach langer Bedrängniß sollte jedoch bald völliger Untergang folgen. 56

### 13. Savoyen verfolgt die Waldenser.

Seit der Reformation bestand eine innige Gemeinschaft zwischen ber evangelischen Schweiz und den Waldensern. Wir haben oben gesehen, wie die evangelischen Städte auf die Berwendung Calvins bei Franz I. um Schutz für die Waldenser in der Provence nachsuchten. Die Antwort darauf war die Zerstörung von Merindol und Cabrieres und die Ausrottung des größten Theils der Bewohner. Das Gemetsel in Frankreich war auch die Losung zur Verfolgung der Waldenser in Savonen. 1648 im Spätjahr hittet ber Pfarrer und Professor Anton Leger in Genf den Professor Christof Luthard in Bern um Verwendung für seine Landsleute, und den 15. Weinm. wendet sich der durch heldenmüthige Ausdauer befannte Johann Leger, der Pfarrer von St. Johann, ebenfalls an Bern, welches sogleich zu fräftiger Hülfe bereit ist; und auch Zürich sendet durch Bern 100 spanische Louisd'or an Professor Anton Leger. Als die Verfolgung nachhaltiger und schärfer wurde, gieng im Hornung 1655 von der evangelischen Konferenz zu Aarau aus ein Verwendungsschreiben an den Herzog von Savoyen ab, und man bat auch den englischen Residenten Pell, eine Zuschrift in demselben Sinne von dem Protektor Cromwell auszuwirken. Den 6. April gieng die Antwort auf die eidgenössische Intercession ein: wie er im Bauernkrieg sich gegen die Cidgenoffen in Beziehung auf die Empörer verhalten, "de ne leur donner aucune aide ni faveur", so erwarte er nun von ihnen ein Gleiches. Die evangelischen Städte nahmen jedoch die Leiden der Waldenser zu sehr zu Herzen, um sich von fernern Schritten abhalten zu laffen. Daher wurde den 4. Mai der Oberst Gabriel Beiß von Bern abgeschickt, welcher sich in Genf bei Leger und unterwegs nach Turin über den Zustand der Waldenser erkundigen und bem Herzog das amtliche Schreiben übergeben follte, mit der Bitte um Schonung und um Freilassung der Gefangenen. Die

Walbenser vertheidigten sich gegen ihre Bedränger, mit den Wassen in der Hand. Der Herzog muthete dem schweiszerischen Abgesandten zu, er solle die Waldenser zur Ablegung der Wassen bereden, aber dieser weigerte sich, da er ihnen nicht zum Boraus die Versicherung des Friedens überbringen konnte, und trat die Rücksehr an. Unterdessen hatte Zürich die ganze evangelische Schweiz zu einem Buß und Bettag ausgesordert und die Hüsse aller protestantischen Staaten sür die Unglückslichen in Anspruch genommen. Die Steuer der Stadt Zürich an dem allgemeinen Bettag warf 700 Louisd'or, gleich 4200 Franken, ab, und Bern überlieserte durch Jakob Grenus in Genf für die Waldenser 4000 Thaler.

Die evangelischen Stände waren tief erbittert, daß eine so kleine Macht wie Savoyen ihre dringenden Gesuche und wohlbegründeten Vorstellungen so hochmüthig von der Hand wies: daher forderten sie von Neuem alle protestantischen Mächte auf, sich für die tapfern Waldenser zu verwenden, welche mit den Waffen in der Hand in kleinen Häuflein sich gegen die Uebermacht hatten vertheidigen können, ehe es zu fpät sei. Schweden, die Pfalz, Brandenburg und Heffen zeigten sich bereitwillig; aber besondern Eifer legten England und Holland an den Tag und ordneten Gesandtschaften ab. In rühmlicher Theilnahme sandte die Eidgenoffenschaft eine feierliche Gesandtschaft ab, ehe die fremden Bevollmächtigten eintrafen. 1655 im Heumonat gelangten nach Turin Statthalter Salomon Birgel, ber Sohn des gleichnamigen Bürgermeisters von Zürich, Karl von Bonstetten von Bern, Benedikt Socin von Basel und der bekannte Stadtschreiber 3. Jakob Stockar von Schaffhausen, welcher sich vor zwei Jahren durch Beförderung des Friedens zwischen England und Holland den Dank der beiden Staaten erworben hatte. Da Frankreich sich eben um Erneuerung des Bündnisses mit der Schweiz bewarb, die evangelischen Stände aber Zugeständnisse für ihre Glaubensgenossen zur Bedingung machten, so war Mazarin mehr geneigt, dieselben durch einen Druck auf Savonen zu bethätigen, als Be-

dingungen für das eigne Land einzugehen. Wenn Mazarin die Schweizer am Ende mit Geld abfertigen zu können gewiß war, wie er denn in seinem Schreiben vom 2. Brachm. an die 4 evangelischen Städte sich barauf steifte, fo mußte er bagegen den entschiedenen Willen Cromwells für die Sache der Waldenser mehr berücksichtigen, und zudem Gefahr laufen, daß sämmtliche protestantische Mächte sich in die Angelegenheiten von Savoyen mischen. Es erschienen Abgeordnete ber Gemeinden der Thalleute in Turin bei der schweizerischen Gesandtschaft und erklärten, daß sie nur mit Rath und Einwilligung der Schweizer Frieden machen wollen. Diese konnten jedoch die Einwilligung des Hofes nicht erlangen, die Thäler zu besuchen, obgleich auch England für die Schweiz Theilnahme und Mitwirkung bei den Friedensverhandlungen verlangte. Als nun aber Frankreich gerathen fand, sich einzumischen, und Savonen deffen Vermittlung annahm, wurden die Schweizer von den Friedensverhandlungen ausgeschlossen und hatten für ihre treuen Bemühungen nicht einmal die Befriedigung, daß im Friedensinstrument der schweizerischen Gesandtschaft Erwähnung gethan worden wäre. Wenn man freilich die Gesandtschaftsberichte des Karl von Bonstetten betrachtet, welche mit einer in jeder Beziehung primitiven Schreibkunft abgefaßt sind, so möchte man faum glauben, daß die diplomatische Geschicklichkeit der Schweizer berjenigen ber Frangosen gewachsen gewesen wäre; benn an der Spitze ber frangofischen Gesandtschaft stand Servien, der eine der geschickten Unterhändler beim Frieden von Osnabrück. Ueberdies bezeugten die katholischen Orte ihre Mißbilligung über die Einmischung der evangelischen Gesaudt schaft in fremde Sändel. Immerhin hatten die theilnehmenden Schweizer sich das allgemeine Vertrauen erworben, denn Crom well ließ den Waldensern durch die Hand der evangelischen Städte 2000 Pfund Sterling, die Proving Utrecht 10,000 Franken, Renenburg 372 Thaler zukommen. Allein mit dem Frieden von Pignerol, burch welchen die evangelische Schweiz beigetragen zu haben glaubte, "den Thalleuten Leibs und

Seelenfreiheit gesichert zu haben," war es weder von Seiten Savoyens noch Frankreichs ernst und redlich gemeint. Davon überzeugte sich auch England, welches mehrere Jahre den Ressidenten Johann Pell nach der Schweiz und Savoyen abgesordnet hatte, um der Bollziehung des Friedens Nachdruck zu verschaffen. Daher zeigte Pell im Heumonat 1658 den evansgelischen Ständen seine Heimberufung an, und legte denselben zugleich die Abschrift eines Schreibens von Cromwell an Franksreich zu Gunsten der Waldenser vor, worin sich der Protektor über die Nichtbeachtung des Bertrags von Pignerol und die sortgesetzte Versolgung beklagt und an die von Heinrich IV. den Thalleuten gegebene Zusage erinnert. Pell erhält zum Abschied eine goldene Kette nebst einer Schaumünze mit dem Wappen der vier Städte im Werth von 500 Gulben.

Doch selbst in den traurigsten und hoffnungslosesten Zuftänden blieb ein Mann aufrecht, welcher den Muth der tapfern Waldenser in ihren Bergen und die Theilnahme ihrer Glaubensgenoffen in der Fremde immer wieder von Neuem zu weden verstand. Es war Johann Leger, der vertriebene Pfarrer von St. Johann, der, verschiedene Male in harter Gefangenschaft gehalten, sich kaum in Freiheit sah, um sogleich wieder zu seinen Landsleuten eilen und ihnen den Trost des Wortes Gottes zu bringen: selbst dann furchtlos unter den Seinigen, als er zum Tode verurtheilt und auf seinen Kopf ein Preis gesetzt war. Oder wenn er, verfolgt wie ein gehetztes Wild, feine Sicherheit mehr in seiner Heimat fand, so eilte er hinaus, um in fernen Landen die Herzen für seine leidenden Brüder zu erwärmen. So erschien er ben 22. Chrstm. 1661 bei einer Konferenz von Zürich und Bern zu Fraubrunnen, um die Berwendung der evangelischen Mächte für Aufrechterhaltung des Friedensvertrages zu erbitten, und in der gleichen Angelegenheit bei der evangelischen Konferenz zu Aarau, den 14. Brachm. Bunächst sorgten die evangelischen Stände für den helbenmüthigen Prediger, indem Zürich und Bern für ihn und seine acht Kinder ihn je mit einer jährlichen Unterstützung von

150 Gulden bedachten und die übrigen Stände mit angemeffenen Beiträgen; für die Waldenfer Prädikanten im Allgemeinen wurden bei Rocca in Genf 600 Dukaten niedergelegt. Zugleich wurde Oberst Diethelm Holzhalb von Bürich nebst einem Sekretär nach Savoyen geschickt, um schnelle Berwendung eintreten zu laffen: Wenigstens wurden auf seine Fürsprache einige Gefangene ledig gelassen. Man verwundert sich über diese jährlichen Verwendungen, auf welche die genügsamen Schweizer sich mit Worten abspeisen ließen, während die Zustände immer dieselben blieben. Im Sommer 1663 wurde Bonstetten abermals nach Turin geschickt, zunächst um dem Herzog zur Verchelichung zu gratulieren, und nebenbei auch wieder vergebliche Bitten für die Waldenser anzubringen. Deffen ungeachtet fanden sich im Frühling 1664 der Zürcher Stadtschreiber Raspar Hirzel und Oberft Gabr. Buß von Bern schon wieder in Turin ein, und glaubten nun vom erfreulichen Erfolg ihrer Verwendung beim Herzog berichten zu tönnen, indem, freilich mit Unterbrückung von St. Johann, der Gemeinde Legers, den Thalleuten der Friede zugesichert wurde. Der Herzog war durch den schnell aufeinander folgenden Tod seiner Gattin und der den Evangelischen feindseligen Mutter, der Tochter Heinrichs IV., etwas milder geworden. Zum Zeugniß des Erfolges richteten die Vorsteher der Waldenser unterm 4. April ein Dankschreiben an die evangelischen Stände. — — "Surtout nous reconnaissons, que Dieu a fait estre V. E. des puissants Instruments en sa main pour nous garantir de l'entière ruine et dissipation, qui nous menaçoit naguerre, ayants eu la bonté d'envoyer à S. A. R., notre Souverain, messieurs Leurs Ambassadeurs, qui après de longs et grands travaux, nous ont par le moyen de leur efficace Intercession, procuré la paix telle, que les mauvaises conjonctures l'ont peu permettre."

Wenn uns diese unerschütterlich schniegsame Geduld ber evangelischen Stände verwundert, so erweckt dagegen die Theil nahme des ganzen Belkes für die bedrängten Glaubensgenossen

um so mehr unsern warmen Beifall. In den übrigen evangelischen Staaten waren es die Regierungen, oder einzelne Städte, welche zur Sulfe bereit waren; in der evangelischen Schweiz aber bewährte sich zu allen Zeiten und in allen Theilen des Landes beim ganzen Bolfe ein opferwilliges Erbarmen. Wir führen beispielsweise die Berner Kollekte für die Waldenser an vom 18. Winterm. 1664. In der Stadt Bern fielen 672 Gulben; in den vier Landgerichten (Seftingen, Sternenberg, Konolfingen und Zollikofen), 325; im Oberland 523; im Emmenthal 135; im Ober-Margau 294; im Nieder-Aargan 328; in den vier Städten (Narau 101, Brugg 67, Zofingen 59, Lenzburg 41) 270; in den vier Grafschaften (Büren, Nidau, Narberg, Erlach) 220; in der Waadt (Lausanne 207) 982: zusammen 3779 Gulben 22 Baten. Diese Steuer fiel in den Genfer Fond, welcher unter der Verwaltung des Professors Turettini stand. Aus demselben erhielten die geflüchteten Pfarrer und Gemeindeältesten ihren Unterhalt, so neben Johann Leger ber Hauptmann Josua Janavel. Bei Legers häufiger Anwesenheit in Zürich fand er stets eine freundliche Herberge bei Statthalter Salomon Hirzel. Dieses Wohlwollen gegen einzelne Dulder zu bezeugen, war eine kleine Beruhigung bei der Kränkung, im Allgemeinen nichts ausrichten zu können. Der Schmerz aber war um so größer, da das kleine Savoyen, in Nachahmung der Gewaltthätigkeiten Frankreichs, sich dabei mit einem kleinlichen und niederträchtigen Uebermuth benahm. Wollten die Thäler irgend eine kleine Begünstigung erlangen, so mußte bieselbe mit irgend einem größern Opfer erkauft werden; so das eine Mal die Freilassung von Gefangenen mit der Abtretung der besten Weinberge, welche den Zugang in die Thäler erleichterten, und wieder die Erhaltung einer Gemeinde mit der Abtretung eines Blates für den Bau einer Zwingburg. Bei neuer Verwendung wieder ber alte Satz: "Au reste nous n'avons jamais cru d'en avoir besoin d'aucune de vos Ambassades pour ce qui concerne nos vallées de Lucerne".

Wir lassen noch zum Schlusse der frühern Periode der Waldenser-Leiden das zwar allzu farbenreiche, aber dennoch nicht unrichtige Bild folgen, welches Michelet von Joh. Leger, dem ersten Helden jener Zeit, entworfen hat. "Dans la persécution de 1655, tout le petit pays étant couvert de trouppes, écrasé, sauf les hauts sommets neigeux, inhabitables, l'intrépide pasteur Léger s'y maintint, résolu à ne pas quitter son troupeau. Plusieurs hivers durant, sans abri que les antres, vivant du peu que des hommes hardis y portaient à grand risque, toujours il échappa à la poursuite des dragons. Mais il n'échappait pas à la nature terrible de ces lieux. Plus d'une fois, la tourmente l'enleva, le jeta demi-brisé dans les torrents. Plus d'une fois, sur de pentes rapides, il fut roulé (!) par l'avalanche. Souvent, couvert de givre, la barbe et les cheveux hérissés de glaçons, il perdait figure d'homme. On le priait en vain d'abandonner cette vie impossible. Il s'obstinait. Mais il devenait sourd, aveugle par la neige, et ses membres roidis lui refusaient le mouvement. Il fallut donc descendre. Il arriva en Suisse et sur le Rhin, n'ayant rien que sa Bible, dévasté, ruiné, une ombre d'homme, hélas! une ombre douloureuse, ne faisant un pas sans gémir. Il était dans son lit quand une lettre lui vint de Hollande, la lettre d'une dame veuve. Cette dame, fort riche, lui écrivait que, s'il n'était malade, elle n'eût pas osé s'offrir à lui, mais que, dans cet état, elle croyait pouvoir le prier d'accepter sa main. Cette charmante bonté eut l'effect d'un miracle. Notre homme, hier dans les affreux glaciers, tombe dans une bonne ville de Hollande. Son antre est maintenant une opuleute maison, un nid chaud, partout tapissé. La dame qu'à sa lettre il croyait vieille, voici que c'est une jeune sainte, qui veut le servir à genoux. Il remercie Dieu, ressuscite. Son grand coeur et sa gratitude, son amour le refont. Le voilà un autre homme plus vivant qu'il ne fut jamais, plus chaleureux. On le sent à son livre, à cette oeuvre

admirable, la brûlante histoire des Martyrs." Diese, zu sehr auf den Effekt und daher nicht immer zuverlässig gesschriebene Geschichte der Leiden der Waldenser bewegt jetzt noch die Gemüther, wie sie damals die ganze protestantische Welt mit mitleidigem Erbarmen erfüllte. Die evangelischen Stände besohnten dieses ihnen vom Verfasser gewidmete Werk mit 100 Reichsthalern.

# Dritter Abschnitt.

Die Aufhebung des Edifts von Nantes.

#### 14. Vor Aufhebung des Edifts.

Nachdem Richelien die Macht der Protestanten in Frankreich gebrochen, dieselben zum Gehorsam gebeugt und somit den ganzen Reichthum des Landes an Menschen und Erzeugniffen zur Machtentfaltung bes Staates verwenden konnte, ent= wickelte sich Frankreich durch diese Centralisation aller seiner Kräfte zu einem politischen Einfluß, wodurch es bald alle andern Staaten überragte. Richelieu sowohl als Mazarin waren staatsklug und unbefangen genug, um den gedemüthigten und nun gehorsamen Protestanten in den bescheidenen Gränzen des firchlichen Glaubens Freiheit und Schutz zu gewähren, und ihre geistigen und sittlichen Gigenschaften zum Besten bes Reiches zu verwerthen. Auch Ludwig XIV. war aufangs gesonnen, dem Vorbilde seiner ausgezeichneten Minister zu folgen: denn er war weder grausam noch geistig beschränkt. Aber mangelhafte Bildung, unbegränzter Berricherstolz und fanatischer Eigenwille trieben ihn dazu, neben der überlieferten politischen Einheit seines Reiches auch diejenige des Glaubens gu Stande zu bringen. Er glaubte biefes Biel durch schonende Klugheit, burch Belohnungen an Geld und Ehre ohne Schwierigkeit zu erreichen. Darin bestärften ihn nicht nur die Ordensgeiftlichen, an ihrer Spige bie mächtigen Jefuiten, fondern auch bie ben

höchsten Ständen angehörigen Bischöfe, wovon Bossuet und Fenelon keine Ausnahme bildeten, und selbst die frommen Jansenisten machten sich die Bernichtung des reformirten Bekenntnisses zu einer ganz besondern Aufgabe. Das niedrige Bolf war nicht nur durch den Ginfluß seiner Priefter von Borurtheil und Haß gegen die Hugenotten erfüllt, sondern der Lebensernst, der Fleiß, die Geschicklichkeit, die sittliche Strenge der Evangelischen war für die katholischen Kreise eine stete Ursache zu bitterm Neid und unversöhnlicher Abneigung. Demnach bezeichnet A. Sayous Gesinnung und Stimmung des französischen Volks und seines Königs mit folgenden sprechenben Zügen: "Austère en général était le réformé dans sa vie domestique, roide et fière son attitude en public; et sa gravité importunait comme une marque de confiance superbe en lui même, comme un signe d'orgueilleuse indépendence. Renfermé dans un cercle borné d'habitudes domestiques, et obligé de se surveiller lui-même, il ne cédait que lentement et en moindre mesure au luxe qui allait croissant autour de lui. L'ordre et l'économie régnaient ainsi naturellement dans sa famille et faisaient prospérer ses affaires; la simplicité même de son culte, la rareté des fêtes qu'il célébrait lui étaient encore un avantage temporel dont s'irritait le peuple catholique: à qui laborieux et industrieux les réformés avaient l'air de reprocher continuellement sa moindre diligence, son défaut d'industrie et sa pauvreté. Depuis que Richelieux avait mis les protestants hors d'état d'être redoutables, leur condition plus humble n'avait point calmé cette antipathie: au contraire, elle faisait ressortir d'autant, aux yeux prévenus des populations catholiques, une supériorité matérielle trop évidente et mise soigneusement à profit; elle rendait plus irritantes les différences de moeurs, d'habitudes et de manière de sentir, que les hommes supportent avec tant d'impatience. Voilà le secret de l'impulsion populaire à laquelle Louis XIV. obéit, prévenu qu'il était, comme aurait pu l'être le dernier de ses sujets, contre

cette race huguenote, odieuse à la fois et antipathique à ses instincts d'autorité, déplaisante enfin à son amour tout français de l'éclat de la gloire conquérante, des graces majestueuses et des plaisirs magnifiques de la royauté."<sup>58</sup> Es wird ihm der Ausspruch über die Protestanten in den Mund gelegt: "Le Roi mon grand père (Heinrich IV.) vous aimoit et ne vous craignoit pas; le Roi mon père vous craignoit et ne vous aimoit pas; mais moi je ne vous crains ni ne vous aime."

Mit dem Regierungsantritt Ludwigs XIV. beginnt daber die sustematische Bedrückung der Protestanten, welche 1660 durch das Verbot der General-Synode eingeleitet wurde. 1661 hatten die Protestanten vor königlichen Kommissionen ihr Recht auf die von ihnen benutten Kirchen zu beweisen: in Folge beffen viele ihrer Beweise ungenügend gefunden und eine große Zahl von Kirchen ihnen entzogen wurden. Der erste vom König geführte Hauptschlag war 1662 jene ichon erzählte Zerstörung der 21 Kirchen in Gex, womit er hauptsächlich das diese Landschaft beeinflussende Genf verwunden wollte. In demselben Jahre wurde den Protestanten befohlen, ihre Todten vor oder nach Sonnenuntergang zu begraben. 1663 wurden abgefallene Protestanten der Bezahlung der Schulden gegen ihre vormaligen Glaubensgenoffen entbunden. Wer hingegen vom fatholischen zum evangelischen Glauben zurückfehrte und die Sterbesakramente von sich wies, bessen Leiche wurde auf der Hürde hinausgeschleift. 1664 wurde den Protestanten der Zutritt zu den Gemeindebeamtungen und das Recht zur Meifterschaft in den Handwerken entzogen. 1665 erhielten die katholischen Priester den gesetzlichen Zutritt zu den sterbenden Protestanten und das Recht, dieselben zu bekehren; Anaben mit 14, Mädchen mit 12. Jahren hatten das Recht, sich zum fatholischen Glauben zu bekennen, bald wurde den Kindern mit 7 Jahren der llebertritt gestattet und in diesem Falle hatten die Eltern die Unterhaltungstoften des ihnen entzogenen Kindes zu bezahlen. mit diesem Zwange die Auswanderung den Anfang nahm,

wurde den französischen Unterthanen 1666 das Verlassen des Reiches ohne königliche Erlaubniß unter Androhung der Gefangenschaft und Verlust des Vermögens verboten. In den folgenden Jahren wurde den Kirchen untersagt, sich für den Unterhalt ihrer Geistlichen Steuern aufzulegen, und ben reichen Rirchen die Rollekten für die armen; die Schulmeister durften die Kinder nur lesen, schreiben und rechnen lehren; die Buchdrucker fein religiojes Buch ohne Erlaubnif der fatholischen Behörden drucken. Gine Menge Kirchen wurden den Protestanten entriffen und den Ratholiken gegeben, oder, wo diese fehlten, zerstört: so wurden bie bedeutendsten protestantischen Städte ihrer Gotteshäuser beraubt, und deren Bewohner gezwungen, solche zehn bis zwanzig Stunden weit aufzusuchen. Es ergieng aber auch der noch grausamere Befehl, daß nur im Weichbild einer reformirten Kirche eine Schule befteben durfte, wodurch die Protestanten, welche bisher gerade durch die große Zahl ihrer Schulen und den dadurch gewonnenen allgemeinen Unterricht sich ausgezeichnet hatten, aufs schmerzslichste beeinträchtigt wurden. Noch mehr: alle reformirten Atademien wurden aufgehoben und deren Gebäude und Gintünfte den Resuiten übergeben; in den noch bestehenden reformirten Kollegien wurde der Unterricht im Griechischen und Hebräischen, in Philosophie und Theologie untersagt, um die Bildung der evangelischen Geistlichen auf den niedrigen Grad des untern fatholischen Klerus herabzudrücken. Den Ginfluß der Geistlichen zu schwächen, durfte einer nicht länger als drei Jahre an einem Orte bleiben. Im Heer wurde den Protestanten die Beförderung abgeschnitten, den alten Soldaten und den Wittwen der für das Baterland Gefallenen nur dann Pensionen bewilligt, wenn sie abschwuren. Der Beruf eines Abvokaten oder Notars, eines Arztes oder Buchdruckers war den Protestanten verschlossen. Selbst die Gerichte wagten nicht mehr den Anders-Gläubigen die Wohlthat des Gesetzes zu Theil werden zu laffen; man entblödete sich nicht, den ungerecht Verurtheilten den frechen Trost entgegenzuhalten:

"Ihr habt das Hülfsmittel in euerer Hand: Bekehrt euch!"

Da diese mittelbaren Zwangsmaßregeln nur mit geringem Erfolge begleitet waren, griff der König zu unmittelbaren und wirksamern. Es wurden unter der Leitung des Proselyten Peliffon in gang Frankreich Bekehrungsbureaux aufgestellt, wo den Abgefallenen auf königliche Rosten Brämien ausgesetzt waren: die gemeinste käufliche Waare erhielt sechs Franken; der Oberverwalter war aber auch zu sehr beträchtlichen Angeboten und Kaufpreisen bevollmächtigt. Der Hof belustigte sich an den Mirakeln Pelissons und behauptete, Pelissons goldene Beredsamkeit sei wirksamer als diejenige Bossuet's. Als diese silberne und goldene Mission den Erwartungen gleichwohl nicht entsprach, nahm der Rönig die Dragonaden zu Bulfe. Gine Proving nach der andern, wo die Protestanten in großer Zahl vorhanden waren, wurden mit Truppen belastet, und dabei ausichließend die Häuser der Protestanten mit Soldaten zu Pferd oder zu Fuß angefüllt, um die Leute zum Abfall oder zum Ruin zu bringen. Die Bedränger durften den Belafteten alle Qualen anthun, außer Schändung und Tod. Ein ausgesuchtes Foltermittel war die Widerspänstigen durch alle möglichen Drangsale am Schlafen zu hindern. Wer nach Tage und Nächte langer Qual sich endlich dazu bringen ließ, das verlangte Kreuz zu schlagen, wurde als ein Uebergetretener bebetrachtet; und wenn er nachher, über seine Schwäche trauernd, dieselbe wieder gut machen wollte, verfiel er, als ein Abgefallener behandelt, der graufamften Strafe. Hofgunft, Nemter und Ehren bei den Großen, Geld und Beredungsfünste, Schmach und Qualen bei den Kleinen, hatten im Laufe der Zeit ihre Wirkungen nicht verfehlt. Zudem wurde der König durch übertriebene Berichte über die Zahl der llebergetretenen getäuscht, fo daß er mit dem letten Außtritt die Brut der Reterei zertreten zu können wähnte: und so erfolgte den 18. Weimm. 1685 die Aufhebung des Edifts von Rantes. Demnach war der evangelische Gottesbienst in gang Frankreich unterfagt, alle protestantischen Kirchen wurden zerstört; bei Galeerenstrase mußten die Geistlichen in Zeit von vierzehn Tagen abschwören oder auswandern; die protestantischen Schulen wurden geschlossen; die Kinder in der katholischen Kirche getauft; das Verlassen des Landes war den Männern bei Galeeren, den Frauen bei Gefängnißstrase verboten, für beide mit Verlust des Vermögens verbunden.

### 15. Die allgemeine Flucht der Protestanten.

Man weiß, mit welcher Anhänglichkeit die Franzosen ihrer Heimat zugethan sind, wie schwer es ihnen fällt, ein anderes Land gegen ihr schönes Frankreich zu vertauschen, wie sie sich überall fremd und unheimlich fühlen, und die Sehnsucht nach den französischen Zuständen und der französischen Gesellschaft nie überwinden können. Daher sagt Michelet: "Ces braves gens tenaient excessivement à leurs maisons. Ils ne demandaient rien qu'à travailler là tranquilles, y vivre et y mourir. La seule idée du départ, des voyages lointains, c'était un éffroi, un supplice." Wie unerträglich mußten daher die Zustände sein, daß die Franzosen mehrere Menschenalter hindurch in außerordentlicher Zahl und Bedeutung ihr geliebtes Baterland verließen, eine Auswanderung, schrecklicher und umfangreicher, als die Mauren unter Ferdinand dem Katholischen und die Engländer unter der blutigen Maria erfahren hatten. Dieser Schmerz um das verlorene Baterland vergrößerte das Unglück der armen Flüchtlinge und erschwerte ihnen das Einwurzeln in den gesicherten Zufluchtstätten und das Verschmelzen mit den opferwilligen Glaubensbrüdern. Daher war es überall das angelegentlichste Bemühen der Ausgewanderten, in größerer Bahl zusammen zu bleiben, und für sich eine gesonderte und abgeschlossene Gemeinde mit eigener Borsteherschaft und Berwaltung zu bilben, um die erste günstige Gelegenheit zu benuten, insgesammt nach der ersehnten Heimat zurückzukehren. Es gab kein noch so gesegnetes Land Gosen, aus dem sich bie

Flüchtlinge nicht nach ihrem französischen Canaan zurückgesehnt hätten. Und gerade darum flammerte sich eine Schaar ber Ausgewanderten nach der andern so beharrlich an die Schweiz, weil sich von hier aus der fürzeste Weg nach der Beimat öffnete. Daher kam es auch, daß die Ausgewanderten so hartnäckig an den heimischen Sitten und Gebräuchen in Lebensweise, Kleidung und Vergnügung festhielten, und nicht davon abzubringen waren, auch wenn sie ihren theilnehmenden Freunden an den Zufluchtstätten dadurch Anstoß gaben. Ungeachtet der kleinen und engen Verhältnisse, der strengen und ernsten Sitten und Gewohnheiten, der einfachen Lebensweise und des haushälterischen Fleiges galt die Schweiz für ein besonders bevorzugtes Land. Und selbst die Geldgier, womit die Schweiz ihre Sohne dem Solddienste Frankreichs überlieferte, sette den Werth der Schweiz in der öffentlichen Meinung nicht herab, viel trug gerade die Bekanntichaft mit den einfachen, tapfern, treuen und chrlichen Schweizern dazu bei, daß die Franzosen Unhänglichkeit und Achtung für dieselben gewannen. Es ist daher von Bedeutung, welches Urtheil Jean de Silhon in seinem der "Staatsminister" betitelten Buche um die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts über die Schweiz fällt. "L'union des Suisses ne peut périr ni se dissoudre que par une violence qui vienne de dehors. Ella a un fondement éternel, qui est la jalousie de la Liberté: et bien qu'ils n'habitent presque que des Rochers et que la pauvreté ne sorte point de chez eux, ils ne voudroient pas pour cela changer leur condition, ils ne la trouvent pas si laide, qu'elle ne leur donne bien fort de l'Amour, ils croyent que l'oppulence que la Nature a refusée a leur païs, est largement reparée par l'Indépendance où ils sont mis, et par la Franchise sous laquelle ils vivent."59 Daher folgten auch bei der zweiten Auswanderung, welche vor und nach der Aufhebung des Ediftes von Nantes achtzig Jahre lang danerte, die edelsten Franzosen dem Beispiele d'Aubigne's und Rohans und verweilten längere ober fürzere Zeit auf bem Boben ber freien Schweiz. Freilich jene große Zahl der Edelleute, welche Frankreich mit den Waffen oder in den Staatsämtern gedient hatten,
und jene auserwählte Schaar, der das freie Wort im Dienst
der Kirche und der Wifsenschaft entzogen war, diese richteten
meistens ihre Blicke nach England, Holland und Preußen, und
fanden in diesen Ländern großentheils eine neue Heimat. Der
Schweiz aber wendeten sich zunächst jene gesinnungstreuen Gewerbsleute, Handwerker und Arbeiter zu, welche nach Verlust
ihrer Güter mit redlicher Arbeit ihr Brot verdienen wollten.

Wir lassen uns gerne durch einen Franzosen in die innern und äußern Zustände der Flüchtlinge versetzen, welche Michelet also scillett: "La fuite du protestant est chose volontaire. C'est un acte de loyauté et de sincérité, c'est l'horreur du mensonge, c'est le respect de la parole. Il est glorieux pour la nature humaine qu'un si grand nombre d'hommes aient, pour ne pas mentir, tout sacrifié, passé de la richesse à la mendicité, hasardé leur vie, leur famille, dans les avantures périlleuses d'une fuite si difficile. On a vu là des sectaires obstinés; j'y vois des gens d'honneur qui par toute la terre ont montré ce qu'était l'élite de la France. La stoique dévise que les libres penseurs ont popularisée, c'est justement le fait de l'émigration protestante, bravant la mort et les galères, pour rester digne et véridique: Vitam impendere vero. La vie pour la vérité! — Voilà pourquoi les chemins de passage, ces défilés, ces forêts, ces montagnes sont sacrés de leur souvenir. Que de larmes y sont versées. Il était rare que l'on partît ensemble. La famille se séparait parfois pour émigrer par des lieux différents ou bien par l'impossibilité de fuir des malades, des faibles, des femmes enceintes qui trainaient de petits enfants. On se quittait, le plus souvent, pour des destinées bien diverses. Tel périssait, telle était prise, enfermée, perdue pour toujours. On ne se revoyait qu'au ciel." Weiß vervollständigt die Schilderung folgender Magen: "Tous ceux qui haussaient la servitude se hatèrent de fuir le sol de France. Ils partaient déguisés en pélcrins, en courriers, en chasseurs qui marchaient le fusil sur l'épaule, en paysans qui conduisaient leur bétail, en portefaix qui roulaient devant eux leur charrette ou semblaient porter quelque ballot de marchandise, en valets revêtus de la livrée de quelque riche seigneur, en soldats se rendant à leur garnison. Les plus riches avaient des guides, qui pour 1000 à 6000 francs, les aidaient à passer la frontière. Les plus pauvres partaient seuls et prenaient des routes impraticables, ne marchant que la nuit et passant le jour dans des forêts, dans des cavernes, quelque fois dans des granges où ils restaient cachés sous des morceaux de foin, jusqu'à ce que le retour de l'obscurité leur permit de continuer leur voyage avec sureté. Les femmes se servaient des mêmes artifices. Elles s'habillaient en servantes, en paysannes, en nourrices; elles trainaient des brouettes; elles portaient des hottes et des fardeaux. Les plus jeunes se noircissaient le visage avec de la terre ou même avec des teintures, pour ne pas attirer les regards; d'autres prenaient des habits de laquais, et suivaient à pied, au travers des boues, un guide à cheval qui paraissait leur maître. — Heureusement pour les réfugiés, ceux qui étaient chargés de garder les frontières n'exécutaient pas toujours fidèlement les ordres du roi. Soit compassion, soit avidité, ils contribuaient souvent à faire évader les fugitifs. Les gardes servaient quelquefois eux-mêmes de guides à ceux qu'ils devaient arrêter. 60

Neber die Leiden der Flucht theilen wir die Erzählung des Stammwaters der Genfer Familie Huber mit, welche dessen Tagebuch entnommen ist: "Nous arrivames un soir dans un petit bourg, enchainés, ma femme et mes enfants, pêle-mêle avec 14 galeriens. Les prêtres vinrent nous proposer la délivrance moyennant l'abjuration. On avait convenu de garder le plus grand silence. Après eux vinrent les femmes et les enfants, qui nous couvrirent de boue. Je fis mettre tout mon monde à genoux, et nous prononçames

la prière que tous les fugitifs répétaient: "Bon Dieu, qui vois les injures où nous sommes exposés à toute heure, donne-nous de les supporter et de les pardonner charitablement. Affermis nous de bien en mieux." Ils s'étaient attendus à des injures, à des cris; nos paroles les étonnèrent. Nous achevâmes notre culte en chantant le psaume CXVI. — Ce entendant, les femmes se mirent à pleurer. Elles lavèrent la boue dont le visage de nos enfants était couvert, obtinrent qu'on nous mît dans une grange séparément des galériens. Ce qui fut fait." 61

Genf war bei dieser zweiten großen Auswanderung wieder das nächste und ersehnteste Ziel für die französischen Flüchtlinge, nicht weniger als zur Zeit Calvin's. Denn unterdeffen hatten in einer langen Reihe von Jahren Hunderte von Fran-zosen aller Stände in Genf ihre schönsten Jugendjahre zugebracht und den Grund zu ihrer Bildung gelegt. In Genf hatten sie an der Spitze der Kirche und des Staates eine Auswahl hochverdienter Landsleute gefunden, welche, indem sie dem schützenden Afpl dankbare Dienste leisteten, zugleich in alter Liebe ihrer Heimat gedachten und glücklich waren, in den Herzen der jungen Franzosen den Geist evangelischer Freiheit und opferwilligen Glaubensmuthes zu erwecken. Manche Franzosen, welche in der Kirche Genfs den ersten Waffendienst in ber Predigt des Evangeliums gethan und bewährt erfunden worden, wirkten nachher um so kräftiger in den ausgezeichnetesten evangelischen Städten Frankreichs. So waren Augen und Herzen der französischen Hugenotten immer wieder auf jene Pflanzschule im Schofe der Berge gerichtet, wo jede Noth und Gefahr den lebendigften Wiederhall fand. Und als nun das Unglück mit Aufhebung des Edikts von Nantes noch allgemeiner und schrecklicher hereinbrach als mit der Bartholomäus-Nacht, steuerten die armen Flüchtlinge getrost jenem Leuchtthurme am Genfersee zu, in der Gewißheit, dort, wenn nicht eine neue Heimat, doch Rettung und Rath zu finden. Es nahm aber die hülfreiche That des Augenblicks der Noth

so alle Kräfte in Anspruch und die mitleidige Bevölkerung Genfs gieng so auf in der Ausübung der Pflicht, daß die gleichzeitigen Berichte über die Liebesbeweise nur sehr spärlich stießen. Es ist aber dennoch ein wahres Bild, wenn die spätere Geschichte uns jene Vorgänge zu schildern bemüht ist. Zunächst soll uns Gaberel auf die Gränzen führen, wo die Flüchtlinge brüderliche Aufnahme fanden.

"Dans les forêts du Jura français, au col de St. Cergues, au lac de Joux, les municipalités de Nyon, de Rolle, de Morges et d'Yverdun entretenaient des bûcherons et des pâtres qui, "sous ombre des travaux de leur état," surveillaient les sentiers et guidaient les voyageurs. Leurs excursions s'étendaient à plusieurs lieues sur le territoire du royaume. — Vers le midi de la vallée, près du fort de l'Ecluse, les paysans Genevois accomplissaient une tâche analogue. Les habitants des villages voisins du Rhône, Chancy, Avully et Cartigny, se distinguaient par leur charitable intrépidité. Aux pieds de leurs abruptes moraines se trouvaient deux bacs solidement amarrés. Les guides conduisant les réfugiés attendaient la nuit pour franchir les derniers ravins du pays de Gex. A l'approche du grand fleuve, des signaux prévenaient les Genevois; des flambeaux, un instant allumés sur la rive suisse, annonçaient le départ des embarcations. Bientôt le courant impetueux était franchi, et les fugitifs, désormais en sûreté, entonnaient l'hymne d'action de grâces sur la terre de la liberté de conscience." Und Chambrun, der Klüchtling, bezeugt: "Leur coeur fondait en larmes et ils commençaient leurs actions de grace à leur divin protecteur par ce verset du psaume XXVI: "Le saint et sacré lieu où tu te tiens, mon Dieu, m'est précieux jusques au bout." 62

lleber die Leisungen Genss für die armen Flüchtlinge mag wieder das Zengniß des Franzosen Michelet dienen: "L'exemple que la petite Genève donna alors est le plus grand, je crois, qu'on puisse trouver dans l'histoire de la fraternité humaine. Cette ville de seize mille âmes, pendant près de dix ans, reçut, logea, nourrit quatre mille fugitifs. Enorme éffort, excessive dépense, et soutenue avec une persévérence admirable. Augmenter sur-le-champ d'un quart sa population, sa consommation, c'est ce qu'aucune autre ville n'aurait supporté. Ajoutez que, de ce côté, venait la partie la plus pauvre de l'émigration. Nos braves paysans du Jura, avec des dangers incroyables, par les sapins, le précipices, en plein hiver, par les sentiers des chèvres, les faisaient passer un à un, mais dénués et sans bagages. Comme de naufragés ou comme l'enfant qui vient de naître, ils abordaient nus à Genève n'apportant que leur corps mal vetu, affamé, souvent martyrisé. Toujours de nouveaux arrivants. Ils s'écoulaient, d'autres venaient. C'était un torrens de fantômes; on eût dit la marche des morts vers la vallée de Josapat."

"Les maisons de Genève ne sont pas grandes. La famille d'alors était serrée et close, d'une certaine roideur pour l'étranger et d'un aparté puritain. Tont cela disparut. La piété et la charité changèrent violemment ces choses de forme. Les portes s'ouvrirent grandes. On mit des lits partout, cinq ou six dans chaque chambre. Telle maison en eut quarante-cinq! Toutes les habitudes changées, complet bouleversement. La dame genevoise, concentrée jusque-là, un peu prude et méticueeuse, prend chez elle, avec elle, au saint des saints de la famille, ces pauvres inconnues. Elle coupe ses robes à leurs taille, se dépouille pour couvrir des enfants presque nus. Grande table et petite chère. Pour nourrir tout ce monde, elle accepte, elle impose aux siens une sobriété rigoureuse. Elle vuide les greniers et les caves. Elle prend l'eau pour elle et réserve le vin pour ces malheureux épuisés."

"Nos Français du midi, sous la bise de Genève, au souffle du mont Blanc, dans ces grands courrants froids que le Rhône, que l'Arve, ces furieux torrents, amènent

là de toutes parts, supportaient avec peine le cruel hiver de 1686. Leurs hôtes non contents de manger avec eux tout ce qu'ils avaient, s'endettèrent généreusement. De leur crédit chez les marchands, ils enlevèrent du drap, du linge, des chaussures, habillèrent tout ce peuple. Nos Français discrètement, pour ménager le bois de la maison et soulager leur hôtes, allaient presque tous chercher un peu de soleil sur la pente abritée que depuis on appela le Petit Languedoc. Cette rampe domine le beau Jardin des Plantes que Rousseau, Candolle et Saussure rendent tellement illustre. Mais ce grand souvenir de la charité genevoise glorifie plus encore ce beau lieu et le rend sacré." 63

Die Berbannten selbst bezeugten: "Il semblerait que les murailles de leurs appartements se reculent à volonté, tant ils sont habiles à loger de nouveaux venus, lorsqu'ils arrivent à flots pressés; il est vrai qu'on en met jusqu'à vingt dans la même chambre. La maladie et les souffrances de la route font de terribles ravages parmi nous, et les salles de l'hopital genevois ne peuvent abriter tous nos frères, dont la plupart ne se reléveront pas." 64

Wir haben oben vorausgeschickt, daß die Opfer der kleinen Schweiz für die evangelischen Flüchtlinge benjenigen der protestantischen Mächte an Umfang und Größe von serne nicht gleichkommen. Aber die Schweiz hat einen Vorzug, wodurch sie alle andern Staaten übertrifft, die allgemeine Vereitwilligsteit des Volkes. Ein freies, und darum einfaches und genügssames Volk ist empfänglicher und theilnehmender für Anderer Schicksal und darum bereitwilliger zur Hölfe. Weil der Werth jedes kleinen Mannes für sich gilt, so gewinnt der Einzelne Selbswertrauen und freudige Zuversicht, da er weiß, daß was sein Herz bewegt, in seinen Mitbürgern gleichen Anklang sindet. Darum ist seine Frende, geben und helsen zu können, größer als das Bedenken über das Opfer; und die Gewißheit, daß Biele die gleiche Gesinnung theilen, und daß die Gabe und Höllsbereitwilligkeit der vielen Aleinen erklecklich ins Gewicht

fällt, bringt Muth und Lohn. Während die reichen Staaten Holland und England, je nach den politischen Ronftellationen, bisweilen jahrelang für die Bitten der Flüchtlinge blind und taub waren, behielten in der Schweiz sowohl die Regierungen als die Privaten zu Stadt und Land stets offene Sande. Freilich läßt dasjenige, was die Städte der Schweiz thaten und thun konnten, sich mit den Hülfsgeldern namentlich der hollanbischen Städte nicht vergleichen: aber die Schweiz bietet die einzig dastehende Erscheinung, daß die gesammte Landschaft stets mit den Städten wetteiferte, und zwar nicht nur in den Landschaften der regierenden Kantone, sondern auch in den landvögtlichen Gebieten und den gemeinen Herrschaften, nicht nur im französisch redenden Waadtland, sondern namentlich auch im Thurgau und im Rheinthal. Dabei versteht es sich, daß die haushälterischen und sorgsamen Schweizer stets eine fehr genaue Rechnung führten und die zu liefernden Beiträge unter sich aufs punktlichste ausmittelten. Bei einem Geld-Betrag von 100 wurde 1661 ausgemacht, daß die einzelnen evangelischen Stände sich babei folgendermaßen zu betheiligen hatten: Bürich 25, Bern 30, Basel 14, Schaffhausen 13, St. Gallen 6, Appenzell 5, Glarus 3, Mülhausen und Biel je 2. 1674 vereinigten sich die evangelischen Orte zu folgender Repartition auf 100. Bei einer Theilnahme aller neun evangelischen Städte und Orte fiel auf Zürich 23, Bern 32, Bafel 14 1/2, Schaffhausen 13, St. Gallen 7, Appenzell 31/2, Glarus 3, Mülhausen und Biel je 2. — 100 auf 7 Orte vertheilt: Bürich 231/2, Bern 331/2, Basel 15, Schaffhausen 131/2, St. Gallen 71/2, Glarus 31/2, Appenzell 31/2. — Unter 5 Orten: Bürich 25, Bern 351/2, Bafel 16, Schaffhausen 15, St. Gallen 81/2. — Unter 4 Orten: Zürich 26 1/2, Bern 37 1/2, Basel 18 1/2, Schaffhausen 17 1/2. Bei dem immer größern Zudrang der Flüchtlinge und den dadurch gesteigerten Anforberungen, welche bald über die Kräfte ber Schweiz giengen, läßt es sich denken, daß die Kantone unter und gegen einander über ihre Pflichten und Lasten in sehr einläßliche Erörterungen eintraten. Dagegen fanden die Kantone in der Theilnahme und Bereitwilligkeit ihrer Bevölkerungen eine unerschöpfliche Beihülfe und Ermunterung. Schon 1670, vor der überwältigenden Fluth der Flüchtlinge, enthält eine Zürcher Rechnung folgende Angaben an Steuern für die frangofischen Glaubensgenoffen: die Steuer ber Stadt Zurich betrug 6362 Gulden, 39 Schilling, 8 Heller; der Landschaft Zürich, inbegriffen Winterthur, Stein, Bulad und Cglifau, 3405 Gulben, 38 Schilling (dabei fehlten noch die Steuern von 19 Gemeinden); aus dem Thurgau 1140 Gulden, 22 Schilling, 10 Heller (ausstanden noch 22 Gemeinden); die Steuer des Rheinthal's wurde noch erwartet: der eingegangene Betrag belief sich auf 10909 Gulben, 20 Schilling, 6 Heller. Auch über die sorgfältige Vertheilung dieser Steuern wurden die besten Magregeln getroffen, wie wir im Verfolg häufige Beispiele anzuführen im Falle sein werden. Daher wurden den eidgenössischen Behörden sowohl als den Privaten theils allgemeine, theils besondre Güter zur Verwaltung anvertraut. So kam icon 1674 Genf bei der evangelischen Konferenz mit dem Wunsche ein, daß eine den piemontesischen Glaubensgenossen zuständige Summe von ungefähr 30,000 Thalern, welche größtentheils als Steuern der evangelischen Eidgenoffenschaft für die Kirchen- und Schuldiener in Piemont zusammengebracht und bisher in Genf angelegt gewesen, zu eidgenöffischen Sanden übernommen werden möchte. 65

# 16. Die Ungarn.

Zu dieser Zeit erwuchsen den evangelischen Sidgenossen neben den Franzosen und Piemontesen neue Sorgen und Opfer für die verfolgten Glaubensgenossen in Ungarn, welche von 1672 an zugleich mit jenen beiden in die öffentliche Fürbitte eingeschlossen wurden. 1674, den 16. Jänner wurden vom Erzbischof von Gran 250 Prediger augsburgischer und 57 helvetischer Konfession nach Presburg verusen und vor nur katholischen Richtern des Anfruhrs angeklagt und zum Tode,

zu Verlust der Güter und Entehrung verurtheilt. Der Raiser bestand jedoch nicht auf der Todesstrafe und ließ den Berurtheilten die Wahl zwischen Selbstwerbannung und Selbstentehrung. Die meisten Kirchen- und Schuldiener augsburgischer Konfession fristeten sich durch Unterzeichnung eines entehrenden Reverses. Standhafter bezeigten sich die Reformirten, welche, der deutschen Sprache wenig fähig, um so schwerer im Auslande ihr Fortkommen hätten finden können, und die Unterzeichnung einer entehrenden Schrift verweigerten. Nur zwei derselben unterzeichneten, keiner aber wanderte aus. Anfangs wurden die Dulder in verschiedene Gefängnisse vertheilt, in Retten gelegt und zu den niedrigsten Diensten genöthigt. Im Schlosse zu Buccari am adriatischen Meere wurden alle in daffelbe Gefängniß eingeschlossen, wo sie achtzig Tage weber Sonne noch Mond sahen und fünfzehn Tage lang kein Brot. MS Spanien in den faiserlichen Erblanden Soldaten warb, um den Aufruhr in Sicilien zu stillen, wurden 41 dieser Kirchen- und Schuldiener zu Fuß und gefesselt nach Triest geführt, wo man sie plünderte und ihnen die Röpfe glatt rasierte. Bon hier wurden sie zu Fuß mitten durch Italien geschleppt und litten in Ställen und ichlechten Kerkern Hunger und Durft, jo daß vier unterwegs den Mühfalen erlagen, drei aber flohen. Die übrigen dreißig gelangten den 8. Mai 1675 nach Neapel, wo sie Mann für Mann für je 50 bis 55 Scudi verkauft, nach den Galeeren gebracht und mit türkischen Sklaven und Verbrechern auf die Ruderbänke geschmiedet wurden. Die Unglücklichen fanden in ihrem Elend treue Theilnahme bei den deutschen Kaufleuten Georg und Philipp Weltz, welche sie alle drei Tage besuchten und ihnen Nahrung zukommen ließen. Um die Armen mit Geld und Rleidungsstücken versehen zu dürfen, beschenkten sie den Gefangenwärter und gewannen den General Stahrenberg. Die Gefangenen sandten Bittschriften an ihre Glaubensgenossen in Neapel und an den holländischen Residenten in Basel. Besonders verwendete sich der Arzt Niklaus Zaffius von Nürnberg in Benedig durch Schreiben an die Kirchenvorstände der Schweiz, Hollands, Englands und Deutschlands, worauf die Professoren Beinrich Beibegger von Zürich und Franz Turettini von Genf ihre warme Theilnahme bezeugten. Hierauf verwendete sich Georg Welt beim Bicekonig und bot für jeden Gefangenen hundert Dukaten Lösegeld, aber vergeblich. Bald darauf erschien die holländische Kriegsflotte zur Hulfe Spaniens in Neapel, und Admiral Runter verlangte, auf die Verwendung von Heidegger und Welt, die Erledigung der Ungarn: nun bequemte sich der Gerichtshof, die Gefangenen für unschuldig und frei zu erklären. Den 11. Horn. 1676 nahmen Officiere und Prediger der holländischen Flotte die Prediger und Professoren von den Galeeren in Empfang. Unter Psalmengesang nahmen diese von den Ruderbänken und den Ketten Abschied, und mit Lobgesang betraten sie das holländische Admiralschiff. Runter empfieng sie mit dem Gruße: "Bon allen seinen Siegen habe ihm keiner so viele Freude gemacht, als die Befreiung dieser Diener Gottes." Zunächst ließ er die Befreiten durch Welt fleiben. Durch das Bemühen des holländischen Gesandten in Wien wurde vom Raiser die Freilassung bestätigt.

Die Schweiz, welche sich mit so warmer Theilnahme für die Befreiung der Ungarn verwendet, war nun auch bereit, für die Befreiten zu sorgen und dieselben zu beherbergen, dasher in den evangelischen Städten Kollekten für deren Untershalt auf der Reise nach der Schweiz erhoben wurden. In St. Gallen angelangt, wurden die Ungarn durch Dr. Wegeslin mit einer Rede empfangen. Als die 30 vielgeprüften Männer den 20. Mai 1676 in Zürich anlangten, dewillstommte sie zuerst der Stiftsverwalter Rudolf Hospinian. Darauf hieß sie der Prosessor I. Heinrich Hede willsommen. Die bei der Begrüßung anwesenden Pfarrer und Prosessoren der Stadt Zürich nahmen nun sogleich je zwei und zwei der armen Heimatlosen mit sich nach Hausen, und behielten sie während ihres fast anderthalbjährigen Ausenthaltes bei sich unentgeldlich

zur Herberge und am Tische. Das Wenige, was wir von den Ungarn während ihrer Anwesenheit in Zürich wissen, und namentlich auch die Denksprüche, mit welchen sie von ihren edelmüthigen Gaftgebern Abschied nahmen, macht einen gunftigen Eindruck und beweist, daß sie ein gutes Andenken zurückließen, obgleich einer derselben, zur Beschämung und Trauer der Uebrigen, durch ein fleischliches Vergehen im Hause seines edels müthigen Gastgebers demselben mit bittern Undank lohnte. Nach langen Bemühungen, in protestantischen Ländern Unterfunft zu finden, konnte die eine Hälfte der Ungarn in Holland, die andere in verschiedenen deutschen Gebieten Aufnahme erlangen. Beim Abschiede im Herbste 1677 richtete Stephan Sellyei, der gewesene Pfarrer der reformirten Gemeinde Papa in Nieder=Ungarn und Superintendent jener Gegend, eine Rede an die versammelten bisherigen Wohlthater, aus welcher wir folgende Mittheilung machen: - - "Da wir auf den Neapolitanischen Galeeren an den herbsten und grausamsten Ruderbänken mit Retten angebunden waren, habt Ihr durch gute Gönner mit Guerer Sorgfalt allenthalben her und oftmals uns getröstet. Ihr seid die Ersten gewesen, die den löblichen reformirten Orten ber Eidgenoffenschaft unsere Sach mit höchstem Fleiß anbefohlen. Da wir noch auf den Galeeren gefangen waren, habt Ihr inner und außer der Stadt Steuern angestellt. Durch Euere Freigebigkeit habt Ihr Andere angereizet, uns milbreich Gutes zu thun. Als wir in Guere Stadt gekommen, habt Ihr uns wie Engel Gottes aufgenommen. Ihr habt je zwei und zwei in fünfzehn Herbergen bei Pfarrern und Professoren ausgetheilt und zu Tischgenossen großgünstig verordnet. Ihr habt Euch nicht geschämt, uns vom Wust der Gefangenschaft und der Galeeren zu säubern und unsere Wunden und Streiche zu waschen; Ihr habt die Kranken mit Aerzten versorgt und es an Vorschuß nicht ermangeln lassen. Da die Unfrigen in zwei Abtheilungen an die Generalstaaten und an die evangelischen Fürsten des Reichs abgereist, um Fürbitte bei dem Raiser einzulegen, zur Wiedereinsetzung in

bie Kirchen nach achtzehn Jahren, beren fünshundert genommen worden, habt Ihr beide Gescllschaften mit genugsamem Reises geld versehen. Die Uebrigen habt Ihr unterhalten bis auf diesen Tag, ein Jahr und füns Monate. Ihr habt acht Männer, vier aus dem Rath und vier aus dem Chorherrenschift zu Sorg und Fürsehung gesetzt. Nebst einer großen Steuer habt Ihr auch noch solche an drei hohen Festen erhoben. Des Ginen Fall habt Ihr die Andern nicht entgelten lassen. Den Benestianischen Kausseuten, welche für Lösung, Kleidung und Untershalt über tausend Thaler ausgelegt, habt Ihr nebst den übrigen Sidgenossen solches zurückerstattet, und auf unser Anhalten den Doktor Niklaus Zassen, unserer Sache Beförderer, mit 100 Dukaten beschenkt."

Doch nicht nur Zürich, sondern die ganze evangelische Schweiz bezeigte für die ungarischen Prediger die lebhafteste Theilnahme. Bei der evangelischen Konferenz im Wintermonat 1677 ergab die allgemeine Rechnung folgende Steuern für die Prädikanten aus Ungarn: Zürich 4733 Gulden (mit Inbegriff von Winterthur mit 280 und Stein mit 100), Bern 3600, Glarus 200, Basel 1000, Schaffhausen 700, Appenzell a. Rh. 367, St. Gallen 1108, Mülhausen 250, Biel 90, Neuenstadt 180, Genf 1800, die Landschaft Neuenburg 1032, der Rath zu Neuenburg 600, die Prädikanten zu Neuenburg 180, Frauenfeld 100, Rheinthal 118, Toggenburg 85: im Ganzen 16,146 Gulben, 23 Schilling, 8 Heller. Davon sei für die Befreiung der Männer verwendet worden 2257 Gulden, für den Unterhalt und die Reise 6723, verblieben an Baarschaft 7166 Gulben. Bon nun an fanden die evangelischen Ungarn in der evangelischen Schweiz theilnehmende Freunde und Helfer und standen mit derselben in genauer Berbindung, namentlich forgte die evangelische Schweiz für die Bildung der jungen Ungarn für das Predigtamt, in Berbindung und mit Beihülfe von England, Holland und ber beutschen reformirten Rirchen. Bon nun an wurden in Zürich drei studierende Ungarn unterbalten, mit einem jährlichen Stipendinm von je 102 Thalern;

und bei der Abreise erhielt jeder Student ein Biaticum von 30 Thalern. In Bern erhielten vier Ungarn ein jährliches Stipendium von je 144 Thalern, bei ihrer Ankunft jeder 94 Thaler für Bücher und Kleider, und nach Vollendung der Studien ein Biatikum von 30 Thalern. In Genf erhielten zwei Ungarn nebst einem vollständigen Anzug jährlich 180. Thaler und beim Abgang ein Biatikum von 5 Louisd'or. In Basel wurden zwei Ungarn ins Erasmianum aufgenommen, mit freier Wohnung und Beköstigung. Um dieser engen Gesmeinschaft willen, welche sich in einzelnen Fällen immer wieder durch besondere Hülfsleistungen und Wohlthaten an ungrische Gemeinden oder Privaten kund that, nennt sich die reformirte Kirche Ungarns dis auf den heutigen Tag diesenige der helvestischen Konfession, und von Neuem besuchen wieder ungarische Studenten die evangelischen Hochschulen der Schweiz.

Im gleichen Jahre 1677, in welchem Franzosen und Piemontesen sortwährend die Hülfe in Anspruch nahmen, ershielten, außer der außerordentlichen Steuer für die Ungarn, auch die evangelischen Polen 1000 Thaler von den sämmtslichen neun evangelischen Orten, eine ähnliche Summe die durch Brand und Plünderung geschädigten Glaubensgenossen in Zweisbrücken von den vier Städten, und 1000 Franken die besträngten Evangelischen in Burgund. Neben solchen größern Summen wanderten alljährliche kleinere Hülfsbeiträge nach mancherlei evangelischen Gebieten über die Gränze.

## 17. Einzelne Flüchtlinge vor 1685.

Ehe wir uns mit jenen Hunderten und Tausenden besichäftigen, welche nach der Aussebung des Stikts von Nautes die Gränzen der Schweiz überslutheten, lohnt es sich der Mühe, Einzelne jener entschlossenen Vorgänger ins Auge zu fassen, welche den Muth hatten, ehe es zum Aeußersten kam, um ihres Glaubens willen Heimat und Wohlstand zu verlassen. So erschien schon 1677 die Wittwe Anna Preveral mit ihren

drei Töchtern, den Rindern des Jacob Borel eines reichen Kaufmanns in Dauphiné, zu Zürich. Aus Abneigung gegen den evangelischen Glauben hatte Borel nicht Frau und Kinder, sondern seine Brüder zu Haupterben seines Kapitalvermögens eingesett, der Frau aber nur den nothdürftigen Unterhalt bewilligt, und den Töchtern, um dieselben an Frankreich zu binden, seine liegenden Gründe, Häuser und Hausrath vermacht, zudem an Geld jeder nur 5000 Franken, erst bei ihrer Berheirathung zahlbar, und 100 Franken jährlich zu Handen ber Mutter für den Unterhalt jeder der drei Töchter. Nach des Baters Tod verließen Mutter und Töchter die Heimat und Güter, "pour sauver leur ame, et sont venues chercher un réfuge dans l'état de Zuric, afin de pouvoir servir Dieu suivant son Saint Evangile et les mouvemens de leur conscience, dans ces heureuses contrées, où par la bonté divine on voit regner la Paix et la Justice, et la Pureté de la Religion." Bald folgte ber Schwägerin auch die Frau bes jüngsten der drei Brüder Borel, welcher ihr zurüchleibender Gatte eine Summe einhändigte, die sich auf mehr als 25,000 Franken belief. Diese Summe wurde in Zürich bei ber Salgfammer und bei den Handelshäusern Bodmer, Muralt, von Eicher und Georg Drelli angelegt. — 1681 haben unter andern zwei ältere Manner, Pierre Flechon und Bernhard Martres, einträgliche Stellen verlaffen und möchten nun in Zürich ihr Brot verdienen, der eine durch Berwendung seiner mathematischen Kenntnisse, der andere durch Unterricht in der französischen Sprache nach einer neuen Methode. - Im Friihling 1682 wurde auf der Chorherren-Stube Daniel Foncez von Montpellier vernommen, welcher mit Frau, Schwager, zwei Schwägerinnen und zwei Anaben nach Zürich gekommen war. Er erzählt, vor einigen Jahren habe er den einen seiner Söhne seiner Schwester auf deren Begehren zugeführt, da dieselbe die Tanfzeugin des Anaben und reich sei und keine eigenen Kinder habe. Aber vor zwei Jahren sei seine Schwester abs gefallen und habe den Knaben dem Bischof überliefert, welcher

denselben im Seminar untergebracht habe. Da weder die Schwester noch der Bischof ihm den Knaben habe herausgeben wollen, so habe er diesen im Seminar aufgesucht und unter vielen andern jungen Knaben gefunden, und dieser sei ihm mit weinenden Augen entgegengeeilt. Beide haben Gelegenheit gejucht zu entkommen. Ms sie aber zum Thore gekommen, habe der Pfaffe, der fic gehütet, fie nicht hinauslaffen wollen, sondern ihn, den Bater, bei den Haaren gefaßt. Er aber habe dem Pfaffen einen Stoß versett, so daß er zu Boden gefallen, worauf sie beide entflohen. Diese That sei ihm als Entheiligung des Seminars und als Angriff auf einen geweihten Priester ausgelegt worden. Daher seien Garben in sein haus gefommen, ihn gefangen zu nehmen; aber mit Hulfe seiner Frauenzimmer und ber übrigen Hausleute habe er sich erwehrt und die Soldaten aus dem Hause gejagt. Weil sie nun in ber Heimat nicht mehr sicher gewesen, haben sich Alle in die Sevennen begeben. Bon hier seien sie mit Hulfe der Glaubensgenossen von Kirche zu Kirche über Orange nach Lyon geflohen, allwo die Frau eines Töchterleins genesen. Ueber Genf, Lausanne und Bern seien sie hierher gekommen, zu warten, bis sich ber Zorn bes Königs gelegt. Bon Lausanne aus sei er heimlich nach Hause gereist, um zu hören, was für ein Urtheil ergangen und ob sie zurückfehren dürfen. Allein er sei zu einer Buße von 2000 Franken und lebenslänglich auf die Galeeren verurtheilt, und die Frauen, weil sie bie Garden aus dem Hause getrieben, seien von Stadt und Land verbannt und sollen, mit Kerzen in der Hand, vor die Stadt geführt werden. Unter solchen Umständen wolle er in Holland eine Riederlaffung suchen. Dahin reiste die Familie Foncez nach längerem Aufenthalt in Zürich und Schaffhausen.

Stephan Faure, Kastlan einer Burg und eines Städtschens in Dauphiné, wurde als Protestant vom Parlament zu Grenoble verurtheilt, gebunden und geknebelt zwischen zwei Pserden ins Gefängniß gesührt und an Händen und Füßen mit Ketten in ein dunkles Verließ herabgelassen. Nach einiger

Zeit fam er mit einer Buge von tausend Thalern bavon. Er hatte sein Gut dem Parlamentspräsidenten von Bona abtreten muffen. Dieser entlehnte von Faure ein Pferd und nahm zugleich beffen Knaben mit, damit diefer das Pferd zum Gigenthumer zurückführe. Allein Pferd und Anabe wurden zurückgehalten und dieser in das Jakobiner Kloster zu Grenoble eingeschlossen. Faure's Bemühungen, die Freilassung seines Sohnes zu erlangen, waren vergeblich, und der Bater wurde mit dem Scharfrichter bedroht, wenn er nicht stille sei. Da nahm dieser Bewaffnete mit ins Kloster, band den Klostervorsteher und floh mit dem Sohne. Als die Mönche ihren Obern am Morgen gefnebelt antrafen, eilten sie mit ihrer Klage vor das Parlament. Faure wurde seiner Güter beraubt und Bater und Sohn verurtheilt, lebendig verbrannt zu werden. Beiden gelang die Flucht nach Genf, welches übernahm, den Sohn zu Erlernung eines Handwerks in die Lehre zu geben. Auch die Mutter erreichte mit ihren übrigen acht Kindern Genf. Nun erscheint der arme bekümmerte Bater in Zürich mit der Bitte um Bülfe für seine Sanshaltung und um Ucbernahme der Berufsbildung für einen zehnjährigen Anaben.

Unter manchen andern jener edeln Vorläuser erwähnen wir noch des Peter Arthaud, des Rechtsanwalts von Gresnoble, welcher nicht nur seine Stelle verlor, sondern auch seine Güter, weil solche nicht an Resormirte versauft werden dursten und den Katholisen der Kauf der Güter der Protestanten versboten war; serner des Stephan de Cursol du Mont, früher Urzt, dann Prediger zu Charenton, der von den Jesuiten des seindet und vom Prinzen von Conth versolgt, Hab und Gut verließ und nach der Schweiz sloh, wo Bern sür seine Frau und seine Söhne sorgte, der Vater nun aber Zürich um die Mittel bat, weiter reisen zu können, um eine Anstellung in der Pfalz oder in Holland zu suchen. Diesem wurden, wie manchem andern der angesehenen Flüchtlinge, 25 Louisd'or bewilligt. — Längere Zeit hielt sich in Zürich auf Jean Rousseau, gewesener Sekretär der königlichen Schatzammer,

ein angesehener Bankier aus Paris, welcher St. Galler Kaufsteuten bekannt war, die in der Zeit seines Glanzes ihn gesehen hatten. Nun aber hatte er um des Glaubens willen alle seine Herrlichkeit verlassen und suchte, 64 Jahre alt, eine Anstellung als Sprachs und Rechenmeister, um mit seiner kranken Frau das Leben zu fristen.

Nicht weniger Glaubenstreue und Heldenmuth als die Männer entwickelten auch die Frauen, so daß bei der Gelbständigkeit und Thatkraft, wodurch sich die Französinnen auszeichnen, erhebende Beweise der Entschlossenheit in Menge vorkommen. Michelet giebt folgende allgemeine Schilderung der hugenottischen Frauen. "La femme protestante, bien plus que son mari, plus nettement, plus obstinément, montrait son horreur du papisme. — — Au premier coup d'oeil on distinguait la femme protestante. Celle de la bourgeoisie marchait dans le petit bonnet, la fraise, la jupe étroite du tems de Louis XIII. Même la dame protestante se reconnaissait tout de suite à je ne sais quoi de serré, de modestement fier, si on peut dire. Telle elle était d'enfance. Dans une famille sérieuse et très fermée, comme sont les familles calvinistes, la demoiselle n'est point formée aux graces mondaines par la société. Elle ne connait d'homme que son père. Et ce père, qui lui lit le livre saint, en réalité est son prêtre. Son seul confesseur est sa mère. Une telle fille reste vierge, même après qu'elle est mariée, vierge de coeur et de pudeur, - non sans roideur, peut-Elle est austere d'aspect, et plutôt triste. Qui s'en étonnera après taut de persécutions?" 68

Ein merkvürdiges Zeugniß solch einer französischen Glaus bensheldin bewahrt das Staatsarchiv in Zürich. Fabeaud de Fourques, die Gattin Jean's d'Arbaud, eines adelichen Gutsbesitzers aus der Provence, hatte sich 1685 mit sechs Kindern nach Bern gerettet, wo sie sich längere Zeit aushielt, und in Erwartung größerer Hülfsmittel aus ihrer Heimath, unterdessen mit ihren Kindern das Gnadenbrot aß. Weil sie

Bern nicht länger allein zur Last fallen wollte, wendete sie sich im Herbste 1685 auch an Zürich, dessen Rath sie ihr Schicksfal folgender Maßen schilbert.

— — "La premiere source de mon malheur est le cruel changement de mon mari qui s'est laissé séduire aux derniers éstats tenus a Montpellier, ou il a fait abjuration le 19. Dec. 1684. Ce qu'ayant appris chez mon frère le marquis de Fourques, ou j'étais pour lors, je partis incontinent pour aller joindre mes dix enfans que j'avais laissés dans notre terre à la campagne, pour les garantir du malheur que je prévoyais qui arriverait de ce changement fatal. Et la première démarche que je fis feut d'envoyer deux de mes garçons les plus ainés, agés de dix-huit à vingt ans, à Genève; et deux de leurs soeurs, agées de treize à quatorze ans, du costé du Dauphiné, où je les mis à couvert auprès de mes parents. Pour les autres filles, qui restoient au près de moi, l'ainée d'entre elles, agée de vingt-un an, feut sollicitée puissamment au mêsme changement par la promesse qu'on lui fit de lui donner une place chez madame la Dauphine et dix mille écus en sortant; l'aultre, agée de dix-neuf ans, par un mariage très avantageux, et la troisième, agée de dix-sept ans, par d'autres promesses aussi bien que de menaces. Il ne me restoient encore que trois petits enfants qu'on m'avait bien enlevés mais que mon mari me fit rendre, me voyant en éstat de l'abandonner et de tout entreprendre. Accablée de douleur je ne perdis pas pour tout cela ma crainte, puisqu'en me rendant mes enfants on mit en mêsme temps un prêtre dans ma maison, pour les instruire et pour estre leur garde, et pour faire auprès de moi tout ce qui dépendroit de lui pour me perdre, n'ayant épargné pour cela ni promesses ni menaces, éstant mêsme veneu à toutes sortes d'emportements horribles pendant six ou sept mois, que j'ai resté encore auprès de Ms. d'Arbaud mon mari, qui de son costé fit aussi tout son possible pour me séduire et pour m'inti-

mider, afin pour m'inspirer les mêsmes sentiments qu'il avait pour la conservation et l'agrandissement de sa maison, ne se contentant pas de ce que dieu lui avait donné de naissance et de biens. Comme je voyois donc qu'il n'y avait point de fin à toutes ces violentes persécutions, que le danger de perdre mes enfants, et de nous voir sans exercices et dans le dernier malheur, dorénavant tous les jours, je me vis enfin contrainte de prendre la résolution de me retirer et de faire mon possible pour sauver mes pauvres enfants, quoique je feusse pour ainsi dire dans l'impuissance d'éxecuter mon dessein et de me pourvoir mêsme de choses nécessaires pour faire mon voyage: ayant emploié une partie de ce que je pouvois avoir au voyage et entretien de mes enfants à Genève. Mais enfin m'étant abandonnée à la providence de mon dieu et resignée à tout ce qui lui plaisait de m'envoyer (mon mari m'ayant osté tous les moyens de retirer quelque chose, dans la crainte qu'il avoit de ma restraite), fortifiée par la grace de dieu et par la nouvelle que je venais de recevoir, que mon mari avec le procureur du roy venait de m'enlever deux de mes filles, l'ainée et la troisième, qui étaient pour lors à la campagne, pour les mettre dans le couvent, et pour se saisir du reste de mes enfants que j'avais auprès de moi, et pour arrêter ma personne mesme. Je me resolus sans hésiter davantage avec ce que je pus avoir, n'ayant pas mesme voulu demander aucun secours à personne qui ait peu m'aider à mon dessein, de crainte de leur faire des affaires: me servant de l'occasion de la foire de Beaucaire, où toute notre petite ville de crismes est en foule et où par bonheur etait aussi allé nostre prêtre, specieux ennemi de nostre repos, m'y ayant fait trainer avec mes enfants dans un pitoyable équipage et deguisée pour n'estre pas recognue. Mais ce qu'il y a de surprenant et qui marque merveilleusement la providence de dieu seur mes enfants feut d'avoir rencontré mon mari en chemin dans son carosse à la veue

de Beaucaire, qui accompagné de Ms le procureur du roy menait mes deux pauvres filles captives, que je recogneus d'abord et auxquelles, après un triste regard et plusieurs larmes repandues d'une mère forte affligée, je ne peus donner autre secours que celui de mes prières et de ma bénédiction, n'ayant osé me donner à cognaistre, de peur de perdre encore les autres. Dieu sait avec quelle amertume de coeur je poursuivis mon chemin, me voyant sans obligation d'abandonner un mari peutestre pour jamais, que j'aimais extrêmement avant la cheute, et deux de mes filles exposées à toutes les plus violentes contraintes et à estre mises le jour mesme dans le couvent. Mais enfin voyant que je n'avais pas du temps à perdre, éstant assurée que l'on me poursuivrait dans ma fuite, je pris au plus viste le chemin le moins dangereux, qui était celui de Marseille, où j'ai rencontré mes deux filles que j'avais auparavant envoyées du costé du Dauphiné, pour les mettre à couvert et qui avaient ordre de s'y rendre. Et de là j'allai jusqu'à crice, jusqu'a Turin, et de Turin à Genève, où j'arrivai avec mes six enfants par la grace de dieu, après avoir esté un mois en chemin, souffert une grande fatigue et consumé ce que je pouvais avoir sur moi. Là j'eus la joie de voir mon fils ainé, l'autre estant parti depuis deux ou trois mois avec Ms. le baron de Frisse, le beaufils de Ms. le compte de Dohna, pour avoir de l'emploi. Et comme l'on n'a pas jugé à-propos que je restasse à Genève, je continuai ma route jusqu'a Nyon, où chacun feut touché de compassion à la veu de ma famille: ce qui m'obligea de me prévaloir de l'offre honnêste que me faisaient des dames charitables de Berne de recevoir deux de mes filles, en attendant que la providence divine y ait pourveu, et de laisser deux petits en pension. Après quoi j'ai pris les deux autres abeilles avec moi, dont l'ainée est partie pour aller joindre Mde. la comtesse de Dohna, et l'autre est encore auprès de moi.

Voici, mes Seigneurs, le recit que V. Exc. m'ont com-

mandé de faire. Estant aussi généreuses et charitables qu'elles sont, j'ose me promettre de leur bonté qu'elles ne refuseront point la protection à une femme qui abandonnant tout pour son dieu et qui, estant dépourvue de tout secours humain du costé de la patrie dans l'estat présent des choses, se jette avec toute la soumission deue entre leurs bras par y trouver un port tranquille après tant d'orages éssuyés, les suppliant de vouloir servir de pères à mes pauvres enfants et d'avoir compassion de leur mère affligée.

D'Arbaud- de Fourques.

Zürich, aus Theilnahme für die "rühmliche Standhaftigkeit" der Frau d'Arbaud, erbot sich sogleich zur Aufnahme derselben und ihrer Kinder. Aber Bern rechnete es sich zur Ehre an, ausschließlich für diese edle Dulberin besorgt zu sein, und wurde auch dann nicht müde, als der große Strom der Auswanderung Tausende von Flüchtlingen über sein Gebiet ergoß. Das Ansehen d'Arbaud's, Barons von Blossac und Mitgliedes der Akademie von Arles, war so groß, daß der französische Gesandte im Namen des Königs die Rücksendung der Gattin von Bern verlangte. Allein Bern verweigerte die Auslieferung und verharrte im ausschließlichen Unterhalte der Familie. Mit besto größerm Gepränge wurde dagegen in der Heimat der Uebertritt der gewaltsam zurückgehaltenen ältesten Tochter gefeiert, welche die Abschwörung des evangelischen Glaubens in die Hände des Erzbischofs von Arles öffentlich bezeugte. Flucht der edeln Familienmutter machte unter den Ratholiken ein so peinliches Aufsehen, daß ein eifriger Katholike dem Schmerze des Gatten in einer Elegie Ausdruck gab, worin es u. A. heißt:

> Que vous avais-je fait pour vouloir me quitter? Quand de votre amitié je me sentais flatté, Qui vous a pu donner un conseil si barbare? Est ce bien pour toujours que le sort nous sépare? Qui vous fait condamner tous mes sacrés mystères? Mon culte n'est il pas le culte de mes pères?

Mit gleichem Eifer antwortete ein Protestant im Namen ber Gattin, woraus wir folgende Stelle anführen:

Pouvez vous ignorer le sujet de ma fuite?
Malgré notre tendresse, il est vrai, je vous quitte:
Mais puis-je faire mieux que de vous imiter?
Vous quittez le Sauveur, je devais vous quitter,
Qui suivez un object qui vous fera perir:
Moi, pour un époux qu'on ne peut trop chérir,
Qui me promet pour dot une vie éternelle,
N'ai-je pas droit, d'Arbaud, de vous être infidèle?
Vous pouviez avec moi le suivre comme moi;
Mais pouvais-je, sans Lui, vivre sous votre loi?

#### Zum Schluß:

Plutôt revenez-en; implorez un secours
D'un Dieu plein de douceur et qui revient toujours,
Ah! si vous recherchiez en lui le seule remède
'A vos soucis pressants, au mal qui vous possède,
Mon triste éloignement, celui de vos enfants
Ne vous causeraient plus des ennuis si cuisants.
Loin de plus m'accuser d'une injustice extrême,
Vous louerez ce grand Dieu qui me regarde et qui m'aime;
Vous envîriez mon sort, et pour le partager
Vous ne connaîtriez rien qui soit à menager.

Frau d'Arbaud war 1692 noch in Bern. Ihre Töchter haben unterdessen in Deutschland beim Grasen von Lippe eine Zuflucht gefunden, wohin sie, mit einem Reisegeld von Bern und Zürich ausgestattet, verreist sind. Die treue Mutter hofft daselbst auch für ihre übrigen Kinder eine Versorgung und will sie daher dorthin begleiten. Zürich fügt dem Reisebetrag von Bern noch 50 Thaler hinzu.

Mit dem Jahr 1683 traf die schwere Hand der Versolsgung eine so beträchtliche Zahl der Hugenotten, daß Genf von den Flüchtlingen überfüllt wurde. Aber der nun in Genf bleibend sich aufhaltende französische Resident führte über die Ankömmlinge eine so strenge Aufsicht und drohte so nachdrücklich mit dem Zerne des Königs, daß die Stadt gegen die

französischen Einwanderer zu harten Magregeln genöthigt ward, welche wo immer möglich umgangen wurden, aber doch in manchen Fällen vollzogen werden mußten. Dagegen war es ein großes Glück, daß das mächtige und stolze Bern den französischen König nicht zu fürchten brauchte, und großmuthig bie armen Flüchtlinge aufnahm, welche Genf nach wenigen Tagen über seine engen Granzen senden mußte, oder die ihre Rich= tung unmittelbar nach dem Gebiete von Bern nahmen, wie ein volles Tausend auf einmal an Berns Gränzen anlangten, denen der Weg über Wasser verwehrt worden, und die daher von Lyon aus über Berg und Thal nach dem Waadtland durchdrangen. Bern hatte zu Anfang des Jahres 1683 in Paris anfragen laffen, ob eine neue Interceffion ber evangelischen Stände etwas nüten wurde. Die Antwort lautete, daß die Intercession sowohl für die Betheiligten als für die Bermittler gefährlich wäre, für Jene, weil sie beschuldigt würden, fremde Bulfe gesucht zu haben, für Diese, weil die Intercession als unbefugte Ginmischung in Staatsangelegenheiten aufgenommen würde: jeden Falls aber wäre dieselbe ohne Erfolg, weil die königlichen Rathe und die Geistlichkeit die Unterdrückung des Protestantismus verlangen. Und wieder wurde die Gelegenheit benutzt, als die Stände den neu angekommenen frangösifchen Gesandten Tambonneau begrüften, indem die evangelischen Abgeordneten anfragten, ob er nicht die Einsendung eines Bittschreibens an den König für die Reformirten in Frankreich übernehmen wolle. Zener schlug es ab, 1. weil er neu sei; 2. weil der König so hochverständig, daß er nichts verordne, als was er selbst vorher wohl überlegt; 3. weil er beredt sei, seine, die römische, sei die allein seligmachende Religion, deren er seine Unterthanen aus Liebe theilhaft machen molle.

Der schärsste Stachel ber Versolgung richtete sich zunächst gegen die Geistlichen, welche baher auch an der Spitze der Flüchtlinge als Führer und Berather erschienen. Und wenn Genf zu klein und zu bedroht war, um den Flüchtlingen eine

bleibende Zuflucht zu gewähren, so war doch diese Stadt als die erste Ruhestätte und brüderliche Herberge mit augenblicklichem Troft, Rath und Hülfe von höchstem Werth. Daher selbst die Königin Elisabeth von England ber Schweiz 1583 ihre Theilnahme für diese Stadt ausspricht: "Genf ist nicht mächtig; doch ift es ein Glied eures Bundes, und je größern Schaben es leidet, besto tiefer wird die Gidgenoffenschaft verwundet. Zudem ist Genf euere Marktstätte und das Gingangsthor zu euerm Lande, wodurch eure Feinde leicht aufgehalten werden, euch zu befriegen. Ift daher Genf erobert, so wist ihr, welche Schutzwehr euch mangelt." Genf war und blieb bas Hauptquartier, von wo aus ben einzelnen Schaaren bie Richtung und Anweisung für ihren weitern Vormarsch ertheilt wurde. Der Mittelpunkt ber Thätigkeit aber waren ftets bie Glieder der "Vénérable Compagnie", an welche sich die Unkömmlinge zunächst zu wenden hatten. Unter den Namen jener ersten Flüchtlinge ber frangofischen Kirche finden wir solche, welche sich auch in der Verbannung mit unsterblichem Ruhme bededten, wie Arnaud, Chamier, de la Faye, Saurin 2c. Bum Beften biefer Manner fagten die Rirchendiener von Genf ben 21. Herbstm. 1683 den Beschluß: "Chacun des membres de la Compagnie sera exhorté à leur subvenir selon son pouvoir, et M. M. Turretin, Tronchin et Delesmilières ont été nommés pour s'entendre avec M. M. de la bourse française et assister ces messieurs." - Das zur Sulfe angerufene Bern ift ben 24. Winterm. sogleich gewillt, Genf die lleberzahl abzunehmen, aber es sollte ein Unterschied gemacht werden zwischen benjenigen Pfarrern, die, von der Umnestie ausgeschlossen, nicht nach Frankreich zu rudfehren können, und benjenigen, die ihre Berden eher aus Furcht, als aus Noth verlaffen. Die ersten wollen fie unterftüten, ben zweiten aber feine dauernde Bulfe gewähren, das mit sie zurückfehren. Auch unter ben Laien soll zwischen fraf tigen Leuten und arbeitsunfähigen unterschieden und die ersten sollen als Militärs oder Handwerfer weiter befördert werben. --

Den 9. Chstm. richtet Bern an Genf die Bitte, dieses möchte von den Geistlichen 6 behalten; die übrigen sollen folgenders maßen vertheilt werden: die Stadt Bern nehme die 6 ältesten auf, Lausanne 12, Morges, Beven und Averdun je 8, Payerne 6, Moudon 4, Nyon, Rolle, Lutry, Cully je 2.

# 18. Hülfsmaßregeln der Schweiz.

Von 1683 an wurden von den evangelischen Ständen viele Jahre hindurch jährliche Steuern für die verfolgten Glaubensgenoffen erhoben. Daher beschloß Bern den 19. Herbstm. "bei dem verspürenden Schwahl der verfolgten französischen Glaubensgenossen werde beliebt in deutschen und welschen Landen Sonntags nach dem Bettag eine Steuer unter den Kirchenthuren." Es findet sich der Betrag dieser Steuer nicht angegeben; aber die Hauptstadt allein hatte eine Ausgabe von 4290 Pfund an Geld und 118 Hemden nebst andern Aleidungsstücken. Die Ausgaben der Landvögte des Welschlandes waren folgende: Bondeli zu Lausanne 621, Wattenwyl zu Chillon 352, Manuel zu Neuws 50, Steiger zu Peterlingen 86, Stürler zu Milden 163, im Ganzen 1274 Pfund 15 Baten. Zugleich ift die Bemerkung hinzugefügt, daß der größte Theil der sich im Waadtland aufhaltenden Franzosen aus eigenen Mitteln lebte und einen Hauszins bezahlte. Die Bahl derselben war jedoch so groß, daß für ihre Beförderung nicht genug Wagen aufgebracht werden konnten. Diejenigen, welche sich im deutschen Gebiet von Bern aufhielten, wurden größtentheils von Partifularen erhalten, nur höchstens 200 Personen auf öffentliche Kosten.

Unterbessen hatte sich Bern auch an die übrigen evansgelischen Stände um Beihülfe gewendet, mit Schreiben vom 17. Chstm. erklärend, man habe gehofft, der große Theil der Flüchtlinge werde theils wieder nach Frankreich zurückkehren, theils über Basel nach Deutschland gehen. Nun aber seien die in Genf sich befindenden Exulanten sämmtlich von der Ams

nestie ausgeschlossen, zum Theil zum Tode verurtheilt. Die meisten wollen sich nicht von Genf entsernen, der Sprache wegen und um von den Ihrigen leichter Nachricht zu erhalten. Diejenigen, welche wirklich nach Deutschland und Holland zu gehen gebenken, wagen sich nicht über Basel, wegen der Nähe des französischen Gebietes. Bern macht baher ben Borschlag, die Durchpassierenden mit einem Biatifum der evangelischen Städte über Schaffhausen nach Deutschland zu instradieren. wobei man unter den Leuten einen Unterschied mache. Ein Edelmann mit Familie soll 30 Thaler Reisegeld erhalten, eine einzelne Person von Abel 20 Thaler; in biese Rlasse mögen auch die Geiftlichen begriffen werben; Personen mittlern Standes mit Familie erhalten 15 Thaler, einzelne 10 Thaler; Personen geringern Standes mit Familie 6 Thaler, einzelne 2, 3 bis 4 Thaler. Zugleich erhalten die lebelbefleideten auf Rosten der evangelischen Städte eine Kleidung. Die im Lande Bleibenden bekommen für Tisch und Aufenthalt je nach Kondition 3 bis 6 Thaler monatlich.

Die Rollekte Burichs vom 5. Winterm. betrug zu Stadt und Land 12380 Gulben. Im großen Münfter fielen 2314, bei den Predigern 1510, bei St. Peter (nebst Detenbach und St. Jakob) 1368, beim Fraumunfter 1134, zusammen 6326 Gulben. Winterthur steuerte 974 Pfund. Bei diefer allgemeinen Opferwilligkeit des Bolkes nimmt es sich freilich bemühend aus, wenn die Obrigkeit sich zur Mahnung veranlaßt fah, "in Darstellung der betrübten Zustände in Frankreich durch Zeitungen gewahrsam zu verfahren." — Die Kollekte ber Stadt Bafel betrug 4125 Pfund, diejenige bes landes 527, 3us fammen 4652 Pfund; diejenige von Schaffhaufen den 18. Winterm. in ber Stadt 2056 Gulben, auf dem Lande 882, in Diegenhofen 72, zusammen 3010 Gulden. - Den 21. Wintermonat 1683 bilbete sich in Bern die "Egulantenfammer", die besondere Behörde, welche mit der Sorge für die Bedürfniffe der Flüchtlinge beauftragt war, mit der Beförberung ber Beiterreisenden und ber Beaufsichtigung ber Bleibenden. Namentlich standen unter der Exulantenkammer die einzelnen Kolonien und die "bourses françaises" an den verschiedenen Orten und hatten derselben von den jeweiligen Ankömmlingen und Niedergelassenen und von den empfangenen und ausgegebenen Geldern Rechenschaft zu geben. Im gleichen Jahre begann auch die Exulantenkammer in Zürich ihre Thätigkeit. 70

Diese allgemeine Theilnahme der evangelischen Städte für die französischen Flüchtlinge wurde vom Hose des Königs übel angesehen, und man ließ es die in Frankreich niedergelaffenen Schweizer entgelten, wie benn ichon ben 23. Dec. 1681 die schweizerischen Kaufleute sich bei der Tagfatzung beklagten, daß sie von der Juquisition angesochten und ihre Kranken und Sterbenden beunruhigt werden. Marseille, seit 1669 zum Freihafen erklärt, zog Engländer, Hollander und Schweizer an, welche im Dorfe Bellaux, fünf Stunden von Marseille und drei von Mix, ihren reformirten Gottesdienst halten durften: jetzt sollten fie besselben beraubt werden. Daher bitten die protestantischen Kaufleute der drei Nationen ihre Regierungen um Verwendung bei bem König. Den 23. Aug. 1684 richten Georg und Bartholomäus Zollikofer von St. Gallen im Namen der reformirten Kaufleute in Marseille ein zweites Schreiben an Zurich, worin fie melben, daß dem Pfarrer bas Predigen nun wirklich verboten, und daß der Helfer verhaftet worden sei. England antworte nicht auf die dahin gelangte Bitte und Holland wage keine Verwendung für die Evansgelischen, weil es befürchte, Frankreich verlange für seine Angehörigen einen katholischen Gottesdienst auch in Holland. Dabei wird bemerkt, fie haben ben Handelsstand ber Seeftadt gegen sich, weil die fremden Kaufleute einen stärkern Handel treiben als die Einheimischen. Der Erfolg der Verwendung ift nicht berichtet; allein die schweizerischen Raufleute verblieben in Marfeille, und es werden uns namentlich St. Galler begegnen, welche sich muthig und aufopfernd der armen Galeeren-Sträflinge annahmen.

Wie viel einzelne französische Gemeinden sich gefallen ließen, ehe die Berfolgten sich zur Auswanderung entschlossen, lehrt folgendes Beispiel. Den 2. Januer 1684 erschienen in Burich die Abgeordneten von Saillans, einer evangelischen Gemeinde der Dauphiné, Paul Noir und David Souvion, mit Kreditiv der Aeltesten und des Konsistoriums, vor dem zur Rollette obrigkeitlich verordneten Verwalter Wirth und den Professoren Müller und Fries. Dieselben erzählten, wie sie im verflossenen Jahre vom 27. August bis zum ersten September mit zwölf Rompagnien eines Regimentes zu Fuß belästigt worden, und nach Abzug dieser Truppen am gleichen Tage mit vier Kompagnien eines Dragoner-Regimentes, 21 Tage lang, benen sie über die Zehrung hinaus täglich 150 Franken kontribuiren müssen. Als diese Rompagnien den 22. September abgezogen, kamen beffelben Tages vier Rompagnien des frühern Regimentes, welche 44 Tage im Quartier gelegen und neben der Zehrung täglich 105 Franken 10 Sols Kontribution bezogen. Endlich sei ben 7. Nov. eine Ordonnang des Intendanten der Proving gekommen, daß sie täglich 50 Franken nach Balence zu kontribuiren hätten, was fie bis den 7. Dec. abgestattet. Da sie badurch in die äußerste Roth gekommen, haben sich Jesuiten eingefunden, welche den Hunger und Mangel leidenden Leuten Geld geboten. Aber bisher fei die Gemeinde standhaft geblieben, sie haben Geld aufgenommen und von den Partifularen seien Seide, Bolle, Ringe, Edelsteine, Hausrath ze. angegriffen worden. Darum seien sie gefommen, um Sulfe zu bitten, lediglich um Bulfe an Korn für die Armen.

Indem Antistes Hans Heinrich Erni im Namen der Kirchen- und Schuldiener Zürichs dieses Gesuch der Gemeinde Saillans unterstützt, macht er dem Rathe den Borschlag, es sollten in Gens, Bern, Basel, Schafshausen und Zürich Kolles gien eingerichtet werden, zum Examen der Exulanten und zur Bertheilung der Kollesten, wobei se einer des Raths den Borssitz führte, wie es in Zürich bei der letzten ungarischen Stener

1676 gehalten worden. Durch die Kollegien würden die Korrespondenzen und die sichern Attestationen besorgt. Alles würde dabei besser gedeihen, wenn die Werbungen der Ginzelnen bei den Behörden aufhörten. Genf bezeugte den 8. Januar, daß es mit einer genauen Prüfung ber um eine Unterstützung sich meldenden Flüchtlinge einverstanden sei. Bisher seien zu Genf zweierlei Scheine ertheilt worben: Die einen von der Genfer Geiftlichkeit, welche den Petenten einfältig bezeugen, daß fie "domestiques de foi" ober Glaubensgenoffen seien; die andern, von den zu Genf residierenden französischen Prädikanten unterschrieben und nur den wahren Exulanten zugestellt. — Bern ist ebenfalls mit den zu ergreifenden Vorsichtsmaßregeln vollskommen einverstanden und hat Samuel Herport, Mitglied des Großen Rathes, "expreß dazu bestellt, die vorgewiesenen Attestationen zu examiniren, und wenn's rechte Exulanten sind, vieselben mit einem verschlossenen und mit eigens dazu verserstigtem Siegel bezeichneten Schreiben weiter zu befördern, mit Angabe beffen, was ihnen allhier verordnet und ausgerichtet worden. Die nicht mit verschlossenem Schreiben Bersehenen sollen nicht als Exulanten betrachtet, sondern wie gemeine Bett-ler zu halten sein." — Weil Bern unter den vier evangelischen Städten am meisten belaftet war, kamen dieselben mit einander überein, daß die drei übrigen den Sechstel der jeweiligen Rollette der einzelnen Orte zur Erleichterung an Bern ausliefern sollen. Diese Berantwortlichkeit gegenseitiger Berpflichtungen, so wie die Menge und Mannigfaltigkeit der Unsprüche machte die größte Sorgfalt und Genauigkeit in der Rechnungsführung nothwendig, daher wurden nicht nur aller Orten die Namen der angekommenen Flüchtlinge sammt ihren Familien-gliedern verzeichnet, sondern auch die Beträge an Geld, Nahrung, Kleidungsstücken, Miethzins, welche auf dieselben verwendet worden. Leider erlauben die trockenen Angaben von Namen und Zahlen nur selten einen Sinblick in die persönlichen Verhältnisse einzelner Flüchtlinge, zum Theil weil die Privatpersonen in den einzelnen Städten, welche manche Flüchtlinge

unentgeldich bei sich beherbergten, in frommer Bescheidenheit ihre Liebeswerke sich nicht zum Verdienst anrechneten. Auch weitgehende und belästigende Ansprüche unverträglicher Perssonen ließ man sich nicht verdrießen. Als z. B. Johanna Baron, Frau von Villeneuve, in Zürich erkrankte, wurde ihr eine besondere Kammer in der Spanweid angewiesen, sie fürsaus mit Weißzeug versorgt und Katharina Waser, die französsisch sprach, angestellt, um der Frau "ohne Verdruß und fleißig auszuwarten."\*)

Unter den Flüchtlingen selbst fanden sich allenthalben solche vor, welche dankbar und dienstfertig den gaftfreundlichen Behörden ihre Aufgabe zu erleichtern suchten. Zu diesen gehörte namentlich Riaak Sagnol be la Croix, Pfarrer zu Creft in Dauphiné, welcher, zum Rad verurtheilt, Alles verlassen und auf Reifen zum Beften feiner Schickfalsgenoffen bas fleine gerettete Bermögen verloren hatte. Um die Theilnahme der evangelischen Stände zu erweden, verfaßte er eine ausführliche Beidreibung und Vertheidigung der frangofischen Rirche, gang ausgezeichnet sowohl durch die geschichtlichen Thatsachen, als burch die Beweisführung. Wir theilen aus der gleichzeitigen llebersetzung folgende Stelle mit. "Man stimmt überein, daß eine Proving, so Privilegien und Conditionen hatte, benen fie unterworfen, das Recht habe, die Bestätigung derselben, wo es nicht durch gutliche Mittel geschehen könnte, mit Gewalt zu fördern, weil die Autorität ursprünglich bei dem Bolt steht, und weil die Autorität der Obern allezeit ihre gewissen Schranken hat. Zudem weil die Gebote nichts anderes als Bündniffe find, so sollen sie gleichfalls von der Widerpart auch gehalten werden, sonst ware es umsonst, Edifte machen und diese mit dem Gid bestätigen. Man mußte auf diese Weise Alles dem gänglichen Willen bes Fürsten überlaffen, wenn man fein Recht erhalten könnte, ihn anzuhalten, daß er sein Wort

<sup>\*)</sup> In der Anmertung 71 folgt ein Berzeichniß der 1684 in Bürich anwesenden Flüchtlinge.

auch halten solle. Wir haben Exempel vieler weisen Bölfer, welche in Fällen der Freiheit, betreffend die Güter und Personen, selbige wider ihre Obern behauptet. Ja sie haben auch bafür gehalten, daß fie von ihrer Unterthanschaft befreit seien, weil man die Bedingungen zerstört. Denn wenn man bie Unterthanen angreift, indem man sie der Freiheit und des Lebens beraubt, so können sie mit gutem Gewissen Gewalt mit Gewalt hintertreiben, mit der Bedingung, daß sie nichts weiter thun, als sich beschirmen. Denn die Könige sind um der Unterthanen willen, und nicht die Unterthanen um des Königs willen. Der Könige Unsehen ist beschränkt durch Bertrage und Eid." Er erhielt von Bern den Auftrag, ein Berzeichniß seiner geflüchteten Landsleute aufzunehmen und Borschläge über zweckmäßige Unterstützung berselben einzureichen. Seine Borichläge find zunächst ein Zeugniß dankbarer Unerfennung der von der evangelischen Schweiz gebrachten Opfer, und beweisen den einsichtsvollen und praktischen Geschäftsmann. Der Hauptinhalt ist folgender:

1. Qu'il est beaucoup mieux dans les reigles de la politique qu'il soit dit en France, que les Cantons évangéliques n'ont fait qu'une charité passagère à des pauvres, que de faire des pensions à des gens qu'on y traite comme criminels d'estat. 2. pour éviter d'attirer hors du royaume une plus grande quantité de personnes, qui en sortent sur le bruit, qu'il y a un fond de collecte en ce pays pour ceux qui y viendront; au lieu qu'ils cesseront d'en avoir la pensée, quand ils entendront dire, que ces fonds sont distribués. 3. vos hautes puissances se délivreroient d'un grand détail de soins fatiquans et de dépenses, auxquelles les pensions les engagent. 4. plusieurs s'arrêtent dans les pays de vos h. p. qui ayant un peu de quoi se soutenir et oser entreprendre, en sortiront d'autant plus volontiers qu'ils n'y attendront plus rien, les autres se tireront de l'oisiveté où ils se plongeront sur la foy des pensions. En effet on supplie encore très humblement vos h. p. de bien peser ces dernières considérations et de regarder la distribution de la collecte dans ses plus naturelles suites, qui sont que la plupart des pasteurs s'attacheront à enseigner soit en divers villages, où l'on a besoin d'écoles particulièrement de celles de la piété, soit dans des maisons particulières, ce qui tournera à l'instruction et à l'édification de tout le pays. Les autres en sortiront pour aller chercher des éstablissements ailleurs; les autres imitant S. Paul travailleront de leurs mains, et se joindront avec des Laigues pour faire valoir l'argent, qu'il aura plus à vos h. p. de leur faire distribuer. Et à l'égard des Laiques il est certain qu'ils s'appliqueront à quelque métier et profession pour subsister du profit qu'ils tireront de l'argent, qu'ils auront à négotier, et par ces moyens vos h. p. introduiront dans leurs pays des marchands qui transporteront ce qu'il y a de trop dans un endroit, pour le faire abonder dans ceux où il manque. Ce qui pourra encore tirer de l'oisiveté plusieurs personnes du pays par l'émulation et les désirs de gaigner du bien: mais si la collecte se consume en pensions, on ne saurait rien éxécuter de pareil. Hicrauf läßt er cin sorgfältiges Schema von verschiedenen Klassen der zu vertheilenden Unterstützungen folgen, je nach Stand, Berdienst und Bedürfniß. In Wirklichkeit giengen bie evangelischen Städte gewöhnlich über diese Borschläge hinaus, indem, anfangend mit 2 Thalern, der Unterstützungsbetrag für Einzelne sich bis auf 50 Thaler und mehr steigern konnte. De la Croix wirkte bis in den Unfang bes 18. Jahrhunderts hinein zu Morges im Segen für seine Gemeinde und im weitern Kreise für seine Landsleute, und hinterließ ber Stätte feiner Birkfamfeit ein Bermächtniß von 12,000 Franken zur Gründung einer britten Bfründe. 71

## 19. Schaaren der Flüchtlinge in der frangofifchen Schweiz.

Im allgemeinen Schreckensjahr 1685 waren die Bewohner der Landschaft Gex wieder die Vorläufer der großen Aus-

wanderung. Den 27. März erschien Harlay, der Intendant von Burgund, mit Truppen zu Fuß und zu Pferd, und der Bischof von Annecy mit vielen Priestern, um die beiden letzten Rirchen in Ber, zu Sergy und Ferner, welche vor kaum zehn Jahren mit großen Kosten erbaut worden waren, von Grund aus zu zerstören. Harlay befahl sogar, die unter ber Oberherrschaft von Genf gelegenen, an das Gebiet von Gex stoßenden Kirchen von Moens, Chancy und Russin zu vermauern, ohne daß der König den Klagen Genfs Gerechtigkeit zu Theil werden ließ. Im Herbst verbreitete sich die Nachricht, daß die Banden, welche den protestantischen Süden mißhandelten, im Anzuge seien. Daher geschah den 21. Herbstm. ein allgemeiner Aufbruch mit Sabe, Bieh und Früchten nach Genf, welches die erschrockenen Haufen weder zurückweisen wollte noch konnte. Der Anzug der Truppen war nur ein falsches Gerücht gewesen; gleichwohl kehrte ein Theil der Flüchtlinge nicht zurück und zwei begaben sich in ihre Beimat, um ihre Häuser anzugunden. Nun wurde allerdings die Landschaft Gex militärisch besetzt und die Ausfuhr von Lebensmitteln nach Genf völlig untersagt. Den 19. Weinm. erließ der König folgendes Schreiben an Dupré, seinen Residenten in Genf:

"J'ay approuvé la deffence que le S. de Passy (Statts halter in Ger) a faite de laisser sortir du Pays de Ger les bleds et denrées appartenants à la ville de Genève. Et mon intention est que Vs. declariés une seconde fois encore aux magistrats que s'ils n'obligent tous ceux de mes sujets de la Religion Prétendue Reformée, qui se sont retirés depuis le commencement de cette année dans leur ville de s'en retourner incessament dans les lieux où ils demeuroyent auparavant, et que s'ils n'obligent mesme tous les ministres de la d. R., qui ne s'y sont retirés que depuis trois ans, pour entretenir des commerces et des intelligences seditieuses avec quelques uns de ceux qui sont encore demeurés dans leur obiniatreté, à sortir au plustost de la d. ville, et passer dans des pays plus esloignés de mes frontières, je

pourray bien prendre des resolutions qui Les feront repentir de m'avoir déplû et donné de si justes sujets de mécontentement de leur conduite. J'ai été informé de ce que contient le mémoire des magistrats de Genève: mais tout ce qu'ils avancent pour leur justification ne nous doit point empêcher d'éxécuter l'ordre; et je differeray à prendre mes resolutions sur l'interruption du commerce jusqu'à ce que vous m'ayés informé de ce qu'ils auront resolu et éxécuté pour satisfaire ce que je désire etc."

Darauf wurde durch öffentlichen Ausruf unter Trompetenklang die Aufnahme der Leute aus Ger verboten und diese fortgewiesen. Nichtsbestoweniger wurde Ende Weinmonats ber Strom der Auswanderung erst recht groß. Ganze Dörfer wanderten aus, so daß Ger zwei Drittheile seiner Bevölkerung verlor. Die Schweiz ehrte das Andenken und die Berdienste von Cafar Ren, indem sie bessen Wittwe und Kinder mit 400 Franken bedachte. Während der größere Theil der aus Ber Geflohenen in der Schweiz Aufnahme fand, blieb ein Theil auf den Landgütern der Genfer zurück, und als sich der König barüber beklagte, erklärte Genf, fie haben zu jeder Zeit aus der Landschaft Ger ihre Anechte und Mägde bezogen, und wüßten sie anderswo kaum zu finden. Mit dem Ende des 17. Jahrhunderts war der Protestantismus im Ländchen Ger völlig unterdrückt. Ein talentvoller und unternehmender Flüchtling aus Ber, Philipp de Choudens de Gremma, mit einer Fatio aus Genf verheurathet, wurde preußischer Hofrath und außerordentlicher Gefandter in der Schweig, um seinen französischen Landsleuten zur Auswanderung und Ansiedelung in Preußen behülflich zu sein. 72

Genf fühlte sich aufs schmerzlichste verletzt und gedemüthigt, daß durch den gewaltthätigen Hochmuth des Königs Herzen und Hände gegen die verfolgten Glaubensbrüder in solchem Grade gebunden sein sollten. Wit allem Sifer defestigten daher die Bürger ihre Stadt, unter Beihülse der Jugenieure des Prinzen von Oranien, verstärkten ihre Besatung

und rüsteten dieselbe mit neuen Gewehren aus. Und als im solgenden Jahre der König dem Herzog von Savonen Hülfe sandte zur Unterdrückung ber Waldenser Thäler, erklärten die evangelischen Städte sich bereit, mit 30,000 Mann jeden Ungriff des Königs auf Genf abzuwehren. Gestützt auf diesen Rückhalt der evangelischen Orte ließ es zwar Genf nie an fluger Vorsicht gegenüber dem in seinen Mauern befindlichen französischen Residenten fehlen, aber es wagte in muthiger Theilnahme für einzelne Flüchtlinge, die Bürgerschaft mit neuen edeln Zweigen zu bereichern. Aber auch die Genfer Landschaft wetteiferte mit der Stadt. Als nämlich bei der Erschöpfung der Stadt 1688 ein Aufruf an die Landgemeinden ergieng, antworteten diese: "Helas! nos villages sont depuis longtemps pleins de refugiés. Mais nous prendrons toujours assez soin de nos pauvres. Disposez de notre argent, et si tout se dépense, celui qui envoie l'épreuve y pourvoira. Darauf steuerte die Landschaft 4700 (Genfer-) Gulben. Unter der beträchtlichen Zahl der neuen Stadtburger mögen folgende erwähnt werden. Jacques Eynard wurde der Stammvater einer Reihe verdienter Bürger, vorzüglich im Raufmannsstande; Claude Claparede rettete sich mit 80,000 Franken aus Nismes und hinterließ ein nachmals durch Gelehrte, Staatsmänner und Krieger ausgezeichnetes Geschlecht; die Mallet aus der Normandie beschenkten ihre neue Heimat in langer Reihe bis auf den heutigen Tag mit glänzenden Namen in der gelehrten Welt; die Raville, de Sellon, Boiffier fanden um diefe Zeit in Genf eine fordernde und für fünftige Geschlechter segensreiche Heimat; Jakob Spon von Lyon wurde nach langen Reisen durch die schönsten Länder der Erde von Benf, deffen Sitten und burgerlichem Leben fo gefeffelt, daß er daffelbe zur Wohnstätte auserwählte und den Dank für diese neue Heimat durch die erste des Gegenstandes würdige Geschichte Genfs entrichtete; er starb 1685 in Zurich, wo seine Familie verbürgert war. Die Familie Huber, ursprünglich von Schaffhausen, welche sich unter großen Mühsalen von Eyon nach Genf durchgewunden, fand hier eine so ruhige und erfolgreiche Zufluchtstätte, daß nicht nur männliche Glieder, sondern auch ein weibliches sich durch rühmliche Pflege der Wiffenschaft einen Ramen bereiteten. Der weise Abaugit, durch seine Mutter mach Genf gerettet, diente seiner neuen Beimat zur bleibenden Zierde. Daß die Familie Odier in Genf eine neue Beimath und eine fördernde Bildungsftätte gefunden, gereichte bem Mutterlande wieder zum Gewinn, indem zwei Mitglieder derselben als französische Abgeordnete sich Berdienste erwarben. Auch an Künstlern fehlte es nicht, welche den mit ihrem Berufe verbundenen Vortheil und Ruhm ihrem Glauben zum Opfer brachten. Theod. Turquet, der gewesene Leibarzt Heinrichs IV., ist der Schöpfer der neuern Emaillierfunst, der Erfinder des nach ihm genannten, in der Porzellan=Malerei angewendeten Blau. Der mit Beza be= freundete Bildhauer Saul Petitot vertauschte Rom mit Genf, welches ihm das Bürgerrecht schenkte, in Rücksicht der Dienste, "die man von seiner Runft für die öffentlichen Gebäude erwartete." Deffen Sohn, Johann Petitot, war der berühmtefte Emailmaler seiner Zeit, eben so geschätzt am englischen, wie am frangösischen Hofe. Bu der fünstlerischen Vollendung seiner Bildniffe trug namentlich bei, daß er und sein Schwager, Jacques Bordier, die Arbeit unter sich theilten, indem Betitot Gesicht und Fleischparthien, Bordier Saare, Rleider und Hintergrund ausführte. Rach der Aufhebung des Edifts von Nantes wollte Petitot mit seiner zahlreichen Familie hochbetagt in seine Baterstadt zurücksehren. Allein der Ronig erlaubte es nicht, erzürnt, daß Petitot eine Ausnahme von der allgemeinen Regel beauspruche, dem nach seinem langen Aufent= halt in Frankreich die Entfernung nicht gestattet werden durfe. Selbst Boffuet bemühte sich, den berühmten und liebenswürdigen Kiinstler zu bekehren. Als dieser Versuch vergeblich war, follte Gefängniß- und Alosterzwang ben Greis murbe machen, wogegen auch Genfs Berwendung nichts fruchtete. Als der alte Mann mit den Galeeren bedroht wurde und eine Krant

heit hinzukam, ließ er sich zur Unterschreibung der Abschwörung bewegen. Er benutte die erlangte Freiheit nur, um mit seiner Familie nach Genf zu fliehen, wo er in tieffter Reue bie Sünde des Abfalls bekannte und denselben zurücknahm. Noch ist ein von Petitot verfagtes handschriftliches Gebetbuch vorhanden, mit Zeichnungen aus dem Leben Chrifti verseben und seinen Kindern gewidmet. Wir theilen baraus folgende Stelle mit. "Ne soyez point convoiteux des richesses de ce monde; et ne faites pas cas des hommes selon qu'ils sont riches, mais selon qu'ils sont vertueux. Cette convoitise est la perte des ésprits et la racine de tous les maux; c'est une sangsue insatiable qui ne dit jamais: C'est assez. La nature se contente de peu, et la piété encore de moins; mais la convoitise n'a point de fin. Les biens de ce monde sont une glace qui ne porte pas et se fond entre les mains. La fallace des richesses enveloppe plusieurs et les perd. Le monde passe et ses convoitises, mais qui fait la volonté de Dieu, demeure éternellement. Soyez donc saintement avaricieux, amassans de bons oeuvres qui vous suivront quand vous sortirez de ce monde. Et combien que vous soyez pauvres ne laissez pas de donner l'aumosne; car Dieu ne regarde pas tant à la grandeur du don, qu'il regarde de combien il est pris et à la charité sans feintise, par laquelle l'homme craignant Dieu croit recevoir quand il donne, et estime qu'il y a un grand gain en la diminution de son argent, pour ce que Jesus Christ se constitue debiteur de nos aumosnes, et que celuy qui donne aux pauvres preste à usure à Dieu. Par ce moyen, vous consacrerez à Dieu toute l'amasse de vos biens, et l'usage en deviendra légitime, de mesme que sous l'ancien Testament toute la récolte de l'année étoit consacrée par les prémices. - Soyez débonnaires et affables, et non contentieux, soyez officieux envers tous, mais familiers et intimes avec peu de personnes, et qui soyent vertueuses, des quelles l'exemple vous serve et l'amitié vous soit en consolation." — Bu dieser Beit war

Genf eine Stätte geworden, in welcher ein Mann nicht nur für seinen Glauben Schutz fand, sondern die ihn auch als Künstler zu fördern im Stande war. Daher von den Brüdern Liotard der eine, Michel, als Aupferstecher, der andere, Stephan, als Maler sich auszeichnete; und aus dem Geschlechte der Auriol machte sich später ein Landschaftsmaler bekannt. Einer der ausgezeichnetesten französischen Bildhauer des neunzehnten Jahrhunderts, James Pradier, entstammt einem in Genf niedergelassenen Flüchtling. Zu diesen gehört auch der Stammvater des Generals Rath, der durch die Gründung des gleichnamigen Aunstmuseums in Genf seinen Namen verherzlicht hat. Vaucanson und Jaquet-Oroz thaten sich durch ihre mechanischen Kunstwerke hervor.

Auf die Flüchtlinge zu Genf findet der Gruß besondere Anwendung, welchen der Zeitgenosse F. Vidal an dieselben richtet:

> O proscrits glorieux! qui portiez au Refuge Vos arts, votre industrie et vos nobles labeurs, Relevez vous: l'Histoire, incorruptible juge, De sa voix immortelle adjuge La gloire à Vous, l'honte à vos persécuteurs! 73

Während jedoch Genf mit seinem geringen Gebiete zu dieser Zeit nur einer kleinen Zahl der Flüchtlinge eine bleisbende Zusluchtstätte gewähren konnte, erwies sich das von Bern eroberte und durch die Resormation umgestaltete und veredelte Waadtland als ein für die protestantische Welt geswonnener Schatz, und es war von Seite Berns eben so wohl glaubenseisrige Großherzigkeit als politische Alugheit, wenn es sich die Aufnahme der französischen Flüchtlinge zu Stadt und Land im ganzen welschen Gebiete zur besondern Aufgabe machter denn die Einwanderer bildeten eine dem hülfreichen Bern äußerst dankbare und ergebene Bevölkerung, welche anch auf die gegen ihre Eroberer mehr oder weniger seindlich gesinnten Waadtländer einen versöhnenden Einsluß ausübte. Daher bezeugt der französische Gesandte Tambonneau seiner Regierung:

"Messieurs de Berne ont fait un mandement qui n'est pas tout à fait un ordre exprès, mais une exhortation trèspressante à tous les baillages de leur Etat, pour obliger tous leurs paysans non seulement à contribuer par des aumônes à la subsistance des refugiés, mais même à les prendre chez eux, les nourrir et leur donner tous les secours dont il peuvent être capables." Wie gerne sießen sich die Franzosen in dem schönen Lande nieder, dessen Sprache und beffen Glauben ihnen vertraut waren. Jenen ersten Ankömmlingen aus Ger folgten daher bald die größern Schaaren aus Dauphiné und Languedoc und andern Provinzen des Südens. Der Zudrang war so groß, daß man an Einem Tage in Laufanne 2000 Flüchtlinge zählte. Spottend berichtet daher Tambonneau an den Hof: "Les religionnaires fugitifs contiunent à se rendre en foule à Zurich. J'en ai trouvé quantité sur le chemin de Bâle à Soleure. Un peu de temps apportera du changement au zèle de ces charitables hôtes par la dépense qui augmente à proportion de l'empressement qu'ils ont à donner retraite à ceux qui la leur demandent." Gerade was Laufanne that, widerlegte diese Hoffnung aufs Beste. Den 30. Winterm. 1685 beschloß der Stadtrath, es sollen die Herrschaften und Meister sämmtliche Papisten des Dienstes entlassen; widerspänstige Meister sollen geftraft werden. Die weiter Beförderten erhielten von der Stadt 1 bis 4 Thaler, und der Spitalwagen diente zur Weiterförderung. Die Armen und Kranken wurden in dem bischöflichen Hofe aufgenommen, der fortan zum Spital diente. Handwerker wurden besonders begünstigt: ein Leistenschneider erhielt unentgelblich Erlen- und Eschenholz; einem Chirurgen gab man eine Geldunterstützung. Höhere und schwierigere Gewerbe, deren Erzeugniffe man bisher von Genf, Bern oder Zürich bezogen hatte, wurden beträchtlich gefördert: Tuchfabrikanten erhielten für ein oder zwei Jahre eine Werkstatt angewiesen; Strumpsweber, die Brüder Cremier, bekamen einen Vorschuß von 200 Thalern.

Much der Atademie von Laufanne fam die neue große Auswanderung zu Gute. Elias Merlat, Pfarrer von Saintes an der Charente, hatte die Schrift des großen Jansenisten Unton Urnauld, Le renversement de la morale de Jesu Christ par les erreurs des calvinistes widerlegt. Er wurde verurtheilt, seine hier ausgesprochene Reterei zu bekennen, und neben Verbrennung des Buches zu einer Buge von 3000 Franken. Als er an das Parlament von Bordeaux appellirte, wurde er zur Bufe in Ketten und dann zur Berbannung verurtheilt, 1679. Er floh nach ber Schweiz, wo er in Laufanne Pfarrer und Professor wurde; noch bewahrt die dortige Bibliothet beffen Schriften. Wenn er feine Freunde bei fich bewirthete, so verwendete er ftets einen gleichen Betrag für die Urmen seines Quartiers. — Unter ben Geiftlichen ber Waadt zeichneten sich die Flüchtlinge Bernard und Barbenrac aus, beffen Cohn Johann, Professor des Rechts und Rettor, eine Bierde der Afademie war, aber weil er den Consensus nicht unterschreiben wollte, nach Holland auswanderte. — Die Familie Constant, aus welcher namentlich eine Reihe vorzüglicher Officiere hervorgieng, ließ sich in zwei Linien in Genf und Laufanne nieder, der lettern gehörte der in unferm Jahrhundert viel genannte geistreiche und liebenswürdige Abenteurer Benjamin Constant an, der Freund der Frau von Stael und vorübergehend der Günstling Napoleons.

Freilich, den Verlust solcher kleinen Leute, mochte er auch in die Tausende gehen, ertrug der große König leicht, nachdem der hohe und niedere Abel sich seinem Willen sast ohne Ausnahme gebeugt hatte. Doch war die Schweiz auch jetzt noch so glücklich, einzelnen Ausnahmen jener Hochgestellten und Auserwählten eine Zufluchtstätte bieten zu können. Der Abmiral Abraham Duquesne, welcher Frankreich zu einer Seemacht ersten Kanges erhoben und den Holländer Runter besiegt hatte, wurde nach seiner siegreichen Heimkehr vom Könige mit folgendem Gruße empfangen: "Je voudrais dien, M. D., que vous ne m'empêchassiez pas de récompenser les ser-

vices que vous m'avez rendus comme ils méritent de l'être; mais vous êtez protestant, et vous savez quelles sont mes intentions là-dessus." Worauf der Kriegsmann erwiederte: "Quand j'ai combattu pour Votre Majesté, je n'ai jamais songé si elle était d'une autre religion que moi." Es blieb dabei. Rein Denkmal bezeichnet das Grab des verdienten Mannes. Als dann der Sohn Heinrich, welcher unter seinem Bater mit Ruhm zur Gee gebient hatte, nach dem Widerruf des Cbikts von Nantes nach der Schweiz geflohen und die Herrschaft Aubonne gekauft hatte, errichtete er dem Bater ein Denkmal in der Kirche von Aubonne, in welchem er das Herz seines Baters niederlegte, das ihn auf der Flucht begleitet hatte, mit folgender Inschrift: "Ce tombeau attend les restes de Duquesne. Passant, interroge la cour, l'armée, l'église, et même l'Europe, l'Asie, l'Afrique et les deux mers; demande-leur pourquoi l'on a élevé un superbe mausolée au vaillant Ruyter, et point à Duquesne, son vainqueur? Je vois que, par respect pour le grand roi, tu n'oses pas rompre le silence." — Thatenbegierig begab sich der junge Duquesne mit seinem Bruder Abraham 1689 nach Holland, wo ihn die Generalstaaten ermächtigten, zehn Schiffe auszuruften, um auf der Insel Bourbon eine Kolonie von Refugiés zu gründen, eine Art Republik unter der Oberherrschaft von Holland. Duquesne erließ einen Aufruf an sämmtliche Flüchtlinge der Schweiz, Deutschlands und Hollands, um fie zu einer Fahrt nach einer fernen Insel einzuladen, deren Namen er nicht nannte, dieselbe aber als ein Eben beschrieb. Die Schiffe lagen anfangs 1690 im Texel zur Abfahrt bereit. Ms aber Frankreich von dem geheimen Plane Kunde erhalten, ruftete es Kriegsschiffe aus, um die Landung auf Bourbon zu verhindern. Da Duquesne seinem Vater versprochen hatte, nie gegen Frankreich zu dienen, gab Heinrich nun das Borhaben auf und verkaufte die Schiffe.

Nach seiner Rücksehr in die Schweiz rüstete sich eben Bern, um gegen das feindselige Savoyen zu Wasser und zu

Land friegsbereit zu sein. Duquesne erhielt daher von Bern den Auftrag, eine Kriegsflotte auf dem Genfersee zu errichten. Er ließ in Morges einen Seehasen ausgraben und mehrere Fahrzeuge ausrüsten. Dieselben waren 70 Juß lang, führten zwölf Ruder mit 20 Ruderern, 3 Kanonen und 6 Doppelbhacen. Die Schiffsmannschaft war mit Flinten, Beilen und Enterhacen versehen und jedes Schiff konnte 400 Mann ausenehmen. Schon war aus dem waadtländischen Schiffsvolk die Mannschaft geworben. Da indessen den Krieg abzuwenden verstand, so blieb die Ausrüstung der Kriegsflotte ohne Ersolg.

Um diese Zeit kam nicht als Flüchtling, aber als Beschützer der Flüchtlinge der Burggraf Friedrich von Dohna, der im Auftrage Brandenburgs Statthalter des Fürstenthums Orange gewesen war, nach dem Waadtland, kaufte die Schlösser Coppet und Prangins und erhielt das Bürgerrecht von Bern, viele Jahre im Namen Preußens für die Flüchtlinge thätig.

Eine besonders freundliche Aufnahme fanden die Flüchtslinge auch im schönen Veven, dessen Geistliche, W. Collet, Abr. Dapples und B. Dubosson, 1685 den 17. Herbstm. an Bern berichten, daß 161 Personen aus den Dauphinéschälern Pragelas und Cluzon über Savonen und Wallis zu ihnen gestommen, "persécutés à cause de la Religion et ésvitant les barbares cruautés des Gens de guerre du Roy. Ils sont venu avec leur corps seulement, n'ayant apporté la plupart que leur seul habit et la chemise qui s'est trouvé sur leur corps, à cause de leur suite précipitée qui s'est faicte de nuit." Manche dieser Flüchtlinge hatten bessen Verhältnissen angehört, daher hinterließ in demselben Jahre ein Herr von Montlune ein Vermächtniss von 4000 Franken zum Untershalt eines geslüchteten französsischen Geistlichen in Veven.

- Es wird berechnet, daß während der Jahre der großen Flucht 60,000 Protestanten sich kürzere oder längere Zeit in der romanischen Schweiz aufhielten, von denen 22,000 als hülfsbedürftig aufgezeichnet wurden, 27,000 aber keiner Hülfe bedurften und etwa 12,000 bald weiter zogen. 74

## 20. Die Flüchtlinge in Bern.

Die deutsche Hauptstadt Bern stand ihrem franzöfischen Gebiete stets mit entschlossenem Borgang und theil= nehmender Ermunterung zur Seite. 'Schon vor dem Spruch des Königs faßte der Rath von Bern den 5. Weinmonat 1685 den Beschluß: Sollte der König gegen Aufnahme und Beherbergung seiner Unterthanen, welche mit Mitteln und Mobilien anlangen, Ginspruch thun, so solle eine Gesandtschaft solches entschuldigen und die Haltung des Bündnisses versprechen. "In alleweg aber haben die H. Ehrengesandten sich gegen einander Eydt= und Religions=genössisch neuwer Dingen erflärt, daß man gemeiniglich wegen Beschirmung ber töstlichen Leibs- und Seelenfreiheit nach den bewußten Berabscheidungen, sonderlich de A. 1682, mit göttlichem Buftand alles dasjenige zu gemeiner Wohlfahrt ehrlich und getreuwlich aufzuopfern gefinnt seie, was in jedes Standes äußerstem Bermögen."

Nach der Aufhebung des Ediktes erschienen den 29. Weinmonat zu Narau vor der Tagfatzung Jean de la Porte, Pfarrer in ben Sevennen, und Claude Brouffon, Abvotat beim Parlament zu Toulouse und Aeltester der Gemeinde, mit der Bitte um Sulfe und um Empfehlung an die deutschen Fürsten. Dagegen eröffnete der frangofische Gesandte Tambonneau den Auftrag des Königs, sich gegen die Aufnahme der Exulanten zu erklären, unterstützt von den katholischen Orten, in Folge bes 4. Artifels im Bunde mit Frankreich, welcher laute, daß man des Andern Unterthanen nicht in Schirm noch Landrecht aufnehme, des Andern Feinde und Banditen nicht aufnehme noch bulbe, weder Paß noch Sicherheit gebe, sondern vertreibe und aus dem Lande jage. Berns von Zürich unterstützter Gegenantrag lautete folgender Maßen: "Wir haben einhällig befunden, daß mit gefundem Verstand diejenigen, so allein von des Glaubens wegen, omb sicherheit

willen ihres gewüssens, Frankreich als ihr Batterlandt, auch Haus und Heimath, weib, Ehr, Hab und Guth verlassen und ganz keiner Miffethat bezüchtiget, in diesem Artikul der Ursachen halber nit wol können begriffen sein; weilen bei Aufrichtung besselben die Evangelischen in Frankreich Freiheit der Religion und gänzliche Sicherheit des Gewissens gehabt, und wol Niemanden dazumalen zu sinn gekommen, daß mitler Zeith, Ihnen sowohl die Freiheit des Glaubens als Sicherheit des Gewissens solte entzogen werden: In welchem Fahl Gott mehr zu gehorsamen als den Menschen. Auch soll dabei noch erinnert werden, daß auch zu andern Zeiten des Königs Unterthanen von des Glaubens und Gewissens wegen in die Eidgenossenschaft kommen und aufgenommen worden ohne eine Uhndung." Wenn fernere Instanz gemacht werden wollte, so solle eine Gesandtschaft an Frankreich abgeordnet und eine Erklärung an die katholischen Orte erlassen werden. "Im Fahl bei so miglichen Zeiten eine Stadt Bern oder eine andere evangelische Stadt von Jemanden mit Gewalt sollte angefochten werden, erklärt man sich gegen einander einhellig, angesehen unser Wohl- oder Uebelstand gänzlich an einander hanget, zur Rettung ber angefochtenen Stadt ober Landts, Chr, Leib, Gut und Blut, auch alles Bermögen einzusetzen, und mit Gottes Hülfe einander tapfer und mannlich retten, schirmen und erhalten helfen." Bern schlägt zugleich vor, von Seite der evangelischen Orte in Paris einen Agenten zu halten und die Kriegsstellen zu ergänzen. Durch diese Vorstellungen ließ fich der französische Gesandte begütigen, und eben so die katholischen Orte, denen man die Versicherung zugehen ließ, daß der größte Theil der Exulanten nur Durchreisende seien, baber keine Theurung verursachen und sich jedenfalls nicht in den gemeinen Herrschaften niederlaffen. Demnach erhielt der Landvogt im Thurgan den Befehl, "daß folch landfremd Volk kein Unterschlauf noch Aufenthalt befomme bei hochobrigkeitlicher Straf." Rachträglich wurde ben 16. Winterm. von den evangelischen Orten dem frangofischen Gesandten noch zu Gemüthe

geführt, schon 1572 haben sich viele Familien, auch aus königslichem Geblüt, in die Eidgenossenschaft geflüchtet. "1635 haben die evangelischen Orte die rings um ihre Gränzen verjagten arme Lüt aus dem Suntgau, Elsaß, Frickthal, Schwabenland, Waldstätten, Burgund u. a. Orten, aus ledigem Mitleiden, ohne Unterschied der Resigion und zwar bei theuren Zeiten mildiglich getröstet, aus keinem andern Ubsehen, als die Weil die Barmherzigkeit zu üben. Daher bleibt es beim Beschluß von Aarau." Dabei beschwichtigt Bürgermeister Hirzel von Zürich die bedenklichen katholischen Orte mit der Vorstellung, "daß diese Leute guten Theils künstigen Frühling ihre Gelegensheit anderswo von selbst suchen werden, weil sie anderer Orten weit besser von sander, als es ernähren kann, unterkommen Volk versehenen Lande, als es ernähren kann, unterkommen können."

Allein zur menschlichen und religiösen Theilnahme kam bei Bern noch das Bestreben hinzu, durch Aufnahme der Flüchtlinge zum Gedeihen und zur Wohlfahrt bes Landes beizutragen. So faßte der Rath den 22. Weinm. 1685 den Beschluß, solchen Exulanten, "so die Wollenwäherei und in specie die Tapetzeregen zu machen wol verstehen und nur arbeit begehren, sich selbst zu erhalten und solches andern zu lehren," Stoff, Instrumente und Plat zu verschaffen, um ihren Beruf auszuüben. Noch bewahrt das Rathhaus in Bern einen kunftreich gestickten seidenen Teppich, auf welchem zwei französische Schwestern neben bem doppelten Standeswappen die Wappen der beiden Schultheiße und der Rathsglieder in dankbarer Ergebenheit ausgeführt haben. Den 17. Winterm. geschah im Rathe der Antrag, "daß nach dem Exempel anderer Stände, diejenigen, so in Manufakturen und guten Handwerken erfahren sind, allhier behalten und Ihnen arbeit verschafft werden sollte, dadurch dann sie nit allein sich selbsten und noch andere durchbringen, sondern der schon lang gesuchte Zweck mit introduction der Manufakturen und Handelschaft erreicht werden tonnte." In Folge beffen ward ben 17. Horn. 1686 Gewerbsleuten aus Valence ein Darleihen zur Anlegung einer Tuchfabrik bewilligt. Ein an die französische Kirche stoßendes Gebäude wurde in ein Kommerzienhaus umgewandelt und den Franzosen eingeräumt, um darin Manusakturen zu betreiben. Durchreisende Kausseute wurden aufgesucht, um von ihnen zu vernehmen, "ob sie nicht im Land zu bleiben Lust hätten, und ihre Handthierung treiben wollten, um in solchem Fahl Ihnen zu allerlei Hülf und Handreichung Hossens zu machen." Einem andern Flüchtling aus Montpellier wurde Platz zur Anpflanzung vieler Maulbeerbäume angewiesen, die er aus Frankreich mitgebracht hatte.

Freilich traten wieder einzelne Umstände und Verhältnisse dazwischen, welche für die Niederlassung gewerbsamer Franzosen weniger einladend waren. So berichtet den 5. Jänner 1686 der Landvogt von Morfce S. Stettler an seine Regierung: 36 hätte die Marchands manufacturiers, welche mit ihren Conducteurs, Wullenwebern, Rämmern und Spinnerinnen beisammen waren und nach Deutschland berufen sind, aufhalten und nach Bern senden fonnen. Aber etliche Berner hätten baran keinen Gefallen, da Caftagnet, der jett eine ichone Sandlung zu Genf eingeführt, von Euch aliquo modo abgewiesen worden. Aber eins hat sich zugetragen, daß Euch wohl akfommodierte: fünf Raufleute kamen vor zwei Monaten zu mir, fie haben 80,000 Reichsthaler in Wechselbriefen davon gebracht. Der Ort gefalle ihnen, eine Handlung zu etablieren, wozu sie alle nothwendigen Handlanger, 40 Webstühle und Seide bei der Sand hätten; sie begehren nur obrigkeitliche Protektion und ein gelegenes Haus. Aber als sie sich umsahen, wurden fie nach Laufanne gezogen. Besonders von Zürich habe man ihnen angedeutet, fie wurden baselbst am sicherften sein, Bern und das Welschland seien ohnehin überzogen."

Wie wenig überhaupt das Geschäfts- und Verkehrsleben zu jener Zeit in Bern eingebürgert war, ergiebt sich aus folgender Thatsache. Als im Frühling 1686 mehrere Flüchtslinge namhafte Gelbsummen in Vern an Zins legen wollten,

wurden der Deusch-Seckelmeister und die Benner vom Rathe mit einem Gutachten beauftragt. Dasselbe lautete: "1. Nach dem rothen Buch soll der Stand sich nicht zinspslichtig machen; 2. weil das Geld den Herren unfruchtbar auf dem Hals läge und der Zins verloren gienge, der von 100,000 wenigstens 3000 betrüge; 3. weil die verschiedenen Summen und daher die kleinen Zinse viele Mühe machten; 4. weil es unbeliedige Suiten hätte; 5. weil viel Andere ins Land kämen: daher würden die Summen wieder entzogen, und die Restitution aus dem Schatzewöll wäre nachtheilig. Die Leute seien darum anzuweisen, bei andern Ständen, als Zürich, Basel, Genf, da die Commercia in mehrerm Gang und mehrere Gelegenheit, das Geld anzuwenden, siche anzumelden; oder aber durch Errichtung von Manusakturen das Geld fruchtbar zu machen, wozu man ihnen zu Nutzen des Landes Borschub thun wolle."

Da Bern den Handelsspekulationen und der Gewinnfucht so fern war, erhalten seine menschenfreundlichen Bemühungen, an denen sich die ganze Bürgerschaft betheiligte, um so mehr Werth. Den 12. Weinm. 1686 wurde beschlossen, "vier Alt-Amtleute sollen in den vier Bierteln der Stadt Bern herum gehen, Altvogt Weiß, Altschultheiß von Bonstetten, Altlandvogt Ferdinand von Wattenwyl, Altvogt Hackbrett. Die Durchreisenden sollen in der Rehr bei den Burgern loschiert werben. Die Herren sollen vernehmen, ob sie lieber loschieren, oder ein Jährliches oder Monatliches erlegen wollen, und wie viel. Meister Hegg, der Weinruser, hat Platz in seinen Häusern, auch Stephani und Spitalmeister Berport: diese haben Plat für Krante. Besonders ist für Betten zu sorgen. Es soll auch Getraide, Wein und Holz als Bezahlung angenommen werden." — Den 16. Wintermonat bezieht die Obrigkeit aus den Aemtern Romainmotier, Jerten und Milden 304 Säcke Korn. — Frau Du Roper erzählt uns folgendes Erlebniß: "Quand nous fûmes arrivés aux portes de Berne (c'était en mars 1686) les gardes arrêtèrent notre chariot. Nous ne savions d'abord ce que cela

voulait dire; mais un moment après, un d'eux marcha devant, et nous conduisit au logis du Faucon qui est le meilleur de la ville, et je ne saurais assez louer ici la charité de messieurs les Suisses, qui défrayoient ainsi tous les refugiés qui passaient dans leur pays. Nous nous reposâmes huit jours dans cette bonne auberge, aux dépens de Messieurs de Berne, et quand nous en voulûmes partir, on nous fournit des voitures jusques à Zurich, et on donna ordre à nos conducteurs de nous défrayer sur la route. — Quand nous entrâmes dans la ville de Zurich nous trouvâmes, comme à Berne, des gens qui nous menèrent dans un cabaret, au dépens du canton."

Allein um für die Besorgung der ganzen Masse der herandringenden Flüchtlinge gewachsen zu sein, mußte das ganze Gebiet von Bern in Unspruch genommen werben. Begreiflicher Weise war die Bereitwilligkeit der stamm- und sprachverwandten Waadtländer größer, als in dem deutschen Landestheile. Als aber zwei deutsch sbernerische Municipalstädte mit der Aufnahme der Exulanten verschont zu werden wünschten, schrieb die Regierung den 4. August 1686 an die dortigen Amtleute: "Dbwohl wir darüber dieselben gern verschont hetten, so ist doch dismalen die grausame Verfolgung so stark, und die Noth dieser guten lüthe so groß, daß diese lüth, die bald in unbeschreiblicher Anzahl ankommen, dennoch nicht troftund hülflos gelaffen werden burfen. Demnach sollen die Städte bei ihren ichonen mittlen von diesen frommen Glaubensgenoffen, so nothwendig in landt behalten werden muffen, nach dem Bufpiel anderer Unferer tütschen und weltschen Stette, so viel annehmen, und bis der Allerhöchste es anderst schicket, unterhalten, so weit das Bermögen ihrer Statt und Burgerschaft sich immer erstreden mag." 75

Leider fehlen im Staatsarchiv von Bern die Rechnungen sowohl über die allgemeinen Kollekten, als über die allgemeinen und befondern Unsgaben und Opfer der Behörden und Privaten. Wir lassen daher in den Anmerkungen eine Stizze solgen,

welche dem Zürcher Staatsarchiv enthoben ist. Dieselbe entshält vom 31. Mai 1684 "Steuer für die verfolgten Franzosen in der Stadt Bern und in den Teutschen und Welschen Landen 18863 Kronen."

Wenn diese und andere Summen geringfügig erscheinen möchten, so darf man nicht vergessen, daß nach dem gegenwärtigen Geldwerth der fünf- bis sechsfache Betrag anzunehmen ist, um ein Urtheil über die jeweiligen Opfer zu gewinnen, welche zudem in einer langen Reihe von Jahren alljährlich wiederkehrten. Noch ein größeres Opfer als das Geld war die Mühe und Sorgfalt, welche der tägliche Zu- und Abgang der Hunderte von Flüchtlingen mit ihrer Noth und ihrem Elend, ihrem Jammer und ihren Leiden im Ganzen, namentlich aber benjenigen verursachte, welche sich die Theilnahme für die verfolgten Glaubensbrüder zur besondern Aufgabe machten. Wie oft waren die einzelnen Städte im Fall, bei einem Ueberdrang armer Flüchtlinge, für deren Zahl weder Herberge noch Hülfsmittel ausreichten, die Schwesterstädte bringend um Entlastung anzugehen! In dieser Beziehung ist es wahrhaft erhebend, wie Bern und Zürich in unermüdlicher Aufopferung mit einander wetteiferten. Gleich zu Anfang des großen Zudrangs entschuldigt sich Bern gegen Zürich, daß sie, nachdem nun die armen Leute "schwal- und haufenweise" fommen, dieselben den übrigen Städten zusenden muffen, mit der Bitte um ein "Gutachten, damit wir nicht zu viel oder zu wenig an der Sach thügind, wie sich etwa bei so betrübten Dingen zu verhalten."

Schon den 9. Jänner 1684, als die Vorboten der allsgemeinen Flucht sich einstellten, begegneten sich Bern und Zürich im Entschluß, die Flüchtlinge zu behalten und zu beherbergen, während Basel und Schafshausen dieselben "spedieren" wollten. Aber sämmtliche Stände vereinigten sich darin, einen Kollekten-Fond von 30,000 Gulden anzulegen, aus dem die ersten Bedürfnisse der Flüchtlinge bestritten werden sollen. Für den ersten Beitrag von 2200 fl. wurden die einzelnen Stände

folgender Magen belaftet: Zürich mit 495, Bern 715, Bafel 286, Schaffhausen 286, St. Gallen 176, Appenzell 110, Glarus, Müllhausen und Biel je 44 Gulben. Bur Erleichterung der Aufnahme von Personen erhöhten die beiden großen Orte ihr Kontingent und setzten basjenige ber Schwesterstädte herab, so daß nun von 100 Personen Zürich 30, Bern 50, Basel 12, Schaffhausen 8 trafen. Allein Zudrang und Noth verschoben und überschritten immer wieder dieses Zahlenverhält= niß. So ist berichtet, daß den 16. Wintermonat 1685 die Bahl der Flüchtlinge sich folgender Magen stellte: in Zürich 500, in Bern 1486, in Bafel 50 Haushaltungen; den 5. Chitm. in Zürich 458, in Bern 764, in Basel 184, in Schaffhausen 122 Personen. In viel höherm Mage war das Waadtland belaftet; an dem angegebenen Tage waren in Laufanne 664, Bivis 262, Morges 244, Aelen 174, Neuws 123, Jerten 61 Personen. Freilich bemerkt darüber Zürich an Bern unter dem 7. Chstm., in Zürich und andern Orten befinden sich 800 Personen, "außer 12 alles arme Leute; während namentlich im Welschland ziemlich viel Bemittelte sich aufhalten: die Ueberzahl könnte wohl in die Aargauischen Städte vertheilt werden." Auf eine zweite Klage Zürichs vom 17. Chitm. über die Zusendung einer Uebergahl von Leuten, die im Gebiet von Bern ihr Bermögen aufgebraucht, lautete Berns Antwort: "Aber Bern ist zuerst beladen, und wir vermöchten es nicht zu tragen, wenn nicht Bürger und Unterthanen, ohne daß sie mit ihrem Vermögen zu Rathe gehen, das Ihrige reichlich beitragen würden." Den 29. Chitm. berichtet Bern einläßlicher: "Der Zulauf ist immer groß, daher wir gezwungen, nach Proportion der Angekommenen uns in die übrigen Ort zu entschütten, der Zuversicht, ihr werdet über euer Ratum, über welches wir euch feine zuschicken, die aber mit Gewalt dahin wollen, end nicht aufhalten, fondern zu Gemüth führen, wie die meiste Last auf uns liegt, und was unsern Unterthanen in deutschen und welschen Landen für Nachtheil widerfahrt. Die euch und den übrigen Orten zugesandten wurden

sämmtlich eine Zeit lang bei uns unterhalten und bis zu euerm Territorium versorgt. Wie auch die uns übrig bleibenden meistentheils Prädikanten, Adeliche und alte Leute find, die zu keiner Arbeit tauglich; hingegen die Eurigen, nach sichern Berichten von Guch und Euern Burgern felbst berufen, Guch in euern Manufakturen und Handlungen so dienstlich, auch ihre Nahrung zu gewinnen tüchtig sind, und eigentlich an euerm Kontingent keineswegs sollten gerechnet werden, gleich wie wir die nicht a Conto setzen, die eigene Mittel salviren und sich eine Zeit lang erhalten können, obschon sie uns endlich auch auffallen werben. Ein einziger ift in unserer Stadt, ber ein besonderes Haus wegen starker Familie verzinset, aber er wird mit 63 Fr. monatlich assistiert. Betreffend die 60 groß und flein jungft zu euch Geschickten haben sie sich barauf berufen, daß sie von euch berufen worden." Im Frühling 1686 berichtet Bern, es seien immer viele Erulanten bei ehrlichen Burgern, "jetzt noch, nachdem viele abgereist, über Hundert." Vom 9. Winterm. 1683 bis Ende Mai 1686 haben fie an Reisegeldern ausgegeben 10,274 Gulden, für Aleider und Fuhrwerk 7031, für neun Wirthshäuser 5478, an Auslagen im Ganzen 26,245 Gulden. 77

## 21. Die Flüchtlinge in Zürich.

Wenn das aristokratische Bern der allgemeinen Wohlthätigsteit durch den Einfluß und das Machtwort der Magistratsspersonen und durch obrigkeitliche Mahnung und selbst Strassandrohung zu Hülfe kam, so hatte dagegen das demokratische Zürich den guten Willen und die Berussinteressen seiner "Burger" vorsichtig und sorgfältig in Rechnung zu bringen. Die Regierung in Zürich war eben so weitherzig und opferswillig wie diesenige Berns; in der ZwinglisStadt kam dersselben aber noch ein anderes wirksames Element zu Hülfe, nämslich das kirchliche. Die Kirchens und Schuldiener Zürichs, an ihrer Spitze das unabhängige und hochansehnliche Chorherrens

Stift zum Großen Münster, standen mit den auswärtigen Kirchen in regelmäßiger und weitverzweigter Verbindung, und waren sich von Anfang an gewohnt, für bedrängte Glaubenssgenossen mit Rath und Hülse bei der Hand zu sein. Es hat daher an zahlreichen Beweisen nicht gesehlt, mit welcher Theilsnahme von Bullingers Zeit an die Kirche Zürich die traurigen Schicksale der französischen Protestanten sich zu Herzen genommen: um so eifriger war nun die Kirche beflissen, bei zusnehmender Noth in Verbindung mit dem Staat alle Hülssmittel auszubieten. Dabei stand es aber den Nachsolgern Zwinglisswohl an, neben den äußern Bedürfnissen der versolgten Brüder zugleich und voraus für die innern Bedürfnisse derselben Sorge zu tragen.

Bunächst galt es die Ginrichtung eines geordneten und regelmäßigen Gottesdienstes. Unter den zahlreichen Flücht= lingen aus der frangosischen Geiftlichkeit mar Baul Reboulet 1683 nach Lausanne gekommen, wo er sich den dortigen Geist= lichen empfohlen hatte, so daß er als Gehülfe an die französische Kirche nach Basel berufen wurde. Von hier, durch Peter Werenfels empfohlen, kam er im Frühling 1685, 30 Jahre alt, nach Zürich, wo er bei Professor 3. Rudolf Sofmeister eine liebreiche Aufnahme und mehrjährige Herberge fand. Man erlaubte ihm im großen Hörsaale des Kollegiums beim Großen Münster zu predigen. Er erwarb sich solchen Beifall, daß er den 12. Herbstm. dieses Jahres einhellig zum bleibenden Pfarrer der französischen Gemeinde erwählt wurde. Den 27. gleichen Monats famen die Häupter des Rathes und des Kirchen-Konventes auf der Chorherrenstube zusammen, und verordneten, daß der frangösuche Gottesdienst am Sonntag um eilf Uhr durch eine Glode beim Fraumunfter eingeläutet werden solle. Ferner foll ein Gottesbienst am Dienstag zur gewöhnlichen Stunde stattfinden, die Predigt mit besonderm Text foll nament= lich enthalten Warnung des Bolfes vor Abfall, Borftellung ber Greuel des Papftthums und Darstellung der Roth in Frantreich. Für diese besondern Gottesbienfte verfaßte Professor

3. Heinrich Schweizer "etliche ingründige Gebete." Bis Ende des Gottesbienftes sollen die Berkaufsladen geschloffen bleiben. Ferner wurde berathen, wie Brandenburg, Lüneburg, Braunschweig und andere lutherische, der französischen Kirche nicht ungeneigte Fürsten und Stände für Aufnahme der Erulanten disponiert werden könnten, namentlich Würtemberg für Feldarbeiter; "füraus aber wie man einen Berweis des Königs wegen Beherbergung seiner Unterthanen, auch sogar mit Gab und Gut, verantworten wolle." — Für Aufnahme und Beherbergung der Erulanten wurden bestimmt das Selnau und der neue Zuchthof, welche mit allem Nothwendigen versehen werden sollen, jenes für das "gemeine Bolf", dieser für die "Angesehenern". Daneben fam in Frage, ob dem Selnau nicht ein Anbau für die durchreisenden armen Leute gemacht werden solle. Ferner sollen den Flüchtlingen eingeräumt werden das haus zum Röslibad, der Schützenplat und das Bogenschützen-Saus. Zudem haben die Geiftlichen die Aufnahme "in ihre ohnehin großen Häuser freiwillig anerboten." Die Inspection von Selnau und Neuhof wurde dem Obmann Eflinger übertragen, welcher nebst seiner Familie viele Jahre lang die Sorge für die Flüchtlinge sich auf die menschenfreunds lichste Weise angelegen sein ließ. Eglinger sollte, den "Unterhalt zu regulieren, besonders mit Pfarrer Reboulet Raths pflegen und H. Blaß fragen, wie man sich in Genf gegen die Leute verhalte. Für Selnau sollen nach dem Mufter von Strafburg Matraten gemacht werden, wovon Spanweid und St. Jakob je die Hälfte bezahlen. Besonders aber rechnet man auf das Mitleid der Burgerschaft. Daneben ist zu trachten, wie die Exulanten zu ehrlicher Arbeit und Gewinnung ihres Stucks Brot anzuhalten seien, und wie die Handwerksleut ohne Nachtheil der Burger ihre Handthierung treiben können." Bur Oberleitung des Ganzen zeigten sich die obersten Magistrats= personen bereit, indem die jeweils "ruhenden", d. h. nicht im Umte befindlichen, derselben ein besonderes Rollegium bildeten, bestehend aus dem Bürgermeister, Seckelmeister, Statthalter,

Obmann und den zur Kollekte Verordneten. Der am meisten beschäftigte Beamte war der Schreiber der Exulanten-Kammer, wozu gewöhnlich ein angesehener und hoffnungsvoller junger Bürger gewählt wurde, welcher sich durch diese aufopfernden Dienstleistungen zu höhern Bürden empfahl. Der erste war Johannes Rahn, dann Ulrich Bodmer, David Deri, Wilhelm Hofmeister.

Der aus den genannten Magistraten bestellte "geheime Rath" beschied den 5. Weinm. vor sich Reboulet, Eflinger und Kaspar Thomann, den Berwalter im Selnau, und eröffnete die getroffenen Unftalten. Für diejenigen Flüchtlinge, welche im Selnau untergebracht werben, hat das Obmannamt Gelieger, Salz, Holz, Feuer und Licht bestritten, dazu empfängt jede Person täglich 5 Schilling an baar. Wo mehrere in einer Haushaltung zusammen leben, etwas weniger. Das Brod liefert das Kornamt, im Gewicht wie ein zweipfündiges "Bogenter-Brot" zu 2 Schilling; den Wein giebt bas Obmannamt ab, "einen gesunden alten Wein, der wohl 3 Gulden der Eimer gilt", die Maß zu 1 Schilling 6 Heller für die Exulanten, aber "fonft niemanden". Die Brügen wird vom Spital dargereicht; die nöthigen Schuh und Hemden liegen dem Almosenamt ob. Meister Kaspar Thomann hat die Aussicht über diefer Leute Berhalten, auch über Sausrath, Wein und Brot, "bas er ihnen allein um baar Geld verkauft". Seine Herberge ift der untere Boden, wo er ein Jahr lang zu verbleiben hat, mit Feuer und Licht und eigenem Hausrath. Für seine Mühe erhält er wöchentlich 5 Pfund aus der Rollette und hat sich Raths zu erholen bei Obmann Eflinger. Diesem haben zur Ginrichtung im Selnau Konftafel, Bunfte, auch Befellschaften zu liefern je ein halb Dutend ginnerne Teller, 1 Tijdlachen, 1 Handzwählen, 1 Kertenfted nebst Abbreche, fammt anderm Hausrath und Plunder, "alles an sauberem, gutem und währhaftem Büg, barunter auch etwas Rupferis." Ferner fauft Eflinger einen Zentner Unten und einen Zentner Ras, eben fo Sefter, Blafer, Beden ac. Bur ben Reuenhof

hat er die nöthigen Bettstatten, nach Art berjenigen in Selnau, bei verschiedenen Meistern machen zu lassen. Das Spitalamt liesert für den Neuenhof 13 der besten Betten, welche es seiner Zeit wieder bezieht. Für das Selnau wird ein der französsischen Sprache verständiger, ehrlicher Abwart, zu 5 Schilling täglich, bestellt. Psleger Straßer richtet die Spanweid und das Nöslidad für die Exulanten ein, welche Anstalten Zunstsmeister Steiner und Obmann Exlinger in Augenschein nehmen. Niemand wird im Selnau oder an andern Orten aufgenommen ohne authentische Bolletten, d. h. jene oben genannte amtliche Attestate. Künstig wird Zeder in den Wirthshäusern nicht höher als um 12 Schilling, ein Kind um 6 Schilling traktiert. Die Wirthe und Gastzeber wollen dergleichen Leute um den Nachtschilling in ihren Häusern aufnehmen, den Donnerstag ausges nommen, wegen des Wochenmarktes.

Das den 30. Herbstm. 1685 begonnene Manuale der Exulanten-Rammer enthält zudem folgende nähere Bestimmungen. "Die Berordneten sollen wo möglich alle Tage zusammenkommen. Wollen Bürger Exulanten an Tisch nehmen, so empfangen sie für die Haushaltung 50 Gulben, 3 Mutt Kernen und 3 Eimer Wein. Aber es sollen feine Betten aus bem Selnau in Bürgerhäuser abgegeben werden. Die französischen Minister sollen bei den Geistlichen beherbergt werden. Bornehme Leute, die nicht aus eigenen Mitteln leben und in einem Bürgerhaus sich vertischgelten, denen soll nebst ordentlichem Wein wöchentlich ein Thaler ober eine Krone verabreicht werden. Ihre Pferde bringt man bei Müllern unter, wöchentlich zu 20 Baten. Andere Pferde und Gfel von Exulanten werden verkauft und den Eigenthümern der Werth zugestellt. Man soll trachten, die Exulanten bis auf den Frühling zu behalten, und ihnen zu arbeiten geben. Die Weiber sollen zum Spinnen und Nähen angehalten werden, und wenn fleißig, soll ihnen 3 Schilling des Tags über das Taggeld verabreicht werden. Gesunde und Starke sollen mit Freundlichfeit zur Abreise angehalten, Alte und Kranke geduldig gepflegt werden. Wer Frau und Kinder aus Frankreich abholen will, dem soll jedesmal 3 Thaler Reisegelb gegeben werden."

So kleinlich diese Einzelheiten sind, so beweisen sie doch in hohem Grade die treue und liebevolle Sorgfalt für die armen Flüchtlinge. Diese einläßliche Bestissenheit ist um so werthvoller, da sonst die kleinen schweizerischen Republiken vor dem gewaltthätigen Jorn des großen Königs einen gemessenn Respekt hatten. Daher wurde beliebt, daß der von Reboulet eingeholte Bericht über den Zustand von Frankreich nicht in der Synode verlesen werden solle, dagegen werde Bürgermeister Escher daselbst mündlich berichten. Auch soll der Konvent sorgfältig prüsen, was den Dekanen zu Handen der Kapitularen mitzutheilen sei. Ebenso wurden die Zeitungen angewiesen, mit den Nachrichten gewahrsam zu versahren.

Reboulet kam beim Konvent mit dem Gesuch ein, daß der französischen Genossenschaft ein Konsistorium bewilligt werden möchte. Darüber trat das Kollegium mit Reboulet und Paul Teraffon, Dr. Med. und gewesenem Aeltesten gu Die in Dauphiné, ("der sich um viele Schweizer, die sich der Studien halb in Frankreich aufgehalten, verdient gemacht") in Berathung. Nach dem Wunsch der Franzosen und nach dem Vorschlag des Konventes sollte das Konsistorium unter der Leitung und Aufsicht des Rathes stehen und daher drei aus den Mitgliedern des kleinen Rathes, von den Säuptern Statthalter Escher, einer ber drei weltlichen Examinatoren und der französische Steuerverwalter, aus dem Konvente Craminator Holzhalb, Berwalter Wirth und Archidiaton Gegner ersehen werden; aus der französischen Gemeinde, neben Reboulet und Teraffon, du Collet, ein Edelmann aus Grenoble, und Quilier Raufmann, zu welchen unter den sieben hier befindlichen französischen Kirchendienern noch zwei eine Zeit lang auch auf Abwechslung fommen könnten, Neid abzulehnen, unter sich durch das Lovs gewählt."

a. Anfangs steht das Präsidium und die Umfrag bei Reboulet.

- b. Der Ort des Konsistoriums ist die Chorherrenstube.
- c. Wie oft, an welchen Wochentagen nebst andern Umständen ist dem Konsistorium überlassen.
- d. Die Aufgabe des Konsistoriums ist die Ordnung beim Gottesdienst in den Hauptpredigten, Kinderlehren, Abendgebeten und Betstunden, und daß das Wort Gottes lauter und rein, nach der Schrift und nach der französischen, mit unserer eidsgenössischen übereinstimmenden Konsessischen, mit unserer eidsgenössischen übereinste und die Zudienung der heiligen Sacramente stellen wir dem Konsistorium anheim, mit Genehmigung des Kathes. Die christliche Kirchenzucht wird gehandhabt allein nach Gewohnheit und Brauch unserer Kirche, gemäß den Zürcherischen Sahungen. Den 14. Winterm. genehmigte der Kath das Konsistorium und obige Organisation desselben, und erlaubte zugleich, daß der Kandidat J. Konrad Werndli von Zürich bisweilen beim Gottesdienste aushelse und zur Seelsorge gebraucht werde.

Den 7. Christm. stellte das Konsistorium dem Rathe vor, "weil sich viele französische Kinder in Zürich befinden, die in der Religion unterrichtet werden sollten, wäre nothwendig, daß die Kinder in unsere Schulen geführt, oder aber von einer bequemen Person, die zugleich französisch und deutsch reden und schreiben würde, diese unterrichtet würden." Das jährliche Schulgeld betrug einen Gulden; für Kinder der Armen bezahlte der Kirchenfond. Wenn Kinder von Bürgern in die französische Schule geschickt werden wollen, haben sich die Eltern nach Gebühr mit dem Schulmeister abzufinden. Ein Landvogt Heß vergabte 500 Gulden für die französische Schule. Ferner sollte wöchentlich eine französische Katechisation statt haben, damit nicht allein die Kinder, sondern auch die alten Leute desto besser in der Religion unterrichtet wurden. "Bei der Nähe des heiligen Weihnachtsfestes habe man sich dahin verstanden, daß am Weihnachtstag bei dem Kreuz die Morgenpredigt und zugleich die heilige Kommunion nach ihren Kirchengebräuchen, allem Aergerniß vorzubeugen, mit ordinari Brot und rothem Wein

(da es ihnen gleich sein werde, ob in hölzernen oder gläsernen Bechern) dargereicht werde; darnach die Danksagungspredigt auch daselbst. Am Nachtag geschieht die Predigt ebenfalls beim Kreuz ohne Kommunion, und das Abendgebet beim Frauensmünster; Sonntags dem ordinari Gebrauch nach Predigt und Gebet beim Frauenmünster."

Bald darauf sah sich der Konvent veranlaßt, dem Rath zu Handen des Konsistoriums Folgendes zu belieben: Rebouslet soll nicht nur predigen, sondern auch katechisieren; denn es soll kein Katechet oder Bikar angestellt werden, sondern wo Aushülfe nöthig, ihm die übrigen in Zürich besindlichen fransösischen Geistlichen helsen. "Darnach soll er mit Zuziehung der übrigen französischen Kirchenältesten je lieber je mehr darnach trachten, das Bolk zu solcher Chrbarkeit und Ordnung vor, in und nach ihrem Gottesdienst anzuleiten, wie sie bei uns gewahren."

In Folge dessen schlug das Konfistorium folgende Organisation bes Unterrichtes in Rirche und Schule vor, unter Borbehalt der Genehmigung des Rathes: "1. Die Ratechese findet Sonntag Morgens bei St. Anna statt, zur Zeit der deutschen Predigt, dergestalt, daß man sich nach Schluß der= selben zur französischen Predigt begeben kann. 2. Man erklärt in dieser Katechese die driftliche Lehre, wie sie im Zürcherischen Katechisinus enthalten ift. 3. Der Kantor Bofc und Ravanel lehren in dem Zimmer unter dem obern Kollegium lesen und schreiben. Sie lehren auch rechnen und besonders die Anfangsgründe der Religion, nach dem beutsch-frangofischen Zürcherischen Katechismus. Das Alles ohne von unsern Herren Bezahlung zu erwarten. 4. Die Schule wird Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag um 7 Uhr Morgens eröffnet, und geschlossen, weim die Kinder der Stadt das Kollegium verlaffen. Rachmittags begiebt man sich um 1 Uhr in dasselbe Lokal, und um 3 Uhr geht es zum Gebet. Mittwochs um 2 Uhr ver fügt man sich zur Predigt, indem man immer in der Ordnung einhergeht, wie es Branch der Stadt ift. Rach Predigt und

Gebet ist Urlaub. Montags und Donnerstags Morgen wird die Schule erst um 9 Uhr eröffnet, im Winter gar nicht. 5. Die französischen Lehrer tragen Sorge, daß die Kinder feinen garm machen neben dem Kollegium, um den Unterricht in den Klassen nicht zu stören. 6. Mittwochs von 1 bis 2 werden die Kinder in der Schule über den Katechismus sorgfältig geprüft. 7. In der französischen Kirche nehmen die Kinder während der Predigt und Katechese die Plätze ein, welche für die Schulen der Stadt bestimmt sind, gegenüber der Rangel, hinter den Bänken der Geistlichen. 8. Das Konsistorium bittet Ludwig Chambon, den Ratechismus und die Stelle des Ratechisten zu übernehmen, so lange er hier bleibt." Dieser hatte nach langer Gefangenschaft mit Ginbuge seiner Güter nebft einem Theil seiner Familie sich nach Zürich gerettet, wo er im Hause von Archidiakon Gegner mehrere Jahre liebreich gepflegt wurde. Er hatte die deutsche Sprache erlernt und den Bürcher Katechismus sammt bem Fragstücklein ins Französische übersett. Neben dem Religionsunterricht besuchte er die franken Landsleute in den Privathäusern und im Spital. Im Frühling 1687 waren 14 frangösische Geistliche längere Zeit in Bürich, welche Predigten, Kinderlehre und Krankenbesuche abwechselnd unter sich vertheilten.

Da in der ganzen Zeit der achtziger Jahre in Zürich stets 500 bis 800 Personen unterhalten und beherbergt wurden, so bemühte sich die Stadt, den Flüchtlingen auch außer ihren Mauern Aufnahme zu verschaffen, zunächst in den im Stadtbann besindlichen vier Wachten. Zu diesem Behuf wurde über den Winter sür eine Mannsperson 40 Gulden nebst drei Mutt Kernen und drei Eimer Wein angeboten, für eine Weidsperson 30 Gulden. In Oberstraß ist man bereit, zu den disherigen 30 Personen noch 26 auszunehmen, wosern man etwas mit Betten aushilst. Unterstraß ist schon voll Bolks, indem sich über 100 Wolksmbler daselbst aushalten, so daß die Gemeindskinder keinen Unterschlauf sinden können. In Fluntern sind bereits 39 Wolksmbler, Hottingen könnte

ungefähr 20 Personen ausnehmen. Wiptingen entschuldigte sich, da weder Raum noch Betten vorhanden seien. Alle aber erstlären, daß es ihnen nicht möglich sei, solche Leute umsonst zu nehmen, sendern nur unter der Bedingung, daß man ihnen mit dem gemeldeten Tischgeld begegne. "Daneben werden von den Gemeinden und namentlich von Hettingen die schönen Güter und Häuser vorgeschlagen, welche die Herren Bürger bei ihnen haben, und diese armen Leute mit minderer Beschwerde, denn sie bei ihren Lehenleuten logieren könnten." — Wie ernst die Stadt Jürich die Theilnahme sür die verssolgten Glaubensgenossen auffaßte, geht daraus herver, daß der Rath am Ende des Jahres 1685 die "Einstellung der Neusjahrsergötslichkeiten auf Jünsten und andern Orten" beschloß; auch "Unterlassung der Stubenhitzen außer der Bibliothef und Mäusik-Gesellschaft."

Wenn basjenige, was die Municipalstädte bes Standes Burich für die Flüchtlinge thaten, weit hinter bem gurudbleibt, was diejenigen bes durch Nachbarichaft und Sprache mit Frantreich verwandten Welich = Berner Gebietes boten, jo ift doch auch ihre unverdroffene Nacheiferung bemerkenswerth. Namentlich zeichnete fich bas bamals fleine Winterthur durch unermüdliche Bereitwilligkeit aus, indem es alle die Jahre hindurch ungefähr einen Sechstheil der jeweilen in der Hauptstadt Aufgenommenen beherbergte, und in gleichem Grade sich auch an den Steuern für die Flüchtlinge betheiligte. Indem Winterthur ben 19. Christm. 1685 einen Steuerbetrag von 1152 Bulben nach Zürich sendet und bemerkt, daß man viele Durchreisende aus der Herberge lose und mit einem Zehrgeld begabe, fügt es hinzu: "Es thut uns weh, daß man ichimpflich redt und foldes auf der Rangel angezogen worden, daß wir nur 4-500 Gulden gesteuert, und zur Straf beisen uns jo viel Bolf zugesendet hat." Biele Jahre lang wurde für die beber bergten Exulanten ein Pfarrer und ein Schulmeister unter halten. - Das tleine Städtchen Eglijau am Rhein, ber Raftort in ber Mitte zwischen Burich und Schafsbausen, an

der Heerstraße, welche der größte Theil der Flüchtlinge auf dem großen Wanderzuge nach Deutschland einschlug, zeigte sich auf die angelegentliche Verwendung des dortigen Landvogtes Chriftof Werdmüller besonders freundlich. Den 19. Chriftmonat berichtet ber Landvogt an den Bürgermeister in Zurich: "Die Exulanten werden in zwei weite und kommliche Gemach abgetheilt, da an einem Ort 12, am andern 7 Personen beis fammen hausen, ein Weib mit ihrem Kind besonders. Täglich wird auf die Person ein Pfund Brot und eine Maaß Wein aus dem Stadtfeller und dem Spendamt verabreicht, und den Vornehmern auch an einigen Tagen Fleisch. Für Betten und Hausrath und Licht wird geforgt. Für Prädikant Teraffon (Bruder des in Zürich weilenden Arztes) mit Haushaltung ist ein neues Haus mit Bettzeug und Hausrath nebst einigem Geld bestellt. Bur Erleichterung der Unkosten soll von habenden Leuten, weil sie der Herbergung entlastet, auf Weihnachten in den 4 Rirchen der Herrschaft eine Steuer gesammelt werden. — Auch das damals Zürich angehörige Stein am Rhein beherbergte fortwährend Flüchtlinge. Da es bei den Bürgern an guten Betten mangle, so haben sie bie Exulanten in den Wirthshäusern untergebracht und dieselben mit dem Mangelnden an Kleidern, Hemden und Schuhen versehen. Die Person empfange täglich eine Maß Wein und 12 Kreuzer. "Prädis fant Roman mit den Seinigen hat eine angenehme Stube und einen feinen Saal erhalten, ist von Jug auf neu bekleidet und nebst den Seinigen mit Bett, Gewand und anderm erforderlichen Weißzeug und Hausrath versehen und für seinen täglichen Unterhalt ein Gewisses verordnet." — Auch Elgg war eine fortwährende Flüchtlings-Herberge, wo Simon Dalbiac von Nismes über 6 Jahre Prediger seiner Landslente war. Us derfelbe nach Elgg abging, erhielt er 3 Louisd'or und wurde in einer Rutsche dahin geförbert. 78

#### 22. Die Flüchtlinge in Bafel.

Wenn Bafel als Kanton in seinem Ginflusse und seinen Leistungen weit hinter Bern und Zurich zuruchfteht, so nimmt es bagegen als Stadt eine nicht minder bedeutende Stellung ein, indem keine andere Stadt der beutschen Schweiz unter ihren Bürgergeschlechtern eine so große Zahl evangelischer Flüchtlinge zählt, wie Bafel. Die Nähe Frankreichs, der alte Ruhm der Universität und das Ansehen des Reichthums und der Wohlthätigkeit zog von Anfang an die verfolgten französischen Protestanten berbei. In Basel eröffneten Farel und Calvin ihre reformatorische Thätigkeit. Rühne und strebsame Geifter wie Caftellio und Beter Ramus fanden in Bafel eine bleibende oder wenigstens vorübergehend ichütende Berberge, daher der lettere seinen warmen Dank ansspricht für das, was er gesehen und gehört in dieser "gastfreundlichen und wahrhaft königlichen Stadt, wo man sich aus allen Gegenden Europas versammelt." Wie diese mit Calvin im Kannof befindlichen Männer wagte das selbständige Basel auch den gelehrten Piemontesen Curio in seiner vieljährigen Thätigkeit an der Universität zu schützen, wo er zahlreiche Zuhörer aller Länder um sich versammelte und namentlich auch den anziehenden Mittelpunkt für die Italiener bildete, unter denen die Socin aus Siena, die Zannoni aus Bicenza, die d'Annoni aus der Lombardei, die Werthemann ans Plurs bald zu großem Ansehen gelangten. Und der Arzt Wilh. Gratarolus von Bergamo befand sich so gut in Basel, daß er von Marburg dahin zurnäckehrte und erklärte, er wolle "hier lieber ohne Besoldung sein, als bort mit 200 Gulden." Beneditt Socin fam 1555 gugleich mit der Auswanderung der Locarner von Bellinzona nach Basel. Auch die Locarner ließen sich nebst Zürich vornemlich gerne in Basel nieder, wo die Bergasca, die Appiani und Rosalini sich für ihre Geschäfte einer ermunternden Aufnahme zu erfreuen hatten. Diesen

folgten im Anfang des siebzehnten Jahrhunderts nach dem Beltliner Mord die Paravicini und Stuppani aus dem Engadin und die Fatio aus Chiavenna. Basel weist die älteste frangösische Rirche ber deutschen Schweiz auf, ba, wie wir gesehen haben, die edlen Flüchtlinge nach der Pariser Mordnacht, im Hause der Frau von Faulny sich zum Gottesdienste versammelten. Hier fand Frang Hotmann sein lettes Arbeitsfeld und sein Grab. Bald folgten die in der Kulturgeschichte ihrer neuen Beimat ausgezeichneten Battier und Baffavant. Der Argt Johann Bauhin von Amiens war um seines Glaubens willen zum Feuer verdammt, wurde jedoch von der Königin Margaretha von Navarra gerettet, die er von einer schweren Krankheit geheilt hatte. Da er sich aber in der Heimat nicht mehr sicher fühlte, floh er nach den Niederlanden. Doch in Antwerpen von der Inquisition bedroht, begab er sich nach Deutschland und dann nach Basel, wo er, 32 Jahre alt, von allen Mitteln entblößt, als Korrektor bei Hieronymus Froben eintrat, bald aber zutrauensvoll unter die Aerzte aufgenommen wurde. Konrad Gefiner schätzte seine Kenntnisse hoch, er selbst aber bekennt: "Seine Gebete haben mehr bewirkt als seine Heilmittel." Noch berühmter war deffen Sohn Kafpar, der Botanifer.

Nach einem anfangs auf die Predigt beschränkten Gottesbienst wurden den französischen Flüchtlingen vom Jahre 1588 an auch Tause, Abendmahl und Cheeinsegnung nach dem Gebrauch der französischen Kirche in einem Saale des obern Kollegiums erlaubt. Da sich die Italiener an die Franzosen anschlossen, so zählte die französische Kirche schon 1591 300 Mitglieder, daher Turenne im Namen Heinrichs IV. dem Rathe von Basel in einem verbindlichen Schreiben die menschenstreundliche Aufnahme der resormirten Franzosen verdankte, "als Franzose und als Mitglied der Kirche Gottes", welcher er spreisich nach dem Vorgange seines Herrn ebenfalls untreu wurde. Während die guten Theils wohlhabenden und gewerbsamen Franzosen ihre Kunstsertigkeiten und ihre Betriebsamkeit nach

Basel brachten und so zu einem fördernden und belebenden Elemente wurden, blieben dagegen ihre freiere und fröhlichere Lebensanschauung und die daraus hervorgehenden Sitten und Gewohnheiten für die einfachen Berhältniffe der Bürgerschaft nicht ohne Störung. Der Rath ließ daher die frangösischen Beistlichen auffordern, ihre Gemeindegenoffen zu ermahmen, den Bürgern auf dem Markte nicht das Beste vorweg zu nehmen, sondern jenen Ben Vorgang zu laffen und sich überhaupt der Kleiderpracht und der üppigen Mahlzeiten zu enthalten. Selbstwerständlich galt auch im demokratischen Basel die Regel, daß die Eingewanderten nur folche Handwerfe und Gewerbe einführen durften, welche nicht schon von Bürgern betrieben wurden. Allein ungeachtet im siebzehnten Sahrhundert die Aufnahme ins Bürgerrecht erschwert wurde, vermehrte sich doch die Zahl der französischen Einwanderer, so daß allmählig der Saal des obern Kollegiums zu enge wurde, namentlich an Festen, an benen Gläubige aus dem Bisthum Basel sich einstellten. Daher bewilligte der Rath 1614 die Dominifaner-Rirche, welche Ballier Seitmann durch die erfte Predigt für den frangösischen Gottesdienst einweihte, der Rachfolger von Leonhard Constant und Jakob Couet, welche zusammen abwechslungsweise, von Lyon und Paris an Basel für einige Zeit gelieben, burch ihre ausgezeichneten Gaben die Rirche von Basel besonders gehoben hatten. Der erstere hinter ließ der Gemeinde 1610 ein Bermächtniß von 1000 Gulben. Heinrich IV. hatte Couet zu feinem Hofprediger berufen, "sachant votre suffisance, fidelité et capacité à traicter la Parolle de Dieu." Die Rosten ihrer Kirche bestritten die Frangosen lange burch Stenern, wobei die Beistlichen sich mit Wenigem begnügen mußten: denn Conftant hatte 150, Couet 100 Gulden Jahrgehalt. Unfangs wurden die Geiftlichen burch fämmtliche Glieder der französischen Gemeinde gewählt. 1682 an fand die Wahl auf den Wunsch der französischen Gemeinde unter dem Borsit des Antistes der Kirche Basel durch das Ronfistorium der frangosischen Gemeinde, vereint mit

den vier städtischen Schulherren, statt. Es fehlte der französischen Kirche in Basel nie an vorzüglichen Geistlichen, so um die Mitte des 17. Jahrhunderts Daniel Toussaint und Rean de la Faye, welche fich als Prediger wie als Schrift= steller einen Namen machten. Auch des letztern Sohn hielt fich in Bafel auf, den Rath versichernd, ichon seien drei Bücher von ihm gedruckt, er habe aber noch sieben bis acht andere geschrieben, welche, wenn gedruckt, der ganzen Erde zeigen werden, daß er nütslich arbeite, darunter Histoire de la vie de tous les savants qui ont fleuri à Bâle. Der erweckende Zustand der Gemeinde trug wesentlich dazu bei, daß angesehene Familien der französischen Flüchtlinge sich in Basel niederließen. Dem siebzehnten Jahrhundert gehören an die Bernoulli, Sarafin, Chrift, Legrand, Miville, Raillard, Lachenal, Forfart, welche theils in der Wiffenschaft, theils im Geschäftsleben durch verschiedene Zweige mehrere Generationen hindurch bis auf unsere Tage ihrer Heimat zu großer Ehre gereichten. "Doch kommt keine in wissenschaftlicher Berühmtheit der Familie Bernoulli gleich; ja es steht dieselbe nicht nur in unserer einheimischen Gelehrtengeschichte, sondern in der Gelehrtengeschichte im Allgemeinen als unerreichtes Beispiel da. Acht Mitglieder der Familie haben sich durch ihre Leistungen in der Mathematik einen rühmlichen Namen erworben, und barunter sind drei, Jafob, Johann und Daniel, Mathematiker ersten Ranges." (P. Merian.) Achilles Werthemann, der Fabrikant von Seidenbanden, lernte auf der Straßburger Messe den Johann de Barn fennen, dessen Familie ursprünglich von Tournay in Belgien sich zu Frankfurt niedergelassen hatte, und welcher in Geschäften seines Saufes auf einem von denselben befrachteten Schiffe die Reise nach Guinea gemacht hatte. Werthemann faßte für den jungen Mann eine väterliche Zuneigung, veranlagte ihn zur Niederlassung in Basel und nahm ihn 1632 als Antheilhaber in sein Geschäft auf. Durch Jakobea Battier wurde er Werthemanns Schwager, und derselbe Geschäftszweig, in welchen ihn sein Gönner ein-

geführt, blieb in der Familie de Bary bis in die neueste Zeit. Neben den Werthemann und de Bary verdankt Basel Th. Battier, R. de Lachenal und Fatio die Ginführung der Bandweberei durch die Kunststühle (Bändelmühlen) 1661—1681. Es ist ein besonderer Vorzug von Basel, daß die daselbst niedergelaffenen Flüchtlinge weniger Schwierigkeiten fanden, in das Bürgerrecht aufgenommen zu werden, als in andern Städten der deutschen Schweiz. Dazu trug wesentlich bei, daß die Aufgenommenen entweder durch Gelehrsamkeit ausgezeichnete Männer waren, wie die Bauhin und Bernoulli, oder dann neben ihrem Gewerbssleiß durch herbeigebrachte, muthig und geschieft gerettete Bermögen und Güter sich empfahlen. So weiß man zufällig, daß eine Wittwe Bosc von Lyon, die Enkelin des Matthias Spon, Kaufmanns von Lyon, Bürgers in Zürich, bei Johannes Schönauer von Basel bie Bezahlung einer Schuld von 25,000 Franken, und bei der Wittme bes Johannes Frey baselbst von 10,000 Franken beauspruchte, welche aus der Verbindung dieser beiden Geschlechter mit französischen Flüchtlingen herrührten. Aus diesem Beispiele ift gu erschen, daß die im Durchschnitt wohlhabenden Familien der evangelischen Flüchtlinge in Basel sich mit denjenigen der alten Bürger leichter und schneller verschmolzen, als es sonst in den übrigen Städten der deutschen Schweiz der Fall war.

Gleichwohl tritt eine unter diesen Umständen auffallende Erscheinung zu Tage. Während Basel in neuerer Zeit durch die Großartigkeit und Bielseitigkeit seiner Wohlthaten sich vor andern Städten der Schweiz auszeichnet, wird damals geklagt, gekargt und gemarktet. Diese Stadt, doppelt so groß als Schafshausen, mit einer um einen Drittheil größern Bevölferung ihrer Landschaft, begnügt sich in den Leistungen für die evangelischen Flüchtlinge häusig, sich auf gleiche Linie mit Schafshausen zu stellen. Allein wie Zürich und Bern durch den Vortheil ihrer Officiere im französischen Kriegsdienst gebunden waren, und daher nie wagen dursten, diesen zu fünden, um ihrer Verwendung sür die Glaubensgenossen sein Aachdruck zu

geben, so war auch Basel, die Gewerdsstadt an der Gränze Frankreichs, durch die Interessen ihres Handels und ihrer Fabrikation vom Nachbarlande abhängig und dadurch gehemmt, weil der Verkehr mit Frankreich ihre beträchtlichste Einnahmes quelle bildete, der französische Hof aber sogleich bereit war, mißbeliedige Schritte von dieser empfindlichsten Seite zu desstrasen. Die wider alle Vorstellungen der Schweiz im Bestrasen. Die wider alle Vorstellungen der Schweiz im Bestich der Stadt Basel um diese Zeit erbaute Festung Hüningen enthielt in der Inschrift über dem Schweizerthor einen deutslichen Fingerzeig: Sociis tutelam, hostidus terrorem. (Den Freunden zum Schutz, den Feinden zum Trutz.) Dazu fam, daß ein größer Theil der Einkünste der Universität und der Geistlichkeit in den Gesällen bestand, welche aus dem Sundgau zu beziehen waren, mit deren Zurüchaltung Frankreich wiedersholt drohte.

Es war daher ein Beweis muthvoller Unabhängigkeit, daß unter solchen Umständen die juridische Fakultät der Universität Basel die Frage, "ob die evangelischen Stände die frangösischen Refugianten aufnehmen dürfen," den 5. Wintermonat 1685 durch ein Rechtsgutachten in bejahendem Sinne beantwortete, unter folgender Begründung: "1. Wir find des Gewiffens halben ichuldig, unseren Glaubensgenoffen, die um keiner andern Ursache als um der Religion willen aus ihrem Baterland vertrieben worden, beizuspringen, und keine politischen Bündnisse und Verträge erlauben uns, die Religions-Genoffen preiszugeben. 2. Die evangelischen Eidgenoffen haben nie eingewilligt, dem Artikel des Bündnisses gegen Aufnahme von Unterthanen den Sinn zu geben, den Frankreich barunter verstanden haben will. 3. Der Religion wegen Verfolgte haben von jeher in anderm Gebiet Aufnahme gefunden. 4. Der Artikel bezieht sich auf den Frieden von 1516 vor der Reformation. 5. Der Artikel ist von solchen zu verstehen, die wegen Uebelthat oder wegen Ungehorsam landflüchtig geworden, um sich der gebührenden Strafe zu entziehen. 6. Der Artikel hatte diese Observang seit hundert Jahren, daher Calvin nicht

von König ausgeliesert verlangt worden. Nach dem Blutbad von 1572 haben sich viele Familien in die Eidgenossenschaft salviert, zumalen von den Vornehmsten des Königreichs, als der Prinz von Condé, der Herzog von Nemours, des Admirals von Chatillon Söhne u. a., die sich zu Basel Jahr und Tag aufgehalten, ohne Verhinderung. Aus welchem Anlaß damals die Franzosen mit obrigkeitlicher Bewilligung eine besondere Gemeinde sormirt und eine Kirche aufzurichten angesangen, welche dis dato erhalten und mit französischen Prädikanten verssehen worden." — Am gleichen Tage gab auch die theologische Fakultät ein ähnlich lautendes Gutachten ab.

Die Rollekte von Bafel betrug 1685 aus der Stadt 8645 Pfund, aus der Landschaft 1223, zusammen 9868 Pfund; 1686 in der Stadt 6389 Pfund, auf der Landschaft 956, zusammen 7346 Pfund. Dazu hatten gesteuert der Pfarrer zu St. Peter 15 Pfund, berjenige zu St. Leonhard 30, zu St. Theodor 14, der Helfer Seiler 22, der Rector der Universität 40, der theologische Dekan 46, der Berwalter des Spendfonds 28, aus den geistlichen Fondationen 158 Pfund, zusammen 353 Pfund. In diesem Jahre verabreichte das Spital an durchreisende Flüchtlinge in sechs Monaten 2525 Mahlzeiten, wobei 2516 Pfund Brot, 608 Mag Wein und 12441/2, Pfund Fleisch aufgewendet wurden. In demselben Halbjahre standen 45 Personen, darunter 5 Weiber, zu Basel im Lohn und verbienten zusammen 524 Pfund. — Wenn Basel an der Gränze von Frankreich vom großen Wanderzug der Flüchtlinge verschont zu werden wünschte, so hatte es sich dagegen zu beklagen, daß es von vielen Baganten heimgesucht werde, welche lieber betteln als arbeiten. Namentlich kehren manche aus Heffen und andern Provinzen Deutschlands gurud, benen die bortige Gelegenheit nicht gefalle. "Solche follen sparfamer traktiert, ja nach Gestalt abgewiesen werben, weil sonst bie gange Last zurud fame und uns zur Laft fiele." 79

# 23. Die Flüchtlinge in den übrigen evangelischen Städten und Ländern.

Eine ganz besondere Last fiel auf die Stadt Schaffhausen. Es fehlte in der Schweiz an Raum, Mitteln und Arbeit für die Ueberzahl der Flüchtlinge. Allein der größte Theil derselben entfernte sich schon darum schwer aus der an Frankreich grenzenden Schweiz, weil die französischen Protestanten längst darauf verzichtet hatten, Glaubensfreiheit und Landrecht mit Gewalt der Waffen zu erkämpfen, und daher hofften, der König werde endlich das Unrecht der Verfolgung gegen gehorfame und fleißige Unterthanen erkennen und ihnen die Rückfehr in die Heimath gestatten. So sehr es daher Genf und Bern bemühte, so waren sie doch von Tag zu Tag genöthigt, den Ueberschwall der Flüchtlinge abzuschieben und aus ihrem Gebiet zu entfernen. Die Schwierigkeit war um so größer, weil die Schweiz ringsum von fatholischen Bölkerschaften umgeben war, und diejenigen Staaten, welche bereit und geeignet waren, evangelische Glaubensgenoffen bei sich aufzunehmen, in weiter Ferne lagen und nur auf mühsamen Wegen erreicht werben konnten. Die evangelischen Stände hatten sich daher gleich anfangs der großen Auswanderung bemüht, die protestantischen Fürsten reformirten Bekenntnisses in Deutschland für Aufnahme der französischen Flüchtlinge zu gewinnen, und empfiengen von Brandenburg, Bayreuth, Heffen und Würtemberg die besten Zusicherungen. Diese Alle waren beflissen, ihre in Folge des dreißigjährigen Krieges erschöpften und entvölkerten Gebiete durch Hulfe der gewerbsamen Franzosen wieder empor zu bringen. Schon 1683 sandte Friedrich Wilhelm, der große Churfürst von Brandenburg, den Entwurf der "Kapitulations-Artikel wegen der französischen Exulanten" an Zürich. "In Erwartung, daß ich Euch die Rapitulation schicke, könnt Ihr die Leuth unserer Religion vergewissern, daß man sie sämmtlich grad Anfangs für ein Jahr

oder zwei beherbergen wird: daß man ihnen Wein, Korn und andere Nothwendigkeiten zum Unterhalt für ein Jahr vorstreden wird: daß man benselben zur Erbauung einiger Häuser Holz und andere Materialien umsonst abfolgen lassen wird: daß man ihnen alsbald eine Kirche erbauen wird: daß man dem Haupt jeder Haushaltung, so bessen mangelbar wäre, 50 Gulden zu seinem Behelf auf die Reis vorstreden wird, und jeber Partifular Person 10 Reichsthaler: daß sie innert 10 Jahren Exemption und Befreiung genießen sollen: daß sie so viele Seelsorger als ihnen beliebig haben werden: daß weder sie noch die Seelsorger von dem Lutherischen Consistorio einigen Wegs nicht bependieren sollen: zusammt unterschiedlichen andern Vortheilen, deren in der Capitulation Meldung geschieht, u. a. daß alles Geld, so man ihnen wird vorstrecken können, wie auch andere Sachen, deren sie um begerer ihrer Kommlichkeit willen bedürftig, ihnen wieder zu bezahlen nicht auferlegt werden folle, als nach vielen Jahren, je nachdem die Beschaffenheit ihres Zustandes es zugeben wird."

Der Kaiser zeigte sich willfährig, den französischen Flücht= lingen den Durchpaß durch die vordern Erblande auf dem Wege nach Ulm zu gestatten. Daber bilbete Schaffhausen die große Ausgangspforte und drängten sich dort die Schaaren der Flüchtlinge zusammen. So berichtet der Rath den 12. Winterm. an Zürich, sie haben schon viele Hunderte von Durchreisenden verpflegt, und 50, die hier zu bleiben gewillt, mit aller Nothwendigkeit versorgt. Und weiter den 9. Christ= monat, zu den 108, die ihnen über Zürich und Winterthur zugekommen, seien andere geradwegs von Baden, nicht weniger aus dem Elfag und gar wieder zurud von Heibelberg anhero gelangt, zum mindesten in allem 160 Personen, die wir ohne alle Beigerung angenommen und bisher möglichst verpflegt. Aber ichon ben 23. Chriftm. muß Schaffhausen erklären, sein Kontingent sei schon überschritten, daher es die 52 Egulanten, die Bern hersenden wolle, glatt gurudweise, weil die Stadt nicht mehr fassen und die Rollett nicht mehr ertragen tonne.

Bugleich muß über den "häßlichen Migbrauch" geklagt werden, daß etliche, die in Zürich ein erkleckliches Viatikum, Kleidung und ein hinlängliches Stud Geld empfangen, nochmals bei ihnen Kleidung und langwierigen Unterhalt verlangen." Am letzten Tag des Jahres 1685 hat Schaffhausen einer neuen Noth zu erwähnen: "Nach Brandenburg reisende Exulanten seien zu Rottweil von Soldaten und Stragenräubern angegriffen und geschäbigt worden, daher sie nach Schaffhausen zurückgekehrt seien, und ferner nur in größerer Zahl sich auf den Weg wagen." Und doch hatte der Herzog von Würtemberg turz vorher versichert, die Exulanten dürsen ohne Furcht durch sein Land nach der Pfalz oder nach Brandenburg ziehen und werden aufs freundlichste traktiert, freilich mit dem Anhang, "aber sie länger zu behalten und zu ernähren verbietet die Nähe von Straßburg." Den 18. August 1686 hat Schaffhausen an Zürich zu melben: "Wir haben 13,963 Gulben mehr ausgeseckelt, als unsere Quota belauft. Unsere gesammt Auslage überfteigt 30,000 Gulden, was über unsere Kräfte. Alle Exulanten reisen hier durch, oft im Winter, von Frost und Ungewitter, Hunger und Bloge, von ftarken Reisen und überstandenem Ungemach aller Kräfte erschöpft, daher zur Fortsetzung der Reis untüchtig, darum sie viel Tage, Wochen, Monate hier verbleiben, so daß eben 2000 der Abreise warten." Dabei muß der Pariser Alexander Previgny an Zürich zur Sülfe empfohlen werden, der nach Schaffhausen wegen Augenfrankheit zu Dr. Wepfer gekommen, welcher sich aber an entfernte Höfe begeben. Die Anstrengungen von Schaffhausen waren ganz besonders groß. Denn im November 1683 betrug die Rollekte der Stadt 2056 Gulben, diejenige der Landschaft 882, von Diefenbofen 72, zusammen 3010 Gulben. den 3. December fielen in der Stadt 6465, auf dem Lande 1892, in Diegenhofen 350, zusammen 8708 Gulben, wozu 9000 aus den Stadtämtern kamen; 1686 den 15. April von der Stadt 4666, vom Land 1617 Gulben. Im Gangen von 1683 bis 1686 27,003 Gulden, 31 Kreuzer. Mörikofer, Evangelijche Flüchtlinge.

St. Gallen lag zu ferne ab, um vom Wanderzug der Flüchtlinge stark belästigt zu werden, die Geneigtheit, Opfer zu bringen, beschränkte sich jedoch auf Erfüllung der auferlegten Bflicht. Demnach wird ben 23. Weinm. an Zürich berichtet; "Unsere Stadt ift nicht in dem Stand, daß wir den Exulanten gleich andern evangelischen Städten Herberg und Unterhalt geben können, daher nehmen wir das vorgeschlagene Expedient an, daß die vier Städte solche aufnehmen und wir für die Zahl der uns betreffenden Personen eine Summe Gelds entrichten und werden baher wieder eine Collekt erheben." Ein späterer Bericht lautet: "Wir finden die Hulfe für die frangofische Kirche bedenklich wegen unserer verburgerten, in Frankreich sich aufhaltenden Kaufleute und wegen der Bedrängniß selbst." Was indessen die Stadtbehörde nicht thun konnte oder wollte, wurde reichlich durch dassenige ersetzt, was die in Frankreich niedergelassenen Handelsleute von St. Gallen, namentlich für die armen Dulder auf den Galeeren zu thun wagten. 80

Auch Glarus und Appenzell entrichteten auf dringende Mahnungen von Zürich und Bern ihre sie treffenden Beiträge; ersteres hat im Jänner 1686 an Zürich zu übersenden, von der alten Steuer 280, von der neuen 1600 Gulden, und zudem 61 Gulden von der Gemeinde Wartau im Rheinthal. Mülhausen übersendet als Steuer von 1685 800 Gulden, und als diejenige vom 3. Jänner 1686 weiter 1000 Gulden, hinzufügend, wie viel fie die Durchreisenden toften. Gie haben von General Montclar, Gubernator des Elfaß, einen Berweis empfangen, lautend: "Je suis surpris d'apprendre que vous fournissiez des moyens aux fugitifs de France pour se retirer du Royaume: comme cette affaire pourrait vous attirer des suites facheuses" etc. Aber sie haben den Berweis abgelehnt, weil sie Almosen den Durchreisenden geben ohne Unterschied ber Religion. - Aus Chur geht ben 26. Jänner 1686 ber Bericht ein, daß es sich Mühe gebe, daß in allen evangelischen Gemeinden Graubündens Rollekten erhoben werden. Aber die Beherbergung der Ernlanten sei unmöglich, "indem

unsere Gemeinden und Derter ganz in Gebirgen und entslegenen Thälern bestehen, auch gar vil von der widerwärtigen Resigion vermischt, also daß sie unvermeidlich sich wieder mit großen Unstatt zurück begeben müßten, da dann die Collect für die Reiskosten consumiert würde."

Für die frangösischen Flüchtlinge war auch das an der Gränze Frankreichs gelegene Neuenburg von besonderer Wichtigkeit. Die Fürsten von Neuenburg, französische Bringen, waren zwar aus sich selbst und um des Hofes willen den Ausgewanderten nicht gunftig. Allein weil sie gegen die Gelüste des Königs vorzüglich durch die Eidgenossenschaft und namentlich Bern wiederholt im Besitze ihrer Herrschaft erhalten und geschützt worden waren, durften sie die Schützlinge Berns nicht unbedingt ausschließen. Daher schon im 16. Jahrhundert die Familien Gélieu, de Perrot und Ravenel sich im Neuenburgischen niederließen und mehrere Generationen hindurch sich um Stadt und Land verdient machten. In der Bartholomäus-Nacht hatte sich der bei Heinrich IV. beliebte Gabriel d'Amour, Pfarrer von Paris, nach Neuenburg gerettet, wo er Pfarrer von Boudry und Dekan der Klasse wurde. Auf eine frühere Berufung nach Rochelle folgte 1582 diejenige nach Paris, welche Neuenburg nicht verhindern zu dürfen glaubte. Als jedoch die Pest in seiner Gemeinde ausbrach, blieb d'Amour. "Nous éstimons qu'il a faict et continue chose très digne et recommandable de s'arrêter et séjourner comme notre bon pasteur, en s'exposant à beaucoup de graves et apparens dangiers, avec ses pauvres ouailles pour leur consolation en leur urgente necessité." Erst nach 1584 kehrte er nach Paris zurück. Auch vor der Aufhebung des Ediktes von Nantes werden unter mehrern andern Familien die d'Echerny, Riviere und Lefevre als Niedergelaffene genannt. 1684 werden die Namen der französischen Geistlichen Sear, Gautier, Peprol, Cluzel und Morin angeführt, welche von Neuenburg unterstützt wurden, und Defan Chaillet empfieng im Weinmonat dieses Jahres 800

Thaler für die Flüchtlinge. 1685 sollen sich 300 Familien nach Neuenburg geflüchtet haben und der in diesem Jahre einsgesichte Kirchenbeutel lieferte lange Beit seinen Ertrag ausschließlich für die Flüchtlinge. In dieser Beit langte die ansgesehene Familie Faure in Neuenburg an. Ein ausgewanderter Apotheker, Joh. Lagagerin, erhielt ein Anleihen von 500 Fr. Zwei Jahre später nahm sich Neuenburg besonders der Waldenser an, und beherbergte zunächst Henri Arnaud und seine Familie.

### 24. Großer Zudrang.

Der größte Zudrang der Flüchtlinge geschah in den Jahren 1686 bis 88, indem zu den Franzosen sich auch noch die verstriebenen Piemontesen gesellten. Von diesen wird später im Zusammenhang berichtet werden. Gegenwärtig solgt noch die Fortsetzung in Betreff der Franzosen.

Burich berichtet ben 7. Janner 1686 an Bern: "Wir haben seit dem September vorigen Jahres 1800 Exulanten forgfältig verpflegt, und aus benfelben 800 noch mit Speis und Trank, mit ehrlicher Aleidung und einem Biatikum von 3-20 Thalern in die Fremde abgefertigt. Nur 23 Personen konnten sich aus eigenen Mitteln erhalten, 800 wurden in obrigkeitlichen und bürgerlichen Säusern beköftigt, jeder monatlich zu 6 Gulben berechnet." Den 22. Horn. meldet Zürich weiter, "wir haben gegen 1000 Erulanten." Worauf Bern den 27. folgende theilnehmende Erklärung ergeben läßt: "Bir tönnen wol ermejsen, wie die Bejdwerd der zunehmenden Bahl der Exulanten Euch empfindlich zu fallen beginnt, sondetlich weil Ihr über lettgeschem Departement noch 200 Personen mehr zu verpflegen übernommen, und nun also bei 1000 Personen auf obrigfeitliche und gutwilliger Burger Pflege unter haltet: welcher Vorschuß so weit nicht befannt gewesen, wol aber, daß Biele, unter dem Titel, nach Brandenburg zu reisen, mit viaticis hier abgeschieden, die aber nicht ans unserer Berordnung, sondern aus eigenem Vorsatz zu Ench fommen, glauben auch, daß viele neben unserer Stadt einen andern Weg reifen.

Aber es haben sich seit letzter Vertheilung noch 1260 Personen ben Winter durch in unsern welschen Landen aufgehalten, worüber sich unsere Angehörigen von Lausanne, Morges, Rolle, Myon empfindlich genug erwiesen, mit fleißiger Bitte, fie gu Was wir längst fürgenommen, wenn nicht ein Theil aus etlichen salvierten Mitteln sich durchgebracht und so ihre Erhaltung erleichtert. Jedoch haben wir die am Pag gelegene Stett evacuiert und theils in die Hauptstadt und andere Ort angegangen, so daß zu den in voriger Vertheilung uns zugefallenen 1300 Personen noch über 700 uns zugelegt worden, zu geschweigen der Beschwerde und Berköstigung des Durchzugs, da nicht nur die uns zufallenden, sondern alle insgesammt, nachdem sie sich in unserm Land erholet und etwas aufgehalten, theils affistiert und versoldet werden mussen, welches unsere andere Collect bald consumiert. Wünschen Euch zu entsprechen, zweifeln aber nicht, daß Ihr uns entschuldigen und die Euch zukommenden mitleidig annehmen werdet." — Bern wagte die große Zahl der mit ansteckenden Krankheiten behafteten Flücht= linge nicht mehr im Insel-Spital unterzubringen, sondern verlegte sie in "den obern Spital und die Holiebe (Hoche Liebe)". Am Ende des Jahres 1687 waren jedoch die Spitäler und "andere zu dem bestinierte Bäuser so voll, daß wir zu Loschierung der Exulanten noch mehrere Gebäude fabricieren laffen", u. a. wegen feiner Barme den "Reuterstall". Benn für die Verbleibenden wie für die weiter Reisenden alle Sorgfalt verwendet wurde, so ist bennoch ein Unglück zu berichten, indem den 8. September 1687 ein Schiff, auf welchem sich 130 Exulanten befanden, zwischen Bern und Aarberg versank, so daß nur 28 Personen gerettet werden konnten.

Der größte Zudrang fand im Herbst 1687 statt, so daß die Stadt Zürich allein 1073 Personen beherbergte. Im folgenden Jahre kamen von August dis Weinmonat noch 4207 Personen daselbst an, für welche 19,431 Gulden ausgegeben wurden. Das amtliche Verzeichniß der in Zürich angekommenen Flüchtlinge giebt vom 3. December 1683 bis 1. Januar 1689 folgende Zahlen:

| 1683, Dec. | 3. bis  | 1685, Nov. | 8 1359.  |
|------------|---------|------------|----------|
| 1685, Nov. | 8. bis  | 1686, Apr. | 18 3944. |
| 1686, Apr. | 18. bis | 1686, Dec. | 19 3565. |
| 1686, Dec. | 19. bis | 1687, Oct. | 10 7827. |
| 1687, Oct. | 10. bis | 1688, Nov. | 5 55.80. |
| 1688, Nov. | 10. bis | 1689, Jan. | 1 1070.  |
|            |         |            | 22.215   |
|            |         |            | 23,345.  |

In diesen Zahlen sind nur diesenigen Flüchtlinge bestriffen, welche sich um Unterstützung angemeldet, nicht hingegen diesenigen, welche keine Hülfe nachgesucht, oder solche bei theilsnehmenden Privaten gefunden haben.

General-Rechnung der Steuern in Zürich von 1683, Dec. 3. bis 1689, Jan. 1.

| 1683, Dec. 3. Steuer von Zürich zu   |        |     |    |      |   |    |
|--------------------------------------|--------|-----|----|------|---|----|
| Stadt und Land, Glarus,              |        |     |    |      |   |    |
| Thurgau, Rheinthal                   | 12,590 | fl. | 37 | Sch. | 7 | H. |
| 1685, Nov. 8. Zürich, St. u. L.,     |        |     |    |      |   |    |
| Glarus, Appenzell, St.               |        |     |    |      |   |    |
| Gallen, Bünden, Toggenburg,          |        |     |    |      |   |    |
| Mülhausen                            | 36,279 | fl. | 2  | Sch. | 1 | S. |
| 1686, Apr. 18. Zürich, Stadt u. Land | 13,879 | fl. | 6  | Sch. | 7 | S. |
| Vom Seckel- u. Obmannamt             | 8,000  | fl. |    |      |   |    |
| 1686, Dec. 19. Zürich, Stadt u. Land | 17,724 | fl. | 30 | Sch. | 5 | S. |
| Vom Seckel= u. Obmannamt             | 13,492 | fl. |    |      |   |    |
| 1687, Nov. 24. Zürich, Stadt u. Land |        |     |    |      |   |    |
| und gemischte Herrschaften           | 19,604 | fl. | 10 | Sch. | 5 | S. |
| Vom Seckel= u. Obmannamt             | 8,400  | fl. |    |      |   |    |
| - Von St. Jakob u. Spanweid          | 206    | fl. | 10 | Sch. |   |    |
| Uns Aleidern erlöft                  | 3,085  | fl. | 39 | Sd). | 1 | S. |
| 1688, Jan. 20, Zürich, Stadt u. Land | 9,406  | fl. | 39 | Sdj. |   |    |
| Un obrigkeitlichen Geldern           | 5,000  | fl. |    |      |   |    |
|                                      |        |     |    |      | _ |    |

147,463 fl. 5 Sch. 6 H.

Es folgt in den Anmerkungen eine Uebersicht der Aussgaben. 82B.

Da die Rechnungen von Bern fehlen, so haben wir nur den allgemeinen Bericht der deutschen Vennerkammer an den Rath vom 26. Nov. 1691 anzusühren: "Wie hoch und viel seit angesangener Versolgung in Frankreich und Piedmont die alhar gekommene Flüchtling M. G. H. gekostet, ist leicht aus deme abzunchmen, daß nach gemachten ungesahrlichen Calcul J. Gn. an Pfunden und Getreid bis in 50,000 Pfund jährslichen ertragen, und also seite Jahren auf 100,000 Reichsdaller steiget." Wie groß diese Opfer waren, wird am Besten daraus ersehen, daß die Einkünste des Standes Vern in obigen sechs Jahren insgesammt nur 1,689,746 Pfd. betrugen.

Che wir den Auszug der evangelischen Flüchtlinge in ferne Lande verfolgen, sollte es unsere nächste Aufgabe sein, zu erzählen, was die Glaubensgenossen bei uns gelebt und gearbeitet und welchen Ginfluß fie auf Gewerbe, Sitten und öffentliches Leben ausgeübt. Die Aufnahme ber ersten Verfolgten aus den italienischen Bogteien war für diese und die gastfreundlichen Städte so lohnend und erfolgreich, daß auch die Beherbergung der französischen Glaubensbrüder zur Festhaltung und Einverleibung derselben hätte ermuntern sollen. Wir haben schon gezeigt, daß die Zahl derselben so groß war, daß die Aufnahme eines beträchtlichen Theiles berfelben für die Schweiz zur reinen Unmöglichkeit gehörte. Aber Manche hatten einen Theil ihres Bermögens gerettet, und brachten, was noch von weit größerm Werth war, ausgezeichnete Kenntnisse, Künste und Gewerbsfertigkeiten mit sich, welche sie gerne zum eigenen Lebensunterhalt wie zum Vortheil der Zufluchtstätten verwendet haben würden. Manche, welche die Heimat arm und entblößt verlaffen hatten, erhielten durch Weinsendungen, die von theilnehmende Freunde und Berwandte nach dem Auslande geschahen, einen Theil ihres zurückgelaffenen Bermögens. Wohl gereichten die mit Vorliebe auf die äußere Erscheinung gerichteten Sitten und Lebensgewohnheiten der Südländer den einfachen, häuslichen und nüchternen Schweizern bisweilen zum Anstoß; allein es ist sehr bemerkenswerth, daß bei den vielen Hunderten von Franzosen, welche zu verschiedenen Zeiten Monate und Jahre lang bei Magistraten, Gelehrten, Geiftlichen und ehrbaren Bürgern gaftfreie Aufnahme gefunden, feine Spur von Unzufriedenheit oder Alage über diese Gäste sich kund thut: vielmehr bewährte sich gerade bei diesen im evangelischen Glauben Geschulten und Grübten die den Frangosen eigenthümliche fröhliche Genügsamteit, liebenswürdige Berträglichkeit und schmiegsame Unbequemung; das Glück, mit den Wohlthätern in Gesinnung und Glauben Eins zu sein, beförderte die alles Uebrige ausgleichende Herzensgemeinschaft. Während jene Locarner ihre Beimath ohne alle Aussicht auf die Rückfehr dahin verloren hatten und völlig darauf verzichteten, wurde dagegen bei den Franzosen der Schmerz um das verlorene Laterland und die Sehnsucht nach demselben um so tiefer, je größer das Unrecht und die Gewalt= that war, welche sie desselben beraubte. Wir sehen baher überall das Bestreben, in den evangelischen Städten der deutschen Schweiz eine selbständige Genoffenschaft zu bilden, welche mit den Glaubensgenoffen der Heimat im engsten Berbande blieb, nur felten hingegen das Bemühen, in den bürgerlichen Berband der Zufluchtstätten aufgenommen zu werden. Und während es auffallend ist, wie frühe die Flüchtlinge, auch diejenigen der untern Klaffen und welche der öffentlichen Unterstützung genießen, zur Che schreiten, sind die Chen zwischen Franzosen und Ginheis mischen äußerst selten, und in diesem Falle mehr Folge einer Verirrung als wohlbedachter Wahl. Namentlich ist uns kein Beispiel bekannt, daß ein Sohn der seit der Aufhebung des Ebiftes von Nantes in der deutschen Schweiz niedergelaffenen größern Gewerbsleute in Berbindung mit einer Tochter aus angesehenem Bürgergeschlechte getreten wäre, oder eine solche Berbindung auch nur gesucht hätte; erft in den folgenden Generationen ergaben sich solche Verschmelzungen.

## 25. Gewerbe der Flüchtlinge.

Während das französische Volk im sechszehnten und siebzehnten Jahrhundert an der Spitze der europäischen Kultur stand und namentlich ein bedeutender Antheil dieser Kultur den Brotestanten angehörte, wurde mit der Verfolgung derselben Frankreich eines beträchtlichen Theiles seiner geistigen und gewerblichen Kräfte beraubt, welche ben Ländern zu Gute kamen, in denen die Flüchtlinge eine neue Heimat fanden. Man hat mit Recht das Verdienst und die Wohlthat dieser Kultur-Beiträge für das geistige und gewerbliche Leben der von den evangelischen Flüchtlingen bezogenen Gegenden hoch angeschlagen, allein man ließ sich ben Jrrthum zu Schulden kommen, ben frühern Zustand der Länder und Städte, in welchen die Franzosen sich niederließen, zu roh und unbebaut sich vorzustellen, und den neuen Ankömmlingen die Begründungen mannigfaltiger neuer Erwerbszweige beizumessen, während es oft nur bei Unfängen oder Versuchen blieb, oder sich auf Verbesserungen in bereits bestehenden Geschäften beschränkte. Das ausgezeichnete Werk von Ch. Weiß, die Geschichte der protestantischen Flüchtlinge Frankreichs, erörtert die umfassenden Verdienste der Franzosen sowohl um die Wissenschaft als um das Gewerbswesen. Dagegen ist zu bedauern, daß die großen Sammelwerke, die sich seither mit der protestantischen Kirche Frankreichs beschäftigt, ihre Aufmerksamkeit fast ausschließlich der Wissenschaft, und nur in untergeordnetem Mage den industriellen Bestrebungen und Leistungen der frühern Zeit zugewendet haben. Daher hat namentlich die neuere Geschichtforschung in Genf energische und begründete Protestationen dagegen erhoben, daß Calvin und den Franzosen nicht nur die Umgestaltung des Glaubens, sondern auch die ganze industrielle Blüthe dieser Stadt beigemeffen werden wollte. Da zur Zeit noch die nähern Angaben über den Antheil der Flüchtlinge an der Einführung neuer Industriezweige fehlen, so läßt sich doch so viel annehmen,

daß die feinern Gewerbe, welche eine großstädtische Betriebsamkeit voraussetzen und seit der Religionsverfolgung entstanden find, ihren Ursprung den Eingewanderten verdanken. Was zunächst Genf betrifft, so haben wir schon gesehen, daß die große Menge der Buchdruckereien daselbst dadurch geschaffen wurde, daß diese Stadt die Hauptpflangstätte für den frangösischen Protestantismus bilbete. Die Berfertigung der Taschenuhren begann in Genf um 1587, wo der Burgunder Ch. Cufin der erste Uhrenmacher war, dem bald eine große Zahl von Gewerbsgenoffen folgte, welche Genf zum Mittelpunkt der Uhrenfabrikation erhoben. Den Seidenhandel in Genf verdankte man den Italienern, allein die Seiden- und Sammtweber und Posamenter wanderten vorzüglich aus dem südlichen Frankreich ein. Jakob Felix von Nismes errichtete 1688 eine große Strumpfivirferei und Theluffon brachte die Paffamenterie in besondren Aufschwung. Namentlich zeichneten sich die Franzosen in der Fabrikation von Gold- und Silber-Borten aus. Die Kamilie Fagy aus Nantes führte die Rattun-Druckerei ein, und daneben erwiesen die Gingemanderten eine besondere Geschicklichkeit in der Färberei der Baumwollengewebe. Die Goldarbeiter und Juwelierer tamen größtentheils aus dem Norden Frankreichs, deren sich um 1685 bereits 200 in Benf aufhielten. Durch die engen Berbindungen der Flüchtlinge mit der Heimat bahnte sich auch ein ausgebreiteter Handel an, welcher freilich mit Umgehung der Zölle oft zum Schleichhandel wurde, worüber sich Tambonneau beim König beschwerte. Das icone, fruchtbare Baadtland hatte ben fran zösischen Flüchtlingen die Vervollkommnung des Garten- und Weinbaues zu verdanken, und die Ginführung einiger Industriezweige, so weit es sich unter einer fast ausschließend der Landwirthschaft ergebenen Bevölkerung thun ließ. Der größte Bortheil für die gange Zufunft der Waadt lag jedoch darin, daß durch bie genaue Berbindung mit ausgezeichneten Frangosen ber gange Bilbungsftand gehoben, die Sitten verfeinert, ber Wefichtsfreis erweitert und somit jene Kultur begründet wurde, welche die

französische Schweiz zu einer europäischen Bilbungsstätte geeignet machte, ber man die Söhne und Töchter im weitesten Kreise anvertraut, oder woher Erzieher und Erzieherinnen nach allen Ländern verlangt werden. Ein Waadtländer belehrt uns: "Tout ce qui a fleuri dans le pays de Vaud dans l'industrie et le commerce est d'origine française: les Mercier, Francillon, David, Compart, Renou, Gély, Fabre, Bessières et tant d'autres. Enfin les gentilshommes et les notables en assez grand nombre (sur 41 noms de directrices de l'hôpital on trouve 19 noms nobiliaires) qui, avec les pasteurs, servirent de centre de refuge, introduisirent dans les moeurs lausannoises cette urbanité et cette culture de l'ésprit qui rendirent Lausanne célèbre dans la seconde moitié du 18. siècle et qui lui donnent encore aujourdhui une valeur si supérieure au chiffre de la population.

Wenn in ber beutschen Schweiz die Bevolkerung nicht in gleichem Grade wie in der französischen durch die evangelischen Flüchtlinge geäufnet und bereichert wurde, so bient zur Erklärung, neben ber Berichiebenheit ber Sprache und Sitten, die icon berührte genoffenschaftliche Abgeschloffenheit der französischen Protestanten und das damit verbundene, Generationen hindurch fortbauernde Verlangen und Bemühen zur Rückfehr nach der Heimath. Die Regierungen der evangelischen Orte, namentlich biejenigen von Zürich und Bern, welche jo unermüdlich sowohl in der Berwendung für ihre Glauben3= brüder, als in der Unterstützung derselben waren, zeigten sich auch für die Aufnahme und Niederlassung derselben geneigt und wohlwollend, aber der Bürger- und Zunftzwang der Handwerker und Gewerbsleute legte ihnen die früher schon bezeichneten Schranken auf. Die Aktenstücke fehlen in dem Archive von Bern gänzlich und in demjenigen von Basel theilweise, welche uns über die dortigen Gewerbsverhältnisse der Flüchtlinge belehren könnten. In Zürich dagegen sind dieselben in bemerkenswerther Unbefangenheit aufbewahrt worden. Hier wie überall tritt die Furcht vor der Ueberlegenheit der Einsicht

und des Gewerdsssleißes der Franzosen hervor. 1665 begegnen wir einem Peter von Metz, welcher in Zürich keine Aufsnahme gesunden zu haben scheint, allein in Verbindung mit dem Zürcher Bürger Hans Holzhalb in Feuerthalen eine Fabrik und Färberei von Florets und Taffetbändern errichtete. Dagegen erhob nun Schafshausen bei der Tagsatzung Einsprache, weil dieses Geschäft zum Nachtheil der Stadt eingesrichtet sei.

Doch bei der großen Flucht finden französische Geschäfts= leute bereitwillige Aufnahme in Zürich. Den 30. Weinmonat 1685 bewirbt sich Gabriel Bruguier, Seidenhändler von Nismes, nebst seinem Neffen Roustan Bruguier um die Niederlassung in Zürich und um die Erlaubniß, in der Stadt Tafft und andere Seidenstoffe fabrizieren zu dürfen, welche hier nicht versertigt werden. Er verlangt nur en gros zu verkausen, an die Kaufleute Zürichs sowohl als an Fremde, und begnügt sich mit der Chre des obrigkeitlichen Schutzes. In einer andern Eingabe erklärt sich Bruguier auch bereit und geschickt, schöne rubans zu fabrizieren, erwartet aber über diesen Artikel noch den Bericht der Meister Posamenter. Den 4. Janner 1686 erhielt Gabriel Bruguier die Bewilligung zur Ginrichtung einer Fabrik, wenn er "Taft mit Lustre, nach Gute und Form wie in Frankreich" fabriziere, und zugleich mit der Bedingung, "daß er sich bei solcher Manufaktur unserer Verburgerten und Angehörigen vor andern aus, sonderlich auch mit dem Seidenfärben bediene und seine Waaren nur en gros verkaufe." -Den 22. Januar melben sich die Gebrüder Johann und Jatob Bourguet, ebenfalls von Nismes, und bitten um Grlaubniß, eine Fabrik von Strumpfen von Seide, Floretseide und Wollgarn nach englischer Fagon errichten zu dürfen. Schon den folgenden Tag erhalten sie die Bewilligung durch eine Pergament-Urfunde, "mit Condition, daß sie sich der verburgerten Handwerfsleut in der Manufaktur bedienen, nur en gros verkaufen; auch wenn zu der Fabrikation nothwendiges Geschirr zu machen, daß sie unsere verburgerten Handwertsleut, so

etwan der Ausarbeitung beizuwohnen verlangen, zuschauen lassen sollen, damit sie ihnen hernach mit ehrlicher Arbeit selbst bes dient sein können." Johann Bourgnet errichtete 1689 eine zweite Fabrit zu Castasegna in Graubunden, wohin er seinen Sohn Ludwig zog, obgleich derfelbe im Rollegium von Burich große Fortschritte gemacht hatte. Doch ein unwiderstehliches Verlangen nach den Wiffenschaften führte diesen 1690 nach Bürich zurud, wo er sich neben der Beaufsichtigung der Fabrik mit neuem Gifer den Studien widmete, namentlich der Alterthums- und der Münzkunde. Im Jahre 1697 machte er mit seinem Bater eine Geschäftsreise nach Stalien, wobei er zugleich die Bibliotheken von Mailand, Berona und Benedig benutte. Auf einer zweiten Reise nach Italien lernte er von einem Juden hebräisch. Auf sieben folgenden Reisen von 1701 bis 1714 erwarb er sich nicht nur ausgebreitete Kenntnisse im Umgang mit italienischen Gelehrten, sondern auch werthvolle Handschriften, Alterthümer aus Aegypten, Sprien und China, griechische und römische Münzen und Medaillen und flavische und morgenländische Bücher. Nach einem vierjährigen Aufenthalt zu Benedig kehrte er nach Bern zurud, wo fich seine Familie seit 1700 niedergelassen hatte. 1709 durchstreifte er als Naturforscher den Jura und 1710 und 1715 die Apenninen. Dann ließ er sich in Neuenburg nieder, nahm indessen weder hier noch in Lausanne den anerbotenen Lehrstuhl an, weil seine schwache Brust ihn an einem öffentlichen Lehramt hinderte, sondern beschränkte sich auf sein Arbeitszimmer. Seine Schriften erschienen in Tempe helvetica und im helvetischen Merkur. Im Jahr 1686 erhielt ein zweiter Strumpffabrikant Beter Beruffien die Erlaubniß zur Niederlassung in Zürich, welcher mehrere andere seiner Landsleute beschäftigte. — Nach einiger Beit sah sich die Exulanten-Kammer zu der Rüge veranlaßt, die "Bourguet und Bruguier sollen mit den Exulanten mehr Mitleid zeigen als bisher, und Lehrknaben ohne köjtlichen Lehrlohn umsonst annehmen, sonst werde ihnen der Schutz entzogen." Die Franzosen durften ihre Waaren im Kaufhause

niederlegen, gleich den Bürgern, und bezahlten den gleichen Boll wie diese, von einem Ballen Wollenzeug von 2 Zentnern 1 Gulden, von einem Ballen seidener Stoffe 2 Gulben. Nach den sehr engen Gränzen des Berkehrs jener Zeit machten auch die Franzosen nur kleine Geschäfte; so vernehmen wir aus den vom Waagmeister Marx Werdmüller geführten Kaushausbüchern, daß die Bourguet im letten Jahrzehent des siebzehnten Jahrhunderts aufangs jährlich nur 20 bis 30 Zentner Roherzeugnisse für ihre Fabrikation bezogen, und ihre Fabrikate in den ersten Jahren fast gänzlich nach dem Auslande versandten. Mit der allmähligen Ausdehnung des Geschäftes, bei welcher die bezogenen Rohstoffe gegen 100 Zentner betrugen, verminderte sich die Versendung der Fabrifate nach dem Ausland, und in gleichem Maße stieg der unmittelbare Berkauf derselben in Bürich, was bei bessen Raufmannschaft eine steigende Unzufriedenheit herbeigeführt zu haben scheint.

Bu gleicher Zeit mit den Bruguier und Bourguet melbete sich Mathieu de la Court von Tours, marchand ouvrier de Soye. "Je puisse trouver les moyens de gaigner ma vie et entretien, s'il plait à Dieu de bénir mon labeur, sans que cela puisse nuire n'y préjudicier à Ms. les bourgeois, n'y en ayant aucun, qui sache fabriquer les ouvrages suivans: taffetat, tabit, moire, Gros de Tours, pou de soye, sarge, satin, Gasze plaine et à fleurs, broquart, moire d'argent et d'or, et plusieurs autres sortes de soye, fleuret, laine et fil, ainsi que l'occasion s'en rencontrera. Je sais aussi fort bien apprêter les soyes au moulin en filage, organsin et traime: mais comme cet apprêt de Soye se fait icy, V. Exc. m'accordera ce qu'elle jugera à propos." Dic Mbweisung dieses Gesuches ist nicht verzeichnet, obgleich weitere Nachrichten über biesen Mann fehlen. — Jeremias Frere hatte theure Lebensgewohnheiten, Bermögen und Familie verlassen und sich mit zwei Töchtern nach Zürich gerettet, wo er sich um die Erlaubniß bewarb, eine Garnzwirnerei, verbunden mit Färberei und Bleiche, errichten zu dürfen. Er wurde aber

abgewiesen, "weil arme Burger ihr Brot mit dem Garngewerbli verdienen, befigleichen wegen Anstoß mit Färben und Bleichen." Ein gleiches Schickfal hatten Daniel Burgnat aus Chalons in der Champagne, welcher in Zürich eine Tuchhandlung zu gründen beabsichtigte, Raymond Bofdier aus Rismes, welcher das Geheimniß besaß, Baumwollenzeug nach türkischer oder indischer Art, mit den besten Farben, deren man sich im Drient bedient, zu färben; Paul Beiret und Daniel Sauclieres, welche eine Fabrik baumwollener und seidener Strümpfe, und Stephan Marchier und Honore Decoulle, die in Winterthur eine Zeugfabrik errichten wollten. Glücklicher waren Jacques Vernet und Stephan Fermignac aus Languedoc, denen die Fabrikation einer weichen Seife bewilligt wurde, welche Woll- und Leinwand-Stoffe eben so gut reinige wie Tafel-Seife und um fünf auf Hundert billiger zu stehen komme. Mit der Bewilligung war jedoch die Bedingung verbunden, nicht weniger als einen halben Zentner auf einmal verkaufen zu dürfen.

Bur Bereitwilligkeit für die Aufnahme mehrerer Franzosen trug wesentlich bei, daß ein Theil derselben sich mit beträchtlichen Geldsummen einfand, welche theils den Geschäftsleuten Zürichs anvertraut, theils bei der "Salzkammer" niedergelegt und zu 3 p. C. verzinset wurden. Mit löblicher Wachsamkeit sorgte die Obrigkeit dafür, den Flüchtlingen das gerettete Vermögen zu erhalten und zu sichern; und es kommen mehrsache Fälle vor, daß lange Zeit unterstützte Familien, denen unterdessen ein Erbe zufiel, dasselbe durch das Wohlwollen der Behörde ohne Abzug erhielten. Die Hinterlassenicaft verstorbener Exulanten wurde amtlich inventiert und den Erben verabfolgt ober zu ihrem Besten verwendet. Die Schuld eines verauffallten Bürgers von Zürich an die Waisen eines Flüchtlings wurde allmählich aus dem Weibergut des Schuldners entrichtet. — Daniel Gauterau aus Pons in Saintonge, von Kindheit an blind, hatte sich in Paris aufgehalten. Seines Glaubens wegen verfolgt, hatte er fich aufgemacht und

als Weiger sich von Ort zu Ort durchgeholsen. In Ger hatte er einen Knaben als Führer angenommen. Nun bittet er, die von ihm geretteten 800 Thaler in Empfang zu nehmen, ihn daraus zu erhalten und den Knaben in das Waisenhaus aufsunchmen: beides wurde bewilligt.

Unter den in Zürich niedergelassenen Flüchtlingen befand sich wenigstens ein großer Geschäftsmann, Salomon Regret, dessen Bermögen bei seinem Tode sich nahe an 300,000 Franfen belief. Er handelte mit Seide, Leinen und Wolle und stand namentlich mit sämmtlichen größern Handelspläten Italiens in Berbindung, aber auch mit Antwerpen, Amsterdam, Nürnberg, Memmingen und Schwabach. Daß er in Zürich selbst Ansehen und Vertrauen genoß, sehen wir daraus, daß er mit einer großen Zahl von Zürchern Geschäfte machte, von denen namentlich angeführt sind: Rudolf Wirz, Heinrich Scherer, Raspar Schultheß, Felix Orell, Konrad Lavater, Rudolf von Birch, Hartmann Meiß, J. Heinrich Schultheß, Chriftof Balber, Heinrich und Johannes Römer, Paul Usteri, J. Wilhelm und Kaspar Sching, J. Heinrich Heg, Johannes und J. Konrad Scheuchzer, Johannes Abegg, Färber. Ferner stand er in Verbindung mit Georg Rietmann und David Bridler von Bischofzell und Thomas Zwöcker und Am Stein in St. Gallen. Da ein damaliges Zürcher Haus faum über folche Mittel zu gebieten hatte und so große Geschäfte gemacht haben wird, so ist es begreiflich, wenn Negret dem Neid seiner Berufsgenossen anheimfiel. Darum wurde er den 2. Herbstmonat 1688 vor die Verordneten der Exulanten-Kammer beschieden und ihm vorgehalten, "daß er mit seinem Handel den Burgern großen Schaden thue; daber folle er inskünftig davon ablaffen, und sich des Schirms vergnügen." — Den 2. Jänner 1695 traf er in seinem Testamente u. a. folgende Bestimmungen: Die Ernlanten von Bürich bedenkt er mit einem Bermächtniß von 1000 Franken, die frangösische Rirche in Zürich mit 1000 Fr., diejenige in Chur mit 1000 Fr., die Exulanten ber Kirche der Stadt und des Kantons Bern mit 3000 Fr.,

die Kirche der französischen Exulanten in Genf mit 2000 Fr., den Pfarrer Paul Reboulet in Zürich mit 100 Fr. Seiner Gattin vermachte er 20,000 Fr. und den Hausrath und besauftragte sie mit der Erziehung der beiden Töchter, welche als Haupterben des übrigen großen Vermögens eingesetzt waren. Von allen übrigen Verwandten, welche, außer den im Testament bedachten, Ansprüche machen, soll einem Jeden 5 Sous verabereicht werden.

Wenn große Kaufleute mit ungewöhnlichen Mitteln und ausgezeichnete Fabrikanten mit neuen Gewerbszweigen nur mit großen Schwierigkeiten ihre Geschäfte zu betreiben vermochten, jo läßt sich denken, daß den Flüchtlingen aus dem Sandwerksstande noch größere Hindernisse in den Weg gelegt wurden, und daher aus der großen Zahl der Ankömmlinge folder Art nur Wenige Gnade fanden. Bur Erklärung und Entschuldigung dient, daß Zürich sich von alten Zeiten her eines ausgezeichneten Handwerkstandes zu erfreuen hatte. Zürichs Waffenschmiede standen im Ausland, namentlich in Italien, in großem Ansehn; die Arbeiten der Schlosser erwiesen sich als bemerkenswerthe Muster des Kunsthandwerks; die Glocken- und Stückgießerei behauptete namentlich in der Familie Fußli Generationen hindurch ihren ausgebreiteten Ruhm; unter den Gold- und Silberarbeitern befanden sich wahre Rünftler; die Gerberei und die Weberei in Wolle und Leinwand stand in hohem Flor, und auch die Seidenweberei, schon früher in Bürich blühend, verdankte die Betreibung einiger Branchen den Eingewanderten, noch mehr aber namentlich der Familie Werdmüller ihren Erfolg und Aufschwung. So wird es begreiflich, wenn nur einer kleinen Zahl französischer Handwerker Gewerbefreiheit gestattet wurde. Zu diesen Glücklichen gehörte Ffaak Gallot von Lyon, welcher mit seiner Familie, worunter eine neunzigjährige Schwieger, sich nach Zürich gerettet hatte und Golds und andere Waagen verfertigte. Er kam den 7. April 1686 mit der Bitte ein: "weil unter dero Burgern sich niemand befindet, der mit dergleichen Arbeit umzugehen

weiß, hingegen gar viele, benen ich ihre Goldwaagen adjustiert, verlangen, daß jemand solche Arbeit allhier mache; so möge man ihm die Gnade erweisen, daß er sein Handwerk hier bestreiben und sich und die Seinigen damit ernähren dürse, ohne der Herren und Burger Beschwerd und Ungelegenheit."

Eine gleiche Gunft gewann ein Zweiter durch Darlegung eines liebenswürdigen Selbstgefühls und naive Unpreisung seiner der Bürgerschaft unnachtheiligen Künfte. Der Brunnenmacher Rean Rouffet richtete den 12. April 1686 folgenden Brief an den Rath: "Natif et bourgeois de Sedan, depuis établi à Lyon, où j'ai été reçu bourgeois et demeuré le temps de 35 années, il m'a fallu abandonner femme et enfants, le bien, la boutique, marchandises et tous mes beaux outils pour la cause de notre religion, étant persécuté tous les jours par ceux qui me témoignaient leur amitié. Et pourtant j'ai sorti avec honneur en disant adieu à mes magistrats et parents et amis, disant m'en aller à Nuremberg pour faire emplette de laiton pour mon travail, ayant avec moi bon certificat de Ms. l'archevèque de Lyon et de Mess. les prévôts et les échevins, deux attestations que j'ai mises en main de Ms. votre secrétaire. Etant à Zuric j'ai été chez un boutonnier par votre bonté et charité où j'ai été deux semaines. De là j'ai eu l'honneur d'estre cognu de monsieur et honnète homme et conseillier J. J. Eberhart, où il y a 4 mois que je demeure. Je lui ai fait une fontaine à sa maison de campagne qui donne de l'eau à quatre endroits par le moyen d'une chaine sans fin, où des pots de laiton sont attachés que la rivière fait aller par un rouage qui va jour et nuict. Puis j'ai regardé qu'il n'y a personne à Zuric qui travaille de mon métier, qui est de faire plusieurs sortes de fontaines de source et de les conduire à la hauteur que l'on veut, et pour faire des grottes et beaucoup de sortes de jets d'eau pour orner les fontaines artificielles en laiton qui se peuvent transporter où l'on veut et où l'on peut ajouter huit sortes de jets d'eau: ils jouent deux

heures. Je fais aussi beaucoup de sortes de lampes pour les personnes qui étudient, pour le Cabinet, pour faire cuire la viande, pour la tenir chaude sur la table et pour distiller. Les lampes de cabinet se nomment lampes de Cardan de laiton avec de belles moulures, un garde-vue, un miroir pour renvoyer la lumière: elle dure 40 heures sans décliner de sa lumière et sans la moucher. Je fais beaucoup d'autres besognes et faits curieux, que je ferais avec le temps, si j'ai l'honneur de demeurer en cette ville par votre bonté et autorité. Mon travail ne choque personne, au contraire je fais travailler d'autres ouvriers, pour faire ce que je ne peux faire, comme le fondeur, le serrurier et charpentier. Votre serviteur ne vous demande que la permission de louer une petite boutique, pour y travailler et pour avoir l'honneur de vous rendre mes très humbles et très obéissants services."

In einer ungünstigeren Lage befand sich ber Handschuhmacher Abraham Robert von Bitro, welcher ungeachtet aller Binderniffe, bie ihm bie Sedler ber Stadt in ben Weg legten, doch ein Jahr zu Zurich in seinem Beruf arbeitete. Allein die Sedler ruhten nicht, bis fie den Ausweis des Frangofen erlangt hatten. Hierauf zog Robert "mit dem Rath und der Bewilligung der Herren" nach Eglisau, wo er den Sectlern nicht icaben konnte, "bie jelten Sandicube machen und fich auf bieses Geschäft nicht versteben, auch bie Martte mit bieser Waare nicht besuchen." Aber auch hier wußten die Gegner ihm bas Handwerk zu legen, obgleich er seinen Beruf zum allgemeinen Nuten hatte betreiben können, da er mit Werkzeug, Leder und Handschuhen wohl versehen war. — Selbst ber Arzt Jfaak Bataillard hatte Muhe, feinen Beruf auszuüben und damit fein Brot zu verdienen. Die Aerzte ber Stadt, Steinfels und Siegler, hatten bie Pflicht, bie nicht geringe Bahl ber im Spital aufgenommenen franken Frangofen zu besorgen. Diesen Dienst besorgte 1689 icon seit beinabe einem Jahre Bataillard, wofür er von den Merzten monatlich

einen Thaler und wöchentlich eine Flasche Wein erhielt. Nun stellt er den Herren vor, daß er unter diesen Umständen sein kleines Vermögen außbrauche und dittet, daß man die Aerzte anhalte, ihm wöchentlich einen Thaler und zur Flasche Wein noch ein Brot zu geben, da er gegenwärtig noch 45 Kranke zu besuchen und zu besorgen habe. Wirklich beschloß der Rath, die beiden Aerzte sollten entweder die Kranken selhst besorgen, oder dem Gehülsen das begehrte Salar entrichten. — Besser hatte es der Fechtmeister Peter Boucoiran von Nismes, welcher um die Erlaubniß nachsuchte, in seiner Kunst zu untersichten "les jeunes Cavaliers qui seront amateurs pour la désence de la patrie, tant de l'épée que du drapeau." Es wurde ihm zur Erössnung der Fechtschule der Werkhof einges räumt und bis an sein spätes Lebensende fand er in Zürich seinen bescheidenen Unterhalt.

Selbst diejenigen, welche ein wissenschaftliches Lehramt ausübten, hatten Duihe sich durchzubringen. Der Geiftliche Heinrich Boufanguet war bei seiner Ankunft in Zürich vom Berwalter des Chorherrenstifts Wirth an den Tisch aufgenommen und "wie ein Kind geliebt worden". Er gab Unterricht in der französischen und italienischen Sprache und predigte zudem den piemontesischen Glaubensbrüdern, welche sich in der Anzahl von mehr als 200 in Zürich befanden, und "mehr und besser die italienische als die französische Sprache verstanden," und besuchte ihre Kranken, und nach der Abreise von &. Chambon besorgte er in der französischen Kirche die Kinderlehre oder an deren Statt die Sonntag-Abendpredigt. Nach einem Aufenthalt mehrerer Jahre erhielt er vom Konvent die Erlaubniß, im Winter-Kollegium zum Großen Münster wöchentlich drei französische und drei italienische Lektionen zu ertheilen, mit einer bescheidenen Besoldung. Unter seinen 45 Schülern befanden sich neben Zürchern Schaffhauser, Glarner und Bündner. Gleichwohl sah sich Bousanquet veranlaßt, Zürich nach einem mehrfachen Dienste von 14 Jahren zu verlassen, wobei er ein Reisegeld von 40 Thalern erhielt. Mit dem

französischen und italienischen Sprachunterricht beschäftigte sich auch Franz Pons, welcher 1681 in Zürich eine italienische Grammatik drucken ließ, und dem Rath 1691 seine veröffentslichten Episteln dedicierte.

Der angesehenste und gebildeteste Mann unter den französischen Flüchtlingen, welche sich für längere Zeit in Zürich niedergelassen und daselbst gearbeitet hatten, war der Rechtsgelehrte Anton Teissier von Nismes, welcher 1685 baselbst angelangt war. Im Frühling 1690 richtete er folgendes Schreiben an den Rath. "Seit meiner Ankunft in Zürich bis 1689 im April bin ich durch die mildreiche Freigebigkeit des Herrn Bürgermeisters Escher, meines großen Patrons und Beichirmers, mit Weib und Kind erhalten worden. In einer solchen Zeit habe ich mich befliffen, gute, dem gemeinen Wefen und der Kirche Gottes nützliche Bücher zu schreiben, deren die einen bereits in offenem Druck ausgegangen und E. G. u. W. gehorsamlich zugeschrieben worden; die andern aber mit ehestem an das Licht kommen sollten. Ich hab auch nicht unterlassen, dazumal viel junger Herren aus dero Burgerschaft zu Bergnügen berjenigen, so meine Zuhörer sein wollen, in ben Staatswiffenschaften zu unterrichten. Demnach ich nach Bern berufen worden, die französische Zeitung zweimal in jeder Wochen und andere Werk zu machen. Aber diese Arbeit strengt mich zu sehr an und bedroht mein Leben. Da die g. Herren vor meiner Abreise durch das reiche und ansehnliche Kennzeichen ihrer Gunst und Gnade mit einem schönen guldenen Pfennig (einer Medaille im Werthe von 15 Dukaten) mich beschenkt, deswegen erkühne ich mich, um Rücksehr nach Zürich zu bitten, welches ich billig als mein anderes Vaterland betrachte, damit ich nach dem Bunsch der Bürger, welche ihre Kinder und Berwandte in nützlichen Wiffenschaften und Staatslehren unterrichten zu laffen begehren, entsprechen möge. Wogegen ich um Unterhalt für mich und meine Familie bitte, damit ich den Studien und der Unterweisung junger Leute zum Dienste des gemeinen Wesens allein mich widmen könne:

womit ihr eine Schul zu namhaftem Nutzen des soblichen Resgiments und der Burger hochrühmlich stiftet." Zur Gründung dieses frühzeitigen Anfangs eines "politischen Instituts" in Zürich bewilligte der Nath Teissier eine Besoldung von 46 Gulden, 6 Mutt Korn, 4 Einer Wein und 2 Klaster Holz. Allein da sich im Laufe von zwei Jahren nicht die erforderliche Zahl der Schüler zur Aufrechthaltung der Anstalt einfand, erstärt Teissier den 2. Juli 1692, er wolle Zürich nicht des lästigen, worauf ihm ein Reisegeld von 80 Thalern bewilligt wurde. Er fand in Preußen ehrenvolle Aufnahme und wurde vorzüglich zur Uebersetzung historischer Werke ins Französische verwendet.

Der Rath von Zürich hatte sich von Anfang an in der Aufnahme und Besorgung der evangelischen Flüchtlinge freisinnig und großherzig gezeigt, aber zugleich auch klug und vorsichtig die Interessen der Bürger zu wahren gesucht und daher bei den Bewerbungen der französischen Gewerbsteute und Sandwerfer in jedem einzelnen Falle das Gutachten der Berufsgenossen eingeholt. Wenn die religiöse Theilnahme und das menschliche Erbarmen anfangs bei allen Schichten der Bürgerschaft dem Wohlwollen des Rathes billige Nachsicht zu Theil werden ließ, so erwachte und wuchs im Lauf der Zeit die Unruhe und der Unwille über die Einsicht und Geschicklichkeit, welche die Franzosen in der Betreibung ihrer verschiedenen Geschäfte an den Tag legten. Den Zünften der Handwerfer ließ freilich der Rath von Anfang an die gehörige Rücksicht zu Theil werden; denn er beschied schon den 19. Oktober 1685 die Meister, Obmänner und Pfleger der Handwertsleute vor fich, um dieselben anzufragen, ob fie die Exulanten beschäftigen wollen, oder von denselben Schaden für das Handwerk befürchten. Wenn die schriftlich eingereichten Berichte der einzelnen Gewerte von der Engherzigkeit der Gefinnung Zeugniß geben, so bezeugen sie eben so sehr einen gar geringen Brad ber damaligen Schulbilbung. Reine Zunft geftattet einem Alüchtling die Betreibung eines selbständigen Berufes als

Meister, sondern es handelt sich nur um die Anstellung der Fremden als untergeordnete Arbeiter. Die Zimmerleute, die Dreher und die Hafner erklären sich bereit, Exulanten als Gesellen und Lehrjungen anzunehmen. Die Maurer, die Hufschmiede und die Messerschmiede wollen neben ihren einheimischen Gesellen auch Exulanten anstellen. Die Rüfer nehmen nur Lehrjungen an. Auch die Steinmetzen finden, die Anstellung von Gesellen könnte nicht ohne Nachtheil des Handwerks geschehen, "in Betracht, daß in Frankreich die Lehrzeit nur zwei bis drei Jahre währt, in Deutschland aber fünf Jahre: auch haben bie Gebräuche, Ordnungen und Freiheiten des Handwerks mit den welschen keine Gemeinschaft. Hätte aber ein Knabe von 15 Jahren Lust zum Handwerk, will er fünf Jahre lernen und eine Garantie von 20 Gulden leisten, so könnte er zugelassen werden." Schneider und Schuster scheinen keine Aufnahme gefunden zu haben, denn im Anfang des Jahres 1686 wird die "Abschaffung eines französischen Schneiders verordnet, der dem hiesigen Handwerk Gintrag thut." Dasselbe Schicksal hatten die Hutmacher, Handschuhmacher und andere Krämer, "welche einer ehrlichen Burgerschaft einen empfindlichen Schaden zufügen." 1691 den 23. Mai kam es zum wirklichen Beschluß, daß alle französischen Handwerksleute, welche dem hiesigen Handwerk Eingriff thun, fortgewiesen werden sollen, und daß den Exulanten alles Weinschenken und Brotverkaufen abgestrickt sei.

Längere Zeit blieben die französischen Fabrikanten in dem beschränkten Kreise der ihnen bewilligten Berufsarten unansgesochten, denn sie hatten unbedingte Freiheit in Anstellung ihrer Landsleute für ihre Geschäfte, und es war keine Bersminderung dieser Freiheit, wenn sie später verpflichtet wurden, dei Ulrich Bodmer, dem Schreiber der Exulanten-Kammer, die Namen und die Zahl ihrer Angestellten anzugeben. Bielmehr genossen dieselben anfangs Zollfreiheit, und erst 1690 wurden sie zur Entrichtung des gleichen Zolles angehalten, den die Bürger bezahlten. Eine beträchtliche Anzahl der Flüchtlinge

arbeitete bei den burgerlichen Fabrifanten der Stadt, dagegen aber erhoben die Posamenter Alage, daß Joseph Drell durch einen französischen Exulanten in Weiningen eine Taffetband-Fabrik eingeführt; die Herrschaft Weiningen aber, unter der Oberhoheit der Grafschaft Baden stehend, war vom Zunftzwang Burichs unabhängig. Ferner beschwerten sich die Goldschmiede den 11. Juli 1691, daß die Exulanten hausieren und nicht nur Silber- und Goldwaaren verkaufen, sondern ihnen auch durch Ankauf von Silber und Gold beschwerlichen Gintrag thun, und nicht weniger durch ihren Handel mit Rupfer, Blei und Pulver. Dagegen war es zur Zeit zunehmender Theuerung im Jahr 1693 eine vorsorgliche allgemeine Magregel, wenn sowohl die in Zürich verbürgerten als die fremden Fabrikanten erinnert wurden, keine neu angekommenen Exulanten in Arbeit zu nehmen, "anders, wenn sie gesinnet, damit zu continuiren und selbige so weit zu versorgen, daß den obrigkeitlichen Häusern und gemeinen Aemtern bei steckendem Verdienst kein Nachtheil erwachse." Doch wurde in demselben Jahre einer Anzahl französischer Arbeitsleute, welche aus der Westschweiz nach Zürich kamen, die Bewilligung ertheilt, sich haushäblich daselbst nieder= zulaffen, indem fie in den Wollgewerben Beschäftigung fanden, und so sich und ihre Familien durch ihrer Hände Arbeit durch= bringen fonnten.

Gegen Ende des 17. Jahrhunderts wurden die Verhältnisse viel schwieriger. Die Aussichten zur Auswanderung, welche England eröffnet hatte, waren vergeblich; zur Ueberzahl der französischen Flüchtlinge kamen 1698 noch diesenigen aus den Waldenser Thälern Piemonts. Daher brachten die Theuerung und die großen Kriege im letzten Jahrzehent des 17. Jahrshunderts der Schweiz wirklich Noth und allgemeine Geschäftsstockung. Demnach sah sich die Schweiz zur Ausweisung der Fremdlinge genöthigt. Der Anstoß gieng zwar von Bern aus, aber Zürich solgte. Alls nun die Verhandlungen mit den prostestantischen Fürsten Deutschlands für die Flüchtlinge günstige Ergebnisse zeigten, wurde nicht nur der große Hause zur Abs reise aufgefordert, sondern auch die Reichen, die Kaufleute, Fabrifanten, Wollfämbler und Handwerker, weil von Seite Deutschlands namentlich Arbeiter gesucht wurden, welche sich selbst erhalten. Daher erließ die Exulanten-Kammer den 3. Juli 1698 folgende Aufforderung: "Weil die französischen Exulanten allhier fein beständiges Verbleiben, Ctablissement, noch Aufnahme in das Bürgerrecht, Zunft- und Handwerksgesellschaften zu verhoffen haben, hingegen von allen protestantischen Fürsten und Ständen ihnen liebreiche Aufnahme in ihre Städte und Länder, dazu treffliche und vortheilhafte Leibs- und Seelenfreiheiten anerboten; dieser Zeit auch reichliche und erkleckliche Steuern für die aus bem Schweizerland reisenden französischen und piemontesischen Erulanten eingesammelt werden; dießmal auch alle guten Veranstaltungen gemacht, Kommissäre, Schiffe und Fuhren auf den Routen bestellt sind; wenn aber der große Abmarsch einmal geendet, zu besorgen ist, daß dann zumalen solche gute Veranstaltungen nicht mehr so leichter Dingen einzurichten seien: derentwegen nothwendig befunden worden, an alle französischen Exulanten eine ftarke Erinnerung zu thun, wann die frangösischen Cyulanten von Bern abgereift sein werden, sie sich zum Verreisen auch fertig machen sollen." Darauf erschienen sämmtliche Handelsleute, Fabrifanten, Strumpf= weber und Wollkämbler mit der Bitte um weitern Schutz und Aufenthalt. Solches schien um so eher möglich, da, nach Allem zu schließen, die Geschäfte der Flüchtlinge sich in sehr engen Gränzen bewegten. Denn nach dem Tode des Salomon Negret und der Entferung der Bruguier thut sich unter den Franzosen kein größerer Geschäftsmann mehr hervor. Allein es ist zugleich offenbar, daß Gewerbe und Handel der Stadt Bürich zu damaliger Zeit sich ebenfalls in einem engen Kreise bewegen mußten, um in den Stellvertretern derfelben eine fo ängftliche und enge Gesinnung zu erzeugen, wie sich diese in den "Beschwerden der verburgten Kaufleuten von Zürich" ohne Datum, aber ohne Zweifel zum Schlusse des Jahrhunderts kund thut Die Beschwerdeschrift lautet also:

"Die Herren haben vor einigen Jahren den Exulanten erlaubt, 1. sich hier eine Zeit lang aufzuhalten, doch sich aller Handwerke und Negotien, so hiesige Burger treiben, zu entbalten; wann aber ein Refugiant einige allhie ungewohnte Manufakturen einführen und treiben wolle, so werde nach Eröffnung seines Vorhabens an die In. Herren ihm mit der Erlaubniß begegnet werden. 2. Und als hierauf einige zu weit um sich greifen wollen, ist (vermittelst hochobrigkeitlichen in ihrer Gemeinde verlesenen Mandats) Ihnen nachmalen befohlen worden, allen burgerlichen Manufakturen sich zu enthalten; hingegen ward ihnen erlaubt, en gros zu handeln: Alles nach der Zeit Beschaffenheit, welche sich ihrenthalben, sowohl in Ansehung Frankreichs als den Orten, da sie etabliert werden können, gänzlich geändert. 3. Wie denn auch seither der meiste Theil sich von hier weg und anderswo begeben. 4. Es befinden sich noch bier von negocierenden Refugianten: les frères Bourguet, Pierre Ferussien (hat sein Bermögen durch Fallimente allhier und außer Lands verloren), Undré Cfpagnac, Dav. Cftienne, Jean Fesquet, Undré Gaß, les frères Guiot. 5. Welche unter Pretext oben angezogenen Mandats hiesigen burgerlichen Handlungen schaden thun in a. Geltern und Wechslen, b. Kaufen und Verkaufen pr. proprio und in Commission, c. Aussorschen und Vertragen ber Fabriquen und Manufakturen, d. ungewohnte Manieren zu Handlen ins Gemein, da von diesen Leuten einer oben, der andere unten im Lande sich aufhält, correspondiert, commentiert, tauschet, alles expisciert, mit einem Wort, so lang handelnde Refngianten allhier seghaft sein werden, so lang wird hiesige Raufmannschaft geplagt sein: benn sie sind industrios, sparsam, tragen keine burgerlichen Beschwerden; hingegen wann sie außert Lands wären, könnten fie nit alles so genau anssorichen und beforglich bermaleins gar aus dem Land vertragen, wie sie dessen schon einige Unterfangungen gethan" 2c.

In Folge dieser Beschwerbe fand die Obrigkeit, wie es scheint, sich außer Stande, ben fremben Fabrikanten den bis-

berigen Sout angedeihen zu laffen. Demnach wurden bie Bourguet den 19. Februar 1700 vor den Rath beidieben und ihnen eröffnet, fie fonnen nicht langer in Burich bleiben. "Much jei es ihr Rugen, wenn fie fortziehen und fich um ein sicheres Domicil umsehen. Zugleich erfordere die driftliche Liebe, daß fie ihren armen Landsleuten aus ihrem Reichthum belfen; zudem flagen die Potengen, daß nur Urme gu ihnen fommen, Die Schweig aber die Bemittelten behalte." Die Bourguet erwiederten, fie wollten beweisen, daß fie fich feine Uebertretung ber Berordnung haben zu Schulden fommen laffen: "ihr Sandel gebe meistens nach Italien, jo daß eine größere Entfernung ihnen Schaden bringe. Weil fie alten, folle man fie in Burich bleiben laffen: benn für ihre Rinder begeben fie jich von jelbst. Aber die Herren deuteten ihnen die Ohnmöglichfeit fraftig an." Die Bourguet baten um Frift bis funftigen Juli. Birtlich verliegen fammtliche frangofische Geschäftsleute, welche jelbständige Geschäfte betrieben batten, mit bem Jahre 1700 bie Stadt Burich. Allein fortwährend beschäftigte man gerne frangösische Flüchtlinge in ben Manufakturen der Burger von Zurich. Co erwarb fich eine ber fleifigen und geschickten Frangösinnen 600 Franken, eine andere 1000 Fr., welche dieselben als Heirathägut einbrachten. Noch lieber beherbergte man frangösische Kapitalisten. U. a. hielt sich viele Jahre Barthelemp de Marolle in Zürich auf, welcher 1692 ber Salzfammer 4000 Fr. lieb, auf Jabre gu 3 p. C. verzinslich, und in demfelbem Jahre 649 Thaler an Chriftof Werdmüller. Derfelbe lieh 1694 Jak. Chrifiof und Leonhard Ziegler zum Pellitan 1500 Fr., und J. 1701 Ludw. Schneeberger 6300 Fr. - Noch im J. 1711 hatte ber Rath die in Burich befindlichen Strumpfweber Joh. Belon und Steph. Bernet gegen gunftige Berufsgenoffen ber Stadt gu ichuten. Denn jene erklärten, nachdem fie früher mit zwölf Stuhlen gearbeitet, führen fie beren, nach ber Abreife ihrer Gebülfen, nur noch vier, auf benen Riemand arbeite als fie und ihre Frauen. "Es jeien ja im Rirchengebet bie Worte enthalten,

daß Gott uns sichere Ruhs und Freistatt zeigen wolle, darum bitten sie, daß die Herren gegen sie gutthätig seien und ihnen nicht wehren, ihre Nahrung bei ihnen zu suchen, so lang es dem Herrn gefalle, sie im Exil zu lassen. 84

Es ist ein geringer Trost, daß Basel zu gleicher Zeit und in gleicher Gesinnung benselben Weg einschlug. Als Ueberdrang und Theuerung die evangelischen Stände zur Entladung des größten Theils der Flüchtlinge nöthigte, war besonders Basel zu einer durchgreifenden Magregel geneigt. Daher richtete die Kirche von Genf den 31. Jänner 1699 folgendes Schreiben an diejenige von Basel: "Wann wir die großen Gutthaten bedenken, die Gott der Herr Euerer und unserer Kirche erzeiget, und den wundersamen Frieden und Wohlstand, dessen wir von langer Zeit ber genießen, da hingegen über anderen Gemeinden alle Wetter zusammenschlagen, so finden wir nicht, daß wir Gott ein angenehmeres Dankopfer bringen können, als wann wir die frommen und standhaften Seelen aufnehmen, die um des Namens Jesu willen Verfolgung leiden. Und wenn schon einige unter ihnen dem Evangelium nicht gemäß leben, oder uns beschwerlich sind, so erachten wir doch nicht, daß man deßwegen von den übrigen allen die Hand abziehen, sondern vielmehr die Fehlbaren allein bestrafen und austreiben, und die Unschuldigen behalten solle. Wir unsers Ortes haben auch zu unterschiedlichen Malen mit Kaufleuten, Handwerkern u. a., die um ihres Gewinns willen die Vertriebenen wollten ausgeschafft haben, uns ertämpfen muffen. Aber die driftliche Liebe, deren Pflichten wir ihnen aus dem Evangelium vorgehalten, mit Hülfe der uns beifallenden H. Obrigkeit, hat doch allezeit überwunden und das Feld behalten." Alls dessen ungeachtet eine allgemeine Entfernung der Flüchtlinge ins Werk gesetzt werden sollte, ergieng an den Rath eine "Borstellung der Refugianten in Basel, gegen die wegen Thenrung des Korns Beschluß gefaßt worden." Dieselbe enthält folgende Punkte: "1. Mehrere der Refugianten sind in den Manufakturen angestellt und nothwendig, wie die Arbeitsgeber bezeugen

fönnen, statt deren man Andere und Papisten anstellen müßte. 2. Die sur l'État und vom Beschluß ausgenommenen Familien sind die zahlreichsten; der andern sind nur 15 mit wenigen Kindern. 3. Bon den andern wohnen mehr als 14 Familien in der Stadt und von dem geretteten Bermögen, das angelegt ift. Es erforderte Zeit, daffelbe zurückzuziehen und fich anderswo niederzulassen. 4. Andere Kranke und Bresthafte haben hier Verwandte und Bekannte, welche ihren Unterhalt erleich= tern. Sie wollen bescheiden im Ankauf der Lebensmittel sein." — Nachdem gleichwohl der größte Theil der über Bern und Neuenburg nach Basel gekommenen Flüchtlinge weiter befördert worden, enthält ein Verzeichniß vom 21. September 1699 über die Zuruchbleibenden folgende Angaben: 21 Familien befinden sich in Basel, die sich selbst erhalten. Andere arbeiten in den Strumpfwebereien der Rathsherren Beusler und Gernler; 9 jüngere Leute in der Strumpffabrik von Teichert; 7 andere in berjenigen von Werthemann; 9 bei Strumpsweber Brenner älter. In Allem 104 Personen.

Allein dieser theils nütsliche, theils unschädliche Rest erregte gleichwohl noch die Unzufriedenheit des Handwerkstandes. Schon 1691 beklagten sich die 70 Rufer-Meister von Basel, daß sie bisher allein das Recht zur Branntwein-Destillation gehabt. "Jetzt aber kaufen die Refugianten Treber und Trusen auf und brennen einen geringern und wohlfeilern Branntwein und hausieren damit. Solches schlägt in gesegneten Jahren die Kosten nicht heraus; in diesen herben Zeiten aber ist es anders." Daher verlangen die Rufer Schutz für ihr Handwerk. Ein noch auffallenderes Beispiel von Strenge gaben die Schneider. Johann Hainchelin aus Bitry in ber Champagne war seines standhaften Glaubens wegen auf die Galeeren gefommen, aber von seiner Mutter und beren Schwestern mit Aufopferung ihres Vermögens freigekauft worden. Seit sieben Jahren befand er sich in Basel und war mit der Tochter des Sigerists der französischen Kirche verheurathet. Dieser war alt und dessen Frau frank, so daß die Tochter deren einzige

Hülfe war. Auf die Klage der Zunft der Schneider, daß Haindelin in ihr Gewerb Eingriff gethan, geschah den 20. April 1709 der Spruch, daß er die Stadt in drei Wochen zu verlaffen habe. Der Angeklagte versicherte, aller Schneiderei fich pünktlich enthalten zu haben, ausgenommen zwei Stücke. "Als ein Geschwisterkind nacht und zerrissen aus Frankreich fam, habe ich Tuch zu einem Aleid gekauft und ihm solches um Gotteswillen umsonst gemacht. Er habe nicht viel zu verschenken, aber er habe es nicht über sein Gewissen gebracht, einen so nahen Berwandten in seiner Noth steden zu lassen. 2. Ein armer studierender Refugiant aus dem hiesigen Rollegium sei zu ihm gekommen und habe ihn gebeten, aus Zeug, das ihm aus Barmherzigkeit zugekommen, ein Rleid zu machen. Er habe gewußt, daß er arm sei und von seiner Mutter rekommandiert. Um ihm den Macherlohn zu ersparen, habe er ihm das Aleid umsonst gemacht. Das sei sein ganzes Verbrechen: sonst habe er weder Burgern noch Refugianten gearbeitet." Zudem gab ihm die französische Kirche das beste Beugniß.

Allein nicht nur das gewöhnliche Handwerk, sondern auch die Strumpffabrikanten von Basel erhoben sich den 23. Juni 1717 gegen die Flüchtlinge, welche einen selbständigen Beruf zu betreiben wagten, indem sie sich auf den Nathsbeschluß besriesen, "daß diesenigen, so keinen Ausenthalt haben, innert vier Wochen die Stadt räumen, oder nur für ihre Garanten arbeiten sollen. Mehrere arbeiten für sich, verhausieren ihre Waar, verkausen viel unter dem Preiß, und thun uns in unserm Gewerb und Beruf Eintrag, was wir nicht serner leiden können. Diese Leute arbeiten nur mit Jungen, leiden keine Beschwerden, zahlen keinen Zoll, verstämpeln mit ihrer liederlichen Arbeit unsre Gewerb: daher obiger Beschluß zu vollziehen." 85 Jum Glück konnte Basel den Fehler im Allgemeinen durch wohlswollende Außnahmen im Einzelnen wieder gut machen.

Selbst das im 16. Jahrhundert so großherzige Genf wurde am Ende des 17. Jahrhunderts andern Sinnes. Denn 1696 sah

sich Genf veranlaßt, bei Bern Klage zu führen, wie die Exulanten Handel treiben. Daher Bern sich bewogen fand, Zürich aufsufordern, gemeinsame Vorstellungen an Genf zu richten, welches "den Exulanten die bisherige Freiheit zucken wolle, mit ihren geringen Handthierungen und Gewerben sich durchbringen zu können." Doch bald darauf war der Neid der alten Genfer gegen die gewerbsamen Neubürger völlig überwunden, wie das oben angeführte Schreiben an Basel beweist.

## 26. Verfolgung der Waldenser.

Die Berlegenheit und Bedrängniß der von den französischen Flüchtlingen überflutheten Schweiz war um so größer, da sich zu diesen bald auch die flüchtigen Piemontesen ge= sellten. Beim Beginn der Dragonaden flüchteten sich viele Protestanten des französischen Südostens, namentlich aus der Dauphiné, über die Berge in die Thäler der Waldenser. Damit der strafende Urm die Abtrünnigen des großen Königs erreiche und zugleich die glaubenstreuen Waldenser treffe, nöthigte Ludwig XIV. den jungen Herzog von Savoyen Viktor Amadeus, den Gatten seiner Nichte, zu den gleichen Magregeln gegen die Protestanten in Piemont, wie solche in Frankreich zur Anwendung kamen. Zu Verhütung des drohenden Unheils sandten die evangelischen Orte den 9. Februar 1686 Kaspar von Muralt von Zürich und Bernhard von Muralt von Bern an den Herzog von Savoyen. Allein schon rückte die bewaffnete Macht, durch Franzosen verstärkt, gegen die Waldenser, welche entschlossen waren, eher ihr Leben, als ihren Glauben zu verlassen. Als die Gesandten solches an die evangelischen Stände berichteten und daß den Waldensern stündlich der Angriff drohe, antworteten diese, die Gesandten sollen ihre Reise fortsetzen: "wann schon dabei nichts zu erhalten, so werden doch die evangelischen Orth vor der ehrbaren Welt entschuldiget, wyl sie gethan, was sich hat thun lassen." Es war vom Herzog wirklich nichts zu erhalten. Zur Entschuldigung brachte einer

der Räthe vor, "der König habe heftig auf die Erstirpation der Religion in den Thälern gedrungen und sich erboten, dieselbe allein zu verrichten. Als der Herzog erwiedert, die evangelischen Stände möchten ihm Unruhen erwecken, habe der König geantwortet, dieselben seien in keiner Verfassung und und Postur, zudem werden sie es mit ihm zu thun haben: in Magen das Laut-Reden diegmalen vergeblich." Doch erhielten die eidgenössischen Gesandten Erlaubniß, die Thäler der Waldenfer zu bereisen, worauf dieselben berichten: "Wir haben die Thalleut samtlich in sehr starker Resolution sich zu defendieren angetroffen, ihr Zustand aber antwortet nicht ihrer Resolution." Demnach riethen die Gefandten den Waldenfern den Ruckzug, wenn ihnen der Herzog den Abzug mit Leib und Gut gestatte. Die Thalleute legten die Unterhandlung in die Hände der Gesandten; allein der Herzog verlangte auf den Rath Frankreichs, die Waldenser follen Wehr und Waffen abliefern, Solbaten in die Thäler legen laffen und wegen Ergreifung der Waffen sich auf Gnad' und Ungnade ergeben.

Alls der savonische Gesandte Gavone, unterstützt von Tambonneau, den evangelischen Ständen obige Forderungen eröffnete, antwortete Bern ben 26. März 1686 an jenen: "Gleichwie in hievorigen Zeiten, da die Thäler auch etwan umb der Religion willen angefochten worden, unsere Regimentsvorfahren mit uns neben anderen Potentien und Ständen deren sich in so weit angenommen, daß sie durch freundliches intercedieren und anhalten ihnen Ruhe vermittelt: also wird uns niemand verdenken können, daß wir dasjenige erstatten, worzn die dristlich und religions gemeinschaftliche Pflicht uns Ermahnet, wann wir in die Fußstapfen unserer Regimentsfordern tretten, und diesen betrübten Leuthen in gleichen Fählen gleiche Intercessions officia leisten, nicht zur besteisung einichen Ohngehorsams, sondern daß sie Gott nach ihrem Gewissen dienen möchten. Bu welchem Ende, nachdem der leidige Bericht eingetroffen, daß man im Vorhaben begriffen wäre, die Leute des Luzerner Thal's von ihrer Religion zu verdringen, haben auch wir neben andern

unsern Ehrenbottschaften an Ihro Königliche Hoheit den Herrn Herzog von Savoyen gesendet, freundbeweglich intercedendo dahin einkommen und vermittlen zu helsen, daß Ihro Königsliche Durchlaucht in Continuation dero Ihnen hievor erzeigten Gnaden und bevbachtung deren hier umb ihnen ertheilten Concessionen und gewahrsamen, Sie noch vordaß, wie von Ursaltem her, der theuren gewissens Freiheit trostlichest genießen lassen wollten: wie wir dann solches von Grund Herzens gerne sehen und erwänschen möchten. Weilen wir hierin anders nicht Suchen und verlangen, als was der Gebühr und Lequitet gesmäß ist, also geleben wir des vesten Vertrauwens, daß daher uns nichts ungleiches imputiert werde" 2c.

Den 26. März langten die Deputierten der Waldenser bei ben eidgenöffischen Gefandten an und erklärten, daß ber größere Theil zur Unterwerfung geneigt sei, nur die Thäler Agrone und Bobi wollten weder Baterland noch Religion verlassen, sondern sich wehren bis in den Tod. Der Hauptmann Janavel verhieß ihnen die Hülfe einiger Tausende von Franzosen und Geld von Genf. Denn wir haben gesehen, daß eine für die piemontesischen Glaubensgenossen zusammengebrachte Summe den evangelischen Ständen zur Obsorge übergeben worden war, daher die Waldenser rügten, daß wenn vergangenen Berbst Professor Turretini von Genf ihnen eine genugsame Summe übermacht hätte, so würden sie sich mit dem nöthigen Proviant und hinlänglicher Mannschaft aus der Nachbarschaft haben versehen können. Demnach sahen die Gesandten sich verpflichtet, den Thalleuten 200 Louisd'or einzuhändigen. Unterdeffen war Benry Arnaud, der gewesene Pfarrer von St. Johann, aus Holland nach den Thälern zurückgekehrt und rief die Thalleute zum Kampf auf, da der Herzog unterdessen die weitern Unterhandlungen mit den eidgenössischen Gefandten verweigerte und unbedingte Unterwerfung verlangte. Jett wurden auch die zum Abzug geneigten Gemeinden wieder wanfend, ungeachtet deren Beistliche sich gerne der ihnen zunächst drohenden Gefahr entzogen hätten, so daß die Gesandten ihnen

bie Pflicht ans Herz legen mußten, als gute Hirten bei ihren Schasen zu verbleiber. Rachdem die Gesandten ihre Bemühnugen vereitelt sah, verahschiedeten sie sich, wobei, zum großen Aergerniß der eidgenössischen Stände, der Herzog mit bedecktem Haupte die entblößten Hauptes vor ihm stehenden Gesandten anhörte und wider allen diplomatischen Gebrauch ihnen zum Abschied die Hand nicht reichte, wohl aber sie mit zwei goldenen Ketten beschenkte, welche sie nach üblicher des müthiger Gewohnheit nicht ausschlugen.

Während die Waldenser sich zum Kampfe rüfteten, brang die ganze Kriegsmacht des Herzogs, unterstützt von einem französischen Heere unter Catinat, gegen die Thäler vor, welche, zu gleicher Zeit von verschiedenen Seiten angegriffen, nach mehrern anfangs helbenmüthigen und siegreichen Rämpfen, erobert und Land und Leute mit Feuer und Schwert furchtbar verwüstet wurden. Aus Dankbarkeit für Die Hulfe des Königs von Frankreich schenkte der Herzog demselben 500 Waldenser auf die Galeeren. Während Tausende der Gefangenen beiderlei Geschlechts in den Gefängnissen verschiedener Festungen gusammengedrängt und gepeinigt wurden, hielten sich einzelne entschlossene Waldenser auf unzugänglichen Felsen, fielen auf die einzelnen Saufen ihrer Bedränger, erlegten eine große Bahl derselben und zogen sich schnell in ihre Berge zurud. Dieser Rachekrieg der aus der Heimat Bertriebenen machte den Berzog geneigt, den tapfern Männern Freipäffe nach dem Auslande zu bewilligen. Diese aber wollten das Land nur dann verlassen, wenn die Gefangenen freigegeben und ihnen erlaubt werde, ihre Familien mitzunehmen. Run legten sich die evan= gelischen Stände von Reuem ins Mittel; da sie sich jedoch weigerten, eine fernere Gesandtschaft für unfreundliche und fruchtlose Berhandlungen nach Turin abzuordnen, sah sich der Herzog genöthigt, einen Unterhändler nach ber Schweiz zu senden, den Grafen von Govone, welcher zu erklären hatte, da die Thalleute Rebellen seien, "jo komme er wegen dieser Ungebühr und um die Dignität des Herzogs nicht zu verleten,

nicht als Ambassador, sondern nur als Mandatar." Zwischen den beiden Muralt und Govone fam den 11. und 12. Oft. zu Luzern folgender Vertrags-Entwurf zu Stande. Der Herzog läßt die Waldenser, mit Kleidung gegen die harte Jahreszeit und mit Reisegeld bis an die Schweizergränze versehen, unter Bedeckung abführen, um dort aufgenommen und vertheilt und hernach in fremde Länder entlassen zu werden. "Auch fönnte man den Herzog überzeugen, daß die evangelischen Kantone den Leuten weder Waffen, noch Munition, noch Proviant liefern, um heimzukehren." Während die evangelischen Stände den Bertrag sofort unterzeichneten, zögerte der Herzog, mißbe= liebige Verpflichtungen einzugehen, in der Hoffnung, daß die Strenge des hereinbrechenden Winters die Bergleute aus ihren Felsen treiben und zum Abzug nöthigen werde. Wirklich langten die ersten 50 Waldenser in Genf an, ehe der Herzog den Vertrag unterzeichnet hatte. Auf die Nachricht des Aufbruchs der Waldenser sandte Zürich Kaspar von Muralt ab, um über die Vollziehung der Vertrags-Bestimmungen zu wachen. Den 30. November trafen wieder 80 Personen in Genf ein, darunter 53 Männer, 25 Weiber und 2 Kinder. Denn viele Kinder wurden mit Gewalt zurückgehalten, um fie im fatholischen Glauben zu erziehen. Ebenso wurden jüngere Frauenspersonen unterwegs gewaltsam zurückbehalten. So nahm Peter Perret, welcher im obrigkeitlichen Auftrag die Waldenser nach Genf zu geleiten hatte, eine folde nebst einer gestohlenen Summe Geldes nach Savoyen mit. Den 3. December kam die Nachricht, daß die Gefangenen, an der Zahl von ungefähr 4000, endlich freigelassen worden und in vier Abtheilungen auf verschiedenen Wegen nach der Schweiz ausbrechen werden. Schon den 6. December traf Bern folgende Unftalten zum Empfang der Flüchtlinge: 1. Jede Person erhält täglich 6 bis 8 Kreuzer, welche ihnen die Landvögte verabreichen, und Brot zu 2/3 aus Weizen und 1/3 aus Korn, wie es für das Kriegsvolk bestimmt ist, aus den obrigkeitlichen Kornhäusern, das Pfund zu 2 Kreuzer. 2. Sie werden von den Landleuten beherbergt. 3. Zu

ihrer Bekleidung werden 5000 Ellen Leinwand für Hemden verwendet und so viel gering Wollentuch aufgekauft, als man bekommen kann, auch etliche Hundert Haarschuhe. 4. Die Alten und Kranken werden von den Landleuten durch Fuhren befördert. 5. Zum Besten der Leute und der Bewohner werden verschiedene Routen gewählt, aber möglichst zu Wasser.

Mit Anfang des Jahres 1687 langte die erfte Schaar ber von Savoven Beforderten auf dem Boden ber Schweiz an, 120 an Bahl und bestehend aus ben ben Gefängnissen von Turin Entlaffenen, welche, ba fie ben St. Bernhard verschneit fanden, ihren Weg durch Savogen hatten nehmen muffen. Bum Empfang derfelben fandte Burich Jakob Holzhalb als Kommiffar ab und Bern seine waadtlandischen Umtleute Ron, Forestier, Panchaud und Cornilliat, welche die armen Auswanderer an den verichiedenen Sammelpläten in Savonen und Piemont in Empfang nehmen und denselben mit Geld, Kleidern, Nahrungs- und Arzneimitteln behülflich fein follten. - Den 14. Januar famen die aus den Gefängniffen von Bercelli und Trino Entlaffenen in Genf an. Bei ihrer Gefangennahme war ihre Zahl 1400 bis 1500. Jett waren ber Befreiten nur noch 98, die Uebrigen waren im Gefängniß umgekommen. Aber auch von den 98 kamen nur 68 in Genf an, die andern waren unterwegs gestorben, außer 2 Madchen, welche weggeführt worden. Den 8. Februar kam eine andere Schaar in Genf an, bestehend aus den Leuten des Thales Luserne, welche in den Gefängnissen von Fossan geschmachtet hatten. Als die des Landes fundigen Bergleute an den Jug des Mont Cenis gefommen waren, fündigten sie einen naben Sturm an und baten um Bergug, bis berfelbe ausgetobt. Allein der Führer zwang zum Aufbruch, wobei 86 der Balbenser im Schneesturm zu Grunde giengen, zugleich aber auch 6 der begleitenden Soldaten nebst dem Tambour. Den 9. Februar langten wieder 240 Personen aus den Gefängniffen von Jossan in Genf an, welches den Flüchtlingen mehrere Stunden weit Bagen zur Aufnahme entgegengeschieft hatte.

Bern beauftragte seine Umtleute Ron und Forestier mit der Sendung an den Bergog, mit der Bitte um Freilaffung der noch zurudgehaltenen Gefangenen, namentlich ber Geiftlichen, damit diese zur Unterhandlung für die Niederlassung ihrer Landsleute in der Ferne gebraucht werden könnten, und damit die llebrigen nicht auf die Galceren verkauft oder in ferne Länder abgeführt würden. Man verhieß Loslaffung der Menge des Volkes, mit Ausnahme derjenigen, die mit den Waffen in der Hand gefangen genommen worden, und der den Aufruhr leitenden Geiftlichen, welche erst entlassen werden sollen, wenn die Borangegangenen in verschiedene Länder vertheilt sein werden. Kinder seien nur dann zurückgehalten worden, wenn es nach dem Willen der Eltern oder der Berwandten geschehen sei. Diejenigen Kinder jedoch, welche nach einem eingereichten Berzeichniß des Predigers Arnaud von ihren ausgewanderten Angehörigen herausverlangt wurden, durften die eidgenössischen Kommissäre in Empfang nehmen. Und die Berner Amtlente geben den savonischen Officieren das Zeugniß, daß diese die Auswanderer gut behandelt und mit Lebensmitteln und Kleidern gehörig versehen haben Freilich von den gegen 20,000 evangelischen Bewohnern der Waldenser-Thäler, welche sich vor einem Jahre muthig und fraftvoll ihres Lebens und Glaubens gefreut, kam nur ein trauriger Ueberrest von etwas zu 3000 Häuptern in der Schweiz an. Die Kommiffare Berns waren beauftragt, noch in Turin zu verbleiben, um die Erlaubniß zu erhalten, die 9 gefangenen Geistlichen zu besuchen und ihnen Geld zukommen zu laffen. Auch erhielten fie einen Kredit, um den noch zurudgebliebenen Waldensern zur Auswanderung behülflich zu sein. Unterdessen nahmen sich Zürich und Bern der Familien der gefangenen Prediger, bestehend in 45 Personen, mit besonderer Sorgfalt an. Die 3324 Walbenser wurden folgender Magen unter die 5 Städte vertheilt: Zürich 682, Bern 966, Basel 315, Schaffhausen 218, St. Gallen 143. Basel, stets zur Vorsicht genöthigt, um nicht Frankreichs Born auf sich zu laden, gewann die Landichaft zur Aufnahme

der Waldenser. Während in der Stadt nur 28 Personen versblieben, wurden beherbergt in Mönchenstein 34, in Liestal 40, in Farnsburg 107, in Waldenburg 66, in Niehen 25, in Homberg 15. In Gelterfinden und Waldenburg wurden für die Flüchtlinge Gottesdienste eingerichtet.

So vollständig der Herzog von Savonen die Thäler der Walbenser besiegt, durch Mord, Brand und Raub die Stille des Grabes über dieselben ausgebreitet und das fleine Säuflein der Uebriggebliebenen aus den Granzen seines Gebiets, so weit es von ihm abhieng, ins Elend getrieben hatte, bekam er doch Angst vor dem energischen Heimweh und dem Glaubensmuth der Flüchtlinge. Daber wurde den evangelischen Ständen mit der Bewilligung des Abzugs auch die Fortschaffung der Balbenfer zur Pflicht gemacht und ben fatholischen Orten eingeschärft, weder den Durchzug noch die Niederlassung auf gemeineidgenössischem Gebiete zu dulden. Die Besorgniß der Savoyarden vor den Walbenfern war fehr begründet. Die fleine Schaar der unerhörten Leiden und Anstrengungen Entronnenen war vom Geist der Rache und des Muthes der Verzweiflung gegen die Glaubensmörder erfüllt und durfte auf die Theilnahme und Hülfsbereitwilligkeit der zurückgebliebenen Landsleute rechnen, welche durch Verläugnung ihres Glaubens den Fortbestand in der Heimath erkauft hatten, wenn die Bertriebenen mit bewaffneter Hand sich wieder auf ihren schwer zugänglichen Bergen festseizen tonnten. Mochten diejenigen ber Waldenser Pfarrer, von denen am meisten der Aufruf des Bolkes zur bewaffneten Rücktehr zu befürchten war, gefangen gehalten sein: der muthvollste und gefährlichste derselben, Senry Urnand, hatte sich gerettet und bereitete mit dem fenrigften Eifer die Mittel zur Schilderhebung gegen den Tyrannen. Schon war er wieder nach Holland geeilt, um bie Hulfsgelber zum Aufbruch zusammenzubringen. Warnend benachrichtigte daher Zürich den Herzog, es habe sich zwar ein Theil der Walbenser bereits aus der Schweiz entfernt, andere aber wollen nicht abreisen, bevor die gefangenen Geiftlichen und die zuructbehaltenen Kinder ihnen ansgeliefert seien. Den 30. Mai 1687 hatte der Rathsherr Kaspar von Muralt die Piemontefen verhört, ob fie an eine gewaffnete Rudtehr benten. Sie antworteten, wenn man ihnen ihre 2000 Kinder verabfolgen lasse, so gehen sie, wohin man wolle. Unterdessen aber verbleiben sie lieber in Zürich, als in Bern ober Basel, wo man sie bei den Bauern streng arbeiten lasse, und keinen Wein gebe. In Waadt und Neuenburg zeigte sich unter den Viemontesen eine unruhige Bewegung. Zürich meldete nach Bern, daß Manche von denen, welche bereits nach Deutschland abgezogen, wieder gurudgekehrt seien. Bern und Genf entwaffneten bie Waldenser und wiesen dieselben von der savonischen Gränze zurud, und Bern besetzte den llebergang über die Rhone bei St. Morit mit einer Granzwache, um von jener Seite den Ginbruch nach Savoyen zu verwehren. Allein die ganze Bevölkerung war mit den Waldensern in Theilnahme und Einverftändniß verbunden und denselben mit heimlicher Lieferung von Waffen behülflich. Janavel, der Anführer, wurde von Genf verbannt, aber er fand überall heimliche Aufnahme und Beistand. Allein der erste Versuch im Sommer 1687 blieb ohne Erfolg, weil sich nur 350 Mann und schlecht bewaffnet bei Lausanne zum Einbruch zusammenfanden und durch den dortigen Landvogt zurückgehalten wurden.

Unterdessen waren die evangelischen Stände sorgfältig bestlissen, den Waldensern eine neue Heimat aussindig zu machen. Christof Werdmüller, der Landvogt zu Eglisau, wurde nach Würtemberg gesendet, wo ihm zunächst die Antwort ertheilt ward, daß außer den bereits niedergelassenen Franzosen nur Handwerker Aufnahme sinden könnten, welche sich mit ihrer Arbeit durchbrächten. Zugleich begab sich Vavid Holzhalb nach der Pfalz, wo man ihm Hossinung machte, daß 2000 Perssonen ausgenommen werden könnten, und weiter erstreckten sich bessen Bemühungen nach Berlin. Bei einem zweiten Besuch Werdmüllers in Stuttgart den 10. Mai 1687 segte er ein Bertrags-Project sür Aufnahme der Waldenser in Würtems

berg vor, welches darum bemerkenswerth ift, weil es wirklich die spätere rechtliche Grundlage für die Niederlaffung der Biemontesen bilbete. "1. Etwa 2000 Personen in 200 Haushaltungen werden aufgenommen. 2. Sie forgen felbst für Wohnung und Kleidung. 3. Sie hoffen, daß zu den angekanften Gütern ihnen unbebaute unentgelblich angewiesen werden. 4. Sie werden den übrigen Unterthanen gleich gestellt. 5. Sie leisten gleichen Gehorsam. 6. Die Eidgenoffen find für Bobnungen behülflich, voraussichtlich sowohl adelige als Bauern-Bofe, um billigen Preis. 7. Gie erhalten ein eigen Gericht unter einem besondern Bogt. 8. Die Eidgenoffen erhalten die Walbenser Kirche, wenigstens 1 ober 2 Pfarrer ohne Beschwerde der Regierung. Dagegen sollen die Waldenser in Kirchensachen nur von den eidgenöffischen Synoden und Cenforen abhangen. 9. Die Geistlichen werden von den evangelischen Gidgenoffen auf Begehren der Gemeinden ernannt. Hat aber der Berzog gegen das Betragen eines Geistlichen zu klagen, so wird ein anderer ernannt. 10. Mit obrigkeitlicher Erlaubniß werden eigene Schulen unterhalten. 11. Die Prädikanten find in weltlichen Angelegenheiten den Ortsbehörden unterworfen. 12. Die Prediger werden durch die Rirch - Genoffen unterhalten; wofern aber die Kolonie zum Nuten des Landes gedeibt, hofft man auf Sustentation burch die Obrigkeit." Neben Berdmüller wurde dieser Bertrag unterzeichnet vom Geheimen Rath Fr. von Rühle. Dabei follte für die würtembergische Riederlaffung eine Summe von 110,912 Gulden erforderlich fein, baber Bern obige Borichläge "allzu koftbar und beichwerlich, ja gleichsam unmöglich" fand. Doch machte sich eine Ungahl von Walbenfern nach Würtemberg auf den Weg; als jie aber in Schafihausen vernahmen, bag fie bis Stuttgart noch sechs Tagreisen zu machen hatten, fehrte die Balfte gurnd; die übrigen fanden beim Herzog eine freundliche Aufnahme, welcher ihnen in Sulzburg und Frendenthal Wohnstätten und Büter anwies, und Erstellung von Rirchen verhieß. 86

Die evangelischen Stände suhren in der redlichen Be-

mühung fort, den Waldenfern in den Ländern des reformirten Bekenntniffes eine neue Heimat zu verschaffen, sowohl um die beträchtlichen Rosten des Unterhaltes zu beendigen, als um Zerwürsnissen mit Savoyen vorzubeugen. David Holghalb hatte zu Berlin für Aufnahme der Waldenser eben so geneigtes Gehör gefunden, als in der Pfalz. Und wirklich tam der in preußischen Diensten stehende Berner Samuel Bondeln im Frühling 1688 nach der Schweiz, um 900 bis 1000 Waldenser in die am wenigsten entlegene Proving Brandenburgs, in die Umgebung von Stendal in der Altmark zu geleiten. Allein umsonst erwartete Remigius Merian von Basel, der preußische Resident in Frankfurt, die Unfunft der Auswanderer daselbst, daher er nach Berlin berichten mußte: "Die armen Leute wechseln täglich in ihren Entschlüffen. Sie sehnen sich nach der Heimat und ihren Angehörigen. Sie mißbrauchen bie gunftigen Anerbietungen ber Furften." Die Waldenser wurden namentlich durch Arnaud zurückgehalten, welcher aus Holland mit der Ermunterung zurückgekehrt war, daß die Unternehmung seiner Landsleute durch hollandisches Geld unterstützt werde. Wirklich richtete Holland den 13. März 1688 an die evangelischen Stände die Bitte, die Baldenser noch länger zu beherbergen, da dieselben sich nicht entschließen fönnten, nach dem fernen Brandenburg auszugiehen, mit der Entschuldigung, daß Arnaud sie nicht dazu zu bestimmen vermöge und mit ber vorläufigen Sendung von 10,000 Gulben zum Unterhalte berfelben: zugleich stellte Holland eine Berfendung der Waldenser nach Dit= oder Westindien in Aussicht. Und als die evangelische Konferenz Arnaud seiner Umtriebe wegen zur Verantwortung ziehen will, meldet der denselben bergende und beschützende Rath von Neuenburg, daß er nach Benf verreift sei, mit der Versicherung, daß Arnaud sich in nichts mische. Auch Genf berichtet dem über das Unterfangen der Waldenser beunruhigten Bern, in Genf seien nur 150 Waldenser, worunter 60 bis 70 Männer, es sehe keine Unstalten zur Rüdfehr. Bern jedoch traf ernfte Magregeln und

beauftragte seine Landvögte in Welschland, die Waldenser anzuhalten und zu entwaffnen. Diese aber hatten, mit Sulfe ber Eingebornen, einsame Bergpfabe eingeschlagen und waren nach Ber heruntergestiegen, um den 10. Juni 1688 über die Brude von St. Moritz in Savoyen einzubrechen. Allein fowohl die Walliser als die Savonarden waren benachrichtigt und hatten die Gränze besetzt. Zudem war der Landvogt von Migle, Franz Thormann, den Waldensern nachgeritten und hatte ihnen vorgestellt, daß mit einem Häuflein von 6 - 700 Mann der Durchbruch unmöglich sei. Hierauf berief er die Hauptleute nebst einem Theil der Gemeinen in die Kirche von Ber, mahnte sie zum Rückzug und tröstete sie mit der Aussicht auf bessere Zeiten, wobei Arnaud zustimmte und seine Leute zur Ergebung mahnte. Thormann führte den größten Theil der Männer nach Aigle, wo er die Officiere bei sich ins Schloß aufnahm, die übrigen den Bürgern gur Beherbergung empfahl und Brot, Fleisch und Wein unter dieselben austheilen ließ; zudem streckte er ihnen zur Weiterreise 200 Thaler vor. Nur mit Mühe konnten die Waldenser zur Niederlegung der Waffen gebracht werden, worauf ein Theil den Weg nach der Pfalz und nach Brandenburg einschlug, Andere aber auf die Inseln des Bielersees geführt und dort überwacht wurden.

## 27. Heimfehr in die Waldenser=Thäler.

Gegen Ende des Jahres 1688 brach von Neuem der Krieg zwischen Frankreich und dem mit Holland verbündeten Kaiser aus, wobei die Franzosen mit Uebermacht über den Rhein drangen, Städte und Vörfer dem Erdboden gleich machten und namentlich die Pfalz in eine Wüste verwandelten. Daher tehrten Mitte Weinmonats 16—1700 Waldenser und Franzosen aus der Pfalz und Würtemberg nach der Schweiz zurück. Nun klagten die katholischen Orte und der savorische Gesandte über die Rücksehr der Waldenser; wogegen die evanzgelischen Orte vorbrachten, die Zahl derselben sei nicht groß,

überhaupt seien mehr Weiber und Kinder, als Männer, oder jo heruntergebrachte, welche Niemanden gum Schaben fein tönnten. Zudem habe man in den vergangenen Kriegen mehr= mals Tausende von Schwaben aufgenommen, darum solle man ihnen ihr Mitleid mit den Glaubensgenoffen nicht verargen. Gleichwohl beschloß die Tagsatzung, die Flüchtlinge nicht wieder hereinzulaffen. Allein es ericien in Zurich Johann Speißegger, ber Stadtichreiber von Schaffhausen, berjenige unter den schweizerischen Beamteten, welcher von den evangelischen Flüchtlingen am meisten in Unspruch genommen wurde, und über die ganze Zeit der großen Wanderung mehr als dreißig Jahre lang sich derselben mit unermüdlicher Treue, Hingebung und Sorgfalt annahm, um nun vorzustellen, in welch elendem Buftande die Waldenfer gurudgekehrt, wie in Säusern und Scheunen Gesunde und Kranke bicht aufeinander gedrängt feien, wie sie in den Wäldern Burzeln ausgraben: so daß, wenn ihnen nicht schnelle Hulfe gereicht werde, sie durch Hunger, Frost und Krankheit umkommen muffen. Hierauf wurde ber Rathsherr Kaspar von Muralt abgesandt, um den Zustand der Leute in Augenschein zu nehmen, mit dem Auftrag, ihnen die Auswanderung nach Preugen zu empfehlen; allein die Ungludlichen baten auf den Anieen, fie nicht zu verstoßen, sondern über den Winter zu behalten. Der Abgesandte gab den Leuten zu verstehen, wie schwer solches für Zürich sei, wegen der allgemeinen Theuerung und dem erlittenen Hagelschaden, weil ihre eigenen Landesangehörigen in beträchtlicher Zahl aus der Pfalz haben weichen muffen und weil sie sich gegen Savoyen zur Entfernung der Waldenser verpflichtet. Aber es sei ihnen doch unmöglich, die Glaubensgenoffen zu verstoßen, daher wollten fie dieselben mit Sulfe der evangelischen Städte wieder aufnehmen. Bürich übernahm wirklich 1448 Personen, von denen die Hälfte über das ganze Land vertheilt murde, mahrend die andere Balfte in der Stadt blieb, wobei die Mitglieder des Rathes die Besorgung von 200 Personen auf sich nahmen. Einen gleichen Erfolg hatte Speißeggers Bemühen auch in Bern, indem er

porstellte, wie die Walbenser unmöglich wieder fortgewiesen werden können, Schaffhausen aber die Last nicht mehr zu ertragen vermöge, durch welche die eigenen Leute ruiniert würden Daher ichiefte Bern Anton Hakbrett, des Raths, ab, um den auf Bern fallenden Theil der Waldenser abzuholen. Gin Theil wurde mit Beihülfe der evangelischen Stände nach Graubunden geschieft, um sie von ihrer Heimat ferne zu halten, zugleich mit dem Ansuchen an Luzern, Zug und Unterwalden, den Piemontesen den Weg durch ihr Land zu wehren. Denn bald waren wieder unzweideutige Anzeichen wahrzunehmen, daß die Waldenser die gewaltsame Rückfehr nach ihren Thälern vorbereiteten. Gleich nach Ausbruch des Krieges war ein Vertrauter des Prinzen Wilhelm von Dranien in der Schweiz erschienen, Convenant, Rath des Parlamentes von Orange, angeblich mit dem Auftrag, unter Beihülfe hollandischer Gelder einen Theil der Waldenser nach Würtemberg und der Pfalz zu befördern, ins Geheim aber zur Unterstützung des von Senry Arnaud dem Prinzen von Oranien vorgelegten und von diesem genehmigten Planes, den Waldensern zur Rückfehr in ihre Thäler behülflich zu sein, um nach dieser Seite den Berbundeten Frankreichs zu beschäftigen und denselben von der Kriegshülfe abzuhalten. Convenant spielt daher den 26. December 1688 Zürich gegenüber den Verwunderten, daß auf Arnauds geheime Befehle die Waldenfer sich wieder im Waadtland versammeln, da er doch zwei Expresse abgeschickt habe, um die Leute auf dem Wege aus Würtemberg und aus Graubünden zurückzuhalten, und zwei andere, um den Arnaud zu überwachen.

Bei der besprochenen und offenkundigen Absicht des Eindruchs der Waldenser in Savoyen ist es auffallend, daß wir keinerlei Maßregeln von Seite der evangelischen Stände gegen dieses Vorhaben begegnen und daß sogar keinerlei Korrespondenz derselben über diesen Gegenstand vorliegt; um so mehr, da Freiburg auf der Tagsatung zu Baden den 6. August auf die Gefahr ausmerksam machte und Vern einer verdächtigen

Nachsicht beschuldigte. Vielleicht, daß die evangelischen Orte nach den wiederholten fehlgeschlagenen Versuchen einem neuen Wagnif keinen Glauben schenken wollten, noch wahrscheinlicher aber, daß fie mit dem äußern Schein des Geheimniffes und der Vorsicht zufrieden waren und dem gefährlichen Unterfangen einen glücklichen Ausgang wünschten, jedenfalls froh, der unruhigen und verwegenen Leute auf irgend eine Weise entledigt zu sein. Erft einige Wochen vor dem Ginfall berichtet Bern wieder an Zürich, daß bie Waldenfer fich um Neuenburg und Biel zusammenrotten und daß Convenant dieselben zu unterstützen scheine, denn er lasse durch einen Prediger zu Neuenburg den daselbst befindlichen Waldensern Wachtgelder austheilen und in Neuenburg Gewehrrohre fabrizieren, für welche er die Schlöffer von Genf beziehe. Jedenfalls wußten die Waldenser ihre Anstalten in solch tiefes Geheimniß zu hüllen, daß Graf Solaro di Govone erst den 30. Juli 1689 von Luzern aus die Mittheilung an Bern macht, er sei berichtet worden, daß die waffenfähigen Waldenser sich in Bünden versammeln, geleitet vom unruhigen und aufrührerischen Geiste Urnaud's. Seit zwanzig Tagen seien zwei Haufen von dort aufgebrochen, vorgeblich nach Holland und England, aber in der Wirklichkeit nach der Waadt, denen andere folgen, um sich mit den Franzosen zu verbinden. Nach dem Versprechen, das die evangelischen Stände den katholischen gethan, habe er folches nicht glauben wollen. Und erst den 17. August meldet der Stadtschreiber Gofweiler von Zürich nach Bern, die 600 Balbenser, welche sich lange in Bünden aufgehalten, seien von den Bündnern nicht verhindert worden, in Abtheilungen durch die Pässe über die Gränze nach Uri zu ziehen. Allein die Urner haben über Hundert in Urseren arretiert und werden auch die übrigen fangen, wenn diese nicht avisiert werden, denn Uri habe mit 300 Mann die Bäffe besetzt. Die Arretierten waren mit Pistolen, guten Seitengewehren und einem Bavonnet bewaffnet, auch mit Pulver und Blei wohl versehen. Die Leute sagen aus, sie seien vom Prinzen von Dranien unter-

halten worden. Sie hatten Wegweiszettel bei fich, wonach fie über Mang, Ruvis, Tavanasa, Trons, Disentis, Hospital, Urferen Thal, Grimsel, Boden, Scheidedt, Grindelwald, Lent, Saanen gewiesen waren. Bern war benachrichtigt, daß die Schaaren der Waldenser die ganze Breite des Berner Oberlandes zu durchziehen vor hatten: es wäre also ein Leichtes gewesen, den Durchzug zu verhindern; wir begegnen aber keinerlei hemmenden Magregeln, und eben fo wenig dem Befehl, den Waldensern den Eingang in das Waadtland zu verlegen. Und an demselben Tage erhält Bern die Nachricht von Genf, daß die dort sich aufhaltenden Waldenser in einem abgelegenen Wirthshause sich versammelt und nach dem Walde von Myon aufgebrochen seien, sie haben durch Undere 600 Pfund Pulver auffaufen lassen und Schiffe für vier Tage gemiethet. Das Einzige, wodurch Bern sich bemerklich machte, war die nochmalige Erinnerung an Savoyen, daß die Waldenser von Anfang zur Bedingung gemacht, nur dann aus der Schweiz abziehen zu wollen, wenn ihnen die noch übrigen Gefangenen und namentlich die Geistlichen freigegeben werden. Da jedoch Govone neuerdings erklärte, die Gefangenen können nicht freigelaffen werden, mit der Beifügung, die gefangenen Prädifanten wären schon lange freigelassen, wenn etliche berselben statt ins Ausland, nicht in die Thäler gegangen wären: scheint Bern sich der Verpflichtung enthoben gefühlt zu haben, Magregeln zur gewaltsamen Entfernung der Waldenser zu treffen. Doch erfüllte Bern die Pflichten der Nachbarschaft gegen Savonen und befahl schon Anfangs Heumonats seinen Landvögten in Waadtland, den Piemontesen weder Waffen- noch Pulver-Unfauf, noch den Durchzug auf den Straffen nach dem Genferfee zu gestatten, die Schiffe in Beschlag zu nehmen und alle Busammenrottungen zu hindern. Auch die Landvögte und ihre Unterbeamten waren bestrebt, den Besehlen ihrer Obrigkeit nachzukommen. Freilich waren die Borbereitungen der Walbenser unter Beistimmung und Mithülfe ber Landesfinder so geheim betrieben worden, daß die Vorsichtsmaßregeln der Umt

lente zu spät kamen. Zwar hatte Landvogt Steiger zu Nyon schon den 12. August die Hauptleute zum Aufgebot der Miliz versammelt, auf die Nachricht, daß die Waldenser sich um Biel und Neuenburg in bewassneten Hausen zusammenziehen, ließ die Brücke von Promenthoux besetzen, den Wald von Pransins durchstreisen und die Schiffe der Umgegend in den Hausinne ließen es an Wachsamkeit nicht sehlen; allein wenn sie einzelne Hausen antrasen und ihnen den Weg verlegten, zersstreuten sich dieselben, um sich an einem andern Punkte zu sammeln. Dabei bemerkt Stürler zu Lausanne ausdrücklich: "Bisher glaubte ich nicht räthlich, das Land zu alarmieren, da ich noch keinen Besehl empsieng, gegen solche Unglückliche Geswalt zu brauchen."

Den 16. August 1689, am Borabend eines Fest- und Buß-Tages, trafen die Waldenser und die mit ihnen sich verbindenden Frangosen in einzelnen Haufen auf ungewöhnlichen Wegen im Cichenwalde von Prangins ein. Steiger in Nyon berichtet: "Gewiß ist, daß der meiste Theil sich in einem von allen Stragen ziemlich entlegenen Walbe unter Duillier, eine starke Stunde herwärts Rolle gelegen, aufgehalten, und sind ihnen von Rolle und Lausanne allerhand Uffiftenz und Proviant zugeschickt worden; also daß diese Leuth bei 1500 Mann ftark sehr wohl mit schönen breiten seblen, lanzen, neuwen füsinen und großen Bavonetten sich in dem Holz von Neus innert vier Stunden zusammengethan und bei der Nacht (zwischen 9 und 10 Uhr) mit 13 großen und zwei fleinern Schiffen, so sie bei Duchn, hinter Rolle und bortigen Orten bekommen, über den See gesetzt. Es muß Jemands treuloser Weis mit ihnen unter ber Dede gelegen sein. Wer es sei, das ist Gott bekannt." — Der Führer und die Seele der Unternehmung war Henry Arnaud, welcher vor der Abfahrt Gottesbienst hielt, wobei die Männer in Thränen zerflossen. Weil die frühern Einfälle am obern Theil des Sees versucht worden, waren nun auf entgegengesetzter Seite von

Savoyen feine Vorsichtsmaßregeln getroffen. So landeten die zuerst llebergesetzten nach kurzer Fahrt zwischen Jvoire und Nernier ohne alles Hinderniß; allein auf der Rückfahrt zerstreuten sich die Schiffe, so daß bei der zweiten Landung auf drei Schiffen nur noch zweihundert Mann anlangten, sechs bis siebenhundert aber zurüchlieben und dann in ihre frühern Aufenthaltsorte zurückfehrten. Zürich und Bern verwendeten fich angelegentlich für die in Uri Gefangenen: Zurich bat, daß man dieselben dahin zurudweise, woher sie gekommen, in der Hoffnung, daß sie dann nach Brandenburg geben werden. Doch Uri antwortete: "Auf Ansuchen Govone's haben sie diese Leute dem natürlichen Herrn, ihrem Bundesgenoffen, übergeben, fie seien bereits abgeführt. Das Geld, das fie bei sich gehabt, 1235 Gulben, sei mitgeschickt worden; die Gewehre aber haben sie für bona prisa erfannt." Bern spricht darauf gegen Uri seinen Unwillen aus, "daß ihr die armen Leuth, die weder Euch noch den Euwern weder Gewalt noch Schaden zugefügt, so schlecht traktiert, aufs Hemd ausgezogen, theils torturiert und sie endlich ihrem erzurnten Herrn zu völligem Untergang ausgeliefert, Hunde genannt, ärger als ihr Herr behandelt: sie sollten doch nicht wider alle Religion handeln."

Das kleine Hänflein von kaum 900 Mann nahm seinen Weg, fern von der Heerstraße, über abgelegene Bergpfade, durch entschlossenes Borrücken die Bewassnung und den Widerstand der betressenden Orte verhindernd. Theilnehmend berichtet Bern an Zürich: "Die Waldenser sind ungehindert durchs Land gesogen, haben um ihr Geld gezehrt und Niemanden einigen Schaden zugesügt, als jeden Orts die Bornehmsten und die Pfassen als Geißeln und Guiden mitgesührt." Als sie aber am achten Tage den Mont Cenis überstiegen und über die Dora setzen wollten, fanden sie die Brücke von mehrern Tausend Mann zu Fuß und zu Pferd, Franzosen und Viementesen, besetzt. Bon der hereinbrechenden Nacht begünstigt, theilte Arnand seine Mannschaft in drei Haufen: während der erste entschlossen die Brücke vordrang, giengen die beiden

andern oberhalb und unterhalb der Brücke über den Bergsluß und sielen der llebermacht von zwei Seiten in den Rücken, so daß die Feinde, von Schrecken ergriffen, slohen, der Ansührer verwundet und mehrere Hunderte getödtet wurden, während die Waldenser nur eine kleine Zahl Verwundeter und Getödteter hatten. Um eilsten Tage nach dem Aufbruch, den 27. August, stiegen sie nach ihren gesiebten Thälern hinab und setzen sich in dem obern Theise des Thales St. Martin sest.

Das glückliche Gelingen dieses Zuges setzte nicht nur die zurückgebliebenen Waldenser, sondern die ganze französische Schweiz in große Aufregung. Das ganze Land war zur weitern Förderung der muthigen Unternehmung der Glaubensgenoffen bereit. Arnaud hatte den Hauptmann Joh. Jak. Bourgeois, einen bewährten Officier, gewonnen, um demselben die Oberanführung des Auszuges anzuvertrauen. Dieser war jedoch zu spät gekommen und suchte nun durch einen Nachzug die Berfäumniß wieder gut zu machen. Allein dieser zweite Zug war nicht wie der erste durch eine todesmuthige Heldenschaar gebildet, welche für die Heimat und den Glauben fampfte, denn es waren nur ein paar Hundert Waldenser dabei, die Uebrigen größtentheils Abenteurer und Reisläufer. Bern war durch diesen neuen Aufbruch in größere Verlegenheit gesetzt, weil derselbe großentheils ein durch Landesangehörige und Unterthanen angerichteter und ausgeführter Freischaarenzug war. Abraham Stürler, der Landvogt von Laufanne hatte nach Bern gemelbet: "Mit den Franzosen gehen viele aus dem Lande. Ich weiß nicht genugsam zu sagen, was für ein eifer diese seut, insonderheit aber E. Unterthanen treibet, denn ich fann in Wahrheit sagen, daß wenn ich mich nicht Euers ernstlichen Befehls deßhalb bediente, das halbe Land wurde mitlaufen, und die Bauren thun ihnen auch gar willig allen Borschub. Sie haben sich hin und wieder in die Dörfer dem Jurten (Jorat) nach retiriert, es sollen ihrer bei 2000 sein."

Unter solchen Umftänden ist die schonende Mäßigung be-Wöritofer, Evangelische Flücklinge. 18 merkenswerth, mit welcher sich der französische Gesandte Amelot den 7. September 1689 an Bern erklärte: "Je u'aurois pas attendu iusque à present à Vous représenter ce que je croy estre de mon debvoir sur le passage des Vaudois armés par vos terres, si j'avais sceu d'abord qu'un grand nombre de François refugiés estoyent mélés avec eux. Je n'ay pas laissé d'estre surpris, qu'une chose de cette nature soit arrivée dans un Estat aussi bien policé que le vostre; et persuadé comme je suis de la droiture de vos intentions, je veux croire que la faute doit entièrement estre imputée à vos Baillifs qui ont certainement manqué à leur debvoir, ou en ne vous informant pas à temps de ce qui se passoit, ou en n'exécutant pas vos ordres comme ils le pouvoyent aisément. Les advis asseurés que je reçois présentement qu'il y a encor un grand nombre de Français refugiés qui s'assemblent tous les jours dans vos terres et qui n'attendent que les armes et les autres choses qui leur sont necessaires, pour tenter de rentrer en Françe, ne me permettent pas de differer davantage à vous prier d'arrester le cours de ce desordre, comme les alliances qui vous unissent depuis si longs temps avec le Roy et le debvoir mutuël que les souverains amis se doivent en pareille rencontre vous y engagent. Il est certain qu'on a vendu et que l'on vende encor tous les jours dans vos villes du pays de Vaud des armes et des munitions à ces Rufugiés, et que l'on y a fait cuire des quantités de pain extraordinairement pour leur subsistance. Pour peu que Vous vouliez prendre des informations, vous trouverez la verité de tous ces faits, et pour peu que vous fassiez de reflexion sur les Consequences, Vous jugerez que, Vous estant très facile de dissiper ces miserables, si vous n'y apportez remede, vous ne pourrez vous jamais laver de reproche d'avoir favorisé une entreprise de subjects armés contre leur Souverain votre plus ancien et plus fidèle Ami et Allié. J'attends de votre prudence etc.

Hierauf entschuldigte sich Bern an Amelot, es habe nichts gewußt, aber auch Genf nicht und der französische Resident das selbst; auch sei ihm unbekannt, ob Franzosen dabei seien, um so mehr, da nur Frauen anwesend seien, die Männer aber nicht gesehen werden. Die Unterthanen faufen ihre Waffen allein von Bern und dürfen dieselben nicht veräußern; die Kornhäuser seien geschlossen. Sie haben keine Urmee auf den Beinen halten fonnen, um die Gränzen fremder Machte gu ichützen. Ihre Bögte haben strengen Befehl. Bur Verhinberung des Aufbruchs wurde erft jest der Oberft Johann von Wattenwyl abgeschickt, welcher indessen zu spät kam und an seine Regierung den 13. September 1689 Folgendes berichtete: "Seit 5 bis 6 Tagen hatten fich bie Walbenfer um Lausanne versammelt, wo eine gute Zahl Franzosen zu ihnen stieß, nebst jungen Leuten aus Neuenburg und Genf, daher sich von euern Leuten auch anschlossen, anfangs nur Baganten, bald aber auch gute Soldaten. Auf das Verbot des Landvogts, daß er die Sammlung nicht bulben fonne, versammelten sich die Leute Sonntags um Mitternacht auf dem Montbenon und zogen sich nach ben Gehölzen von Savigm zurud. Darauf marschierten sie nach Bivis und ließen sich Dienstag Abends fünf Uhr in der Gbene unter Corsier nieder, um hier Genoffen und Schiffe zu erwarten. Auf ein abermaliges Berbot bes Landvogts und auf den Bericht meiner Ankunft, warfen sie sich Mittwoch Abends 7 Uhr (ben 13. Sept.) rasch in die Schiffe und fuhren gegen St. Gingolf hinüber." Diesmal war Savopen vorbereitet und gerüftet. Allein eine bewaffnete Galeere sowohl als die Wachmannschaft am User zogen sich bei Heran-nahung der 28 Schiffe mit etwa 1300 Mann ohne Widerstand zurück. Nach einer unbelästigten Nacht zogen bie Leute sorglos weiter, die Abteien Notre Dame d'Abondance und St. Jean d'Aulps mit Raub und Brand heimsuchend. Als fie aber in Faucigny vordringen wollten, fanden fie die Pässe. und Berghöhen so wohl besetzt, daß sie am Durchkommen verzweifelten und den Rudweg nach Genf einschlugen, von wo fie

wieder über den See nach der Schweiz geschafft und vertheilt wurden. Sauptmann Bourgeois wurde auf Berns Befehl verhaftet. Zur Milberung berichtete Wattemppl: "Das ganze Land nahm Theil, nur Wenige werden unschuldig sein. Auch geschah die Ausrustung vor Aller Augen. Wollen die Herren Alles wiffen und wer schuldig, so braucht es viel Zeit und fie werden Dinge vernehmen, die sie nicht wünschen. Jedermann entschuldigt sich, die Unternehmung sei gut und könne nicht miffallen, sich einbildend, die Herren haben darum gewußt, da fein ernster Widerstand geschehen." Allein Bern wollte dem Borwurf, den Ginfall begünstigt zu haben, feinen Vorschub leisten und verlangte daher die Einleitung des Kriminalprozesses gegen Bourgeois. Das Landvogtei-Gericht von Myon wurde mit der Untersuchung und Beurtheilung beauftragt. In Erwägung, daß Bourgeois gegen das Berbot Berns als Anführer einer bewaffneten Schaar nicht nur Fremder, sondern auch Ginheimischer aufgetreten, solche selbst angeworben, dafür Geld vom Ausland empfangen, in das Land eines befreundeten Fürsten eingefallen und an der Beute Theil genommen, wurde derselbe zum Tode verurtheilt. Drei andere Einheimische, welche sich ebenfalls der Werbung und der Lieferung von Waffen, Munition und Proviant schuldig gemacht hatten, traf ein gleiches Urtheil: allein sie hatten sich der Strafe durch die Flucht entzogen. Bern hätte Bourgeois gerne verschont; allein gegenüber den Alagen Savoyens, den Vorwürfen der fatholischen Orte und den beherzigenswerthen Gründen obiger französischer Note, konnte Bern sich ben Forderungen ber Gerechtigfeit und des nachbarlichen Friedens nicht entziehen. Bourgeois gieng mit der Standhaftigkeit eines Helden in den Tod. Die Hinrichtung fand nicht auf dem Hochgericht, sondern am Seegestade zu Mon statt und die Leiche wurde den Berwandten zur Bestattung übergeben. 87

## 28. Säupter und Selden der Flüchtlinge.

Während die Waldenser den evangelischen Ständen mehrere Jahre lang außerordentliche Mühe und Sorge bereiteten, bildeten unterdeffen fortwährend die frangofischen Flüchtlinge die Hauptlast, welche an der Zahl von ungefähr 10,000 die Hülfe der Regierungen sowohl als der Bürger zu Stadt und Land in Anspruch nahmen. Die Schafe, die ermattet und zerftreut waren, bedurften der gang besondern Pflege der Hirten. Wirklich fehlte es denfelben auch nie an den treuen Führern und Glaubenshelden, die sie mit ihrer Theilnahme und Obsorge behüteten, und das um so mehr, weil die Schweiz mit ihren unwegsamen Bergen benselben die sicherfte Gelegenheit bot, in Berbindung mit den Glaubensgenoffen der Heimat zu verbleiben. Einer der großartigsten und ehrwürdigsten Glaubenshelden diefer Periode ift Claude Brouffon von Nismes, welcher bisher als Advokat zu Castres und Toulouse der Beichützer seiner armen und verfolgten Landsleute gewesen war. Zwei Jahre vor der Aufhebung des Edifts von Nantes, als die Evangelischen in Frankreich durch die blutige Berfolgung schon tief gebeugt waren, wagte Brousson noch die Abgeordneten der Kirchen von Languedoc, Vivarais und Dauphiné in seinem Sause zu versammeln, und den Beschluß hervorzurufen, den Gottesbienst in den Häusern und Kirchen wieder herzustellen. Zugleich richtete er im Namen der Versammlung eine Bittschrift an den König, eben so ausgezeichnet durch die Kraft überzeugender Thatsachen, als durch Mäßigung. Der zermalmende Hammerschlag war jedoch nicht mehr aufzuhalten: Brouffon nahm unter der Schaar der Flüchtlinge seinen Weg nach der Schweiz und ließ sich mit seiner Familie in Lausanne nieder. Den 29. Okt. 1685 erschien er nebst dem Prediger Rean de la Porte vor der Tagfatzung mit der Bitte, daß diese sie an die protestantischen Fürsten Deutschlands empfehle. Nebst der Empschlung wurde denselben, entgegen der Ginsprache

Tambonneau's, Baftfreiheit und Reifegeld gewährt. Brouffon entwickelte eine außerordentliche Thätigkeit, um gegen den Uebermuth des französischen Königs eine große Koalition zu Stande zu bringen. Bu diesem Behufe richtete er gunächst vier Briefe an die Lutheraner, um sie zur Bereinigung mit den Reformierten einzuladen, und es wurden diese Briefe auf Kosten der Regierungen von Brandenburg und Holland in verichiedenen Sprachen herausgegeben. Auch foll Brouffon den Prinzen von Dranien zuerst auf den Gedanken eines allgemeinen europäischen Bundes gegen Ludwig XIV. gebracht haben, welcher durch die Geschicklichkeit des hollandischen Staatsmannes bann wirklich zu Stande fam. Nach Lausanne gurudgefehrt, sandte er seine Briese über den "Etat des réforméz en France", welche er den Katholiken seines Vaterlandes gewidmet hatte, an die evangelischen Stände der Gidgenoffenschaft, nebst der Bitte um Beisteuer zur Verbreitung dieser Schrift, und mit der Erklärung, in Frankreich habe er biefer Aufgabe fein Bermögen dargebracht, jetzt wenigstens noch sein Berg und seine Beit. Allein Brouffon bernhigte fich nicht mit der Wirtsamteit aus der Ferne, er kehrte nach Frankreich zurück, im Rampf mit täglicher Todesgefahr, welche nach seiner eigenen Aussage folgender Magen geschildert ift: "Voyages de nuit, sous le vent, la pluie, la neige; passer au milieu des soldats parmi les brigands, moins redoutables pour lui; dormir dans les bois, sur la terre nue, sur une couche d'herbe ou de feuilles seches et sous la couverture du ciel; habiter des cavernes, des granges abandonnées, des cabanes de pâtres; se glisser furtivement parfois dans un village ou une ville, et recueilli dans une maison pieuse, ne pouvoir pas même, pour rassèréner son ame désolée, caresser le soir près du feu les petits enfants de son hôte généreux, de peur que leur babil innocent ne trâhit leur père et lui-même, en relevant son asile au prêtre et au consul, être découvert dans sa retraite, cernée par les soldats; se cacher sur les toits, dans les puits, ou bien jouer d'audace et de ruse, en abordant hardiment les trouppes, et les lancer après un ami officieux qui s'expose pour lui donner le temps de s'esquiver; sortir travesti; passer devant les sentinelles en imitant les manies des insensés ou la pantomine des baladins."

Allein voll driftlicher Friedfertigkeit legt fich Brouffon immer wieder seinem Könige zu Füßen und bittet ihn, durch Begnabigung ber Verfolgten ben göttlichen Born von feinent Reiche abzuwenden; so 1692, als Ludwig XIV. von seinen Feinden zu Waffer und zu Land bedrängt wird, redet er ihn bei Ueberreichung einer nochmaligen Bittschrift also an: "Votre Majesté peut nous affliger et nous faire souffrir de grands maux, comme elle a fait jusqu'à cette heure, par ce, nous n'avons pu nous dispenser d'obeïr à ce grand Dieu; mais ce grand Dieu écoute nos cris et nos gémissements, notre voix monte jusqu'à lui, notre sang crie devant son trône comme celui d'Abel; il connait notre douleur, il voit du palais de sa gloire la dure servitude dans laquelle nous gémissons jour et nuit dans votre royaume; c'est pour cela, Sire, que sa colère est embrasée coutre vos états, et qu'il consume continuellement votre peuple. — On est toujours très animé contre le très humble serviteur de V. M., qui, avec un très profond respect, lui présente maintenant cette requête, et on met tout en oeuvre pour le faire périr; mais plût à Dieu qu'on eût voulu faire quelque attention aux fidèles avis qu'il a pris la liberté de donner depuis plus de dix ans à V. M., soit pour la détourner du dessein qu'elle avait formé d'abolir des édits de pacification, qui avoient retabli le calme dans le royaume, et qui le faisaient fleurir depuis longtemps. - - Quant même on me ferait mourir, Dieu ne serait pas en peine de susciter par son Esprit d'autres personnes pour l'avancement de son regne et pour le salut de ses élus; si je venais à me taire, les pierres mêmes crieraient. Cependant Dieu ne manquerait pas de venger mon sang d'une manière terrible, comme il venge déja ceux de mes frères qui travaillent aussi à l'instruction et à la consolation de son peuple." Die Untwort auf bieje Vorstellung war, daß auf Brouffons Kopf ein Preis von 5000 Franken ausgesetzt wurde und bald darauf der doppelte. Eine so hartnäckige Verfolgung trieb ihn mehrmals über die Gränze, das eine Mal nach Holland, das andere Mal nach der Schweiz. Den 30. Mai 1694 hatte er auf der Chorherren-Stube in Zürich Folgendes zu erzählen: "Noch befinden sich viele eifrige Diener Gottes in den Cevennen und in Languedoc, welche ihre Prediger haben, die Gott ihnen aus dem gemeinen Volk erwecket, die dasselbe mit großem Eifer ermahnen und troften und mit ihm beten. Sie kommen gusammen zum Gebet, zum Anhören des Wortes Gottes und zum heiligen Abendmahl, in Einöden, auf hohen Bergen und Wälbern, des Nachts, oft drei bis vier Stunden weit her. Die königlichen Kriegstruppen suchen sie heftig auf und bie Erwischten erdulden mit wunderbarer Standhaftigkeit alle Marter. Gott habe zwei Mädchen aus dem gemeinen Volke erweckt, welche mit wunderbarer Geschicklichkeit das arme Volk tröften und im Gebet üben. Beide sind den Dragonern in die Hände gerathen. Als die eine von ihnen, Namens Nabelle, vor den Intendanten gebracht und gefragt wurde, ob sie diejenige sei, die dem Bolk predige, antwortete sie: Ich bete mit dem Bolk und ermahne es; wenn das predigen heißt, so bin ich diejenige. Da der Intendant sagte, ob sie nicht wisse, daß dieses wider des Königs Verbot sei, antwortete sie: Ich weiß es, aber der König aller Könige hat mir ein anderes Gebot gegeben. Als hierauf der Intendant erklärte, sie habe das Leben verwirkt, erwiederte sie: Ich bin bereit. Hierauf wurde sie nach Aiguesmortes in den Thurm Constance zum ewigen Gefängniß gebracht, allwo sie die Gefangenen tröstet und stärft." Wir sehen daraus, daß der gründlich gebildete Brouffon zu diesen auf außerordentliche Weise erweckten Bustenpredigern stand und ihre Wirfung als einen Segen anerkannte, mahrend die ordentlich geschulten französischen Geiftlichen sich gegen dieselben ablehnend verhielten. Als daher fpater Rean Martel, einer

der frühern Mitarbeiter Broussons, vom Konsistorium in Zürich das Zeugniß und die Empfehlung als eines Geistlichen verslangte, verweigerten die französischen Prediger ihm solches, und erst auf die Verwendung des Antistes A. Klingler, welcher erstärte, daß Martel zwar ein nicht studierter, aber ein von Gott erleuchteter Mann sei, bewilligte ihm der Rath einen längern Aufenthalt in Zürich und die Unterstützung zum weitern Fortstommen. Der heldenmüthige Vrousson konnte endlich der Wachsamkeit des Henkers Baville nicht entgehen: er erlitt im Herbst 1698 zu Montpellier den Märthyrertod.

Auch Peter Bayle, das größte kritische Genie des fieb gehnten Sahrhunderts, verdankte dem Aufenthalt in der Schweiz seine Befestigung in der evangelischen Lehre. Er, der Sohn eines evangelischen Predigers, war katholisch geworden, ohne im Ratholizismus seine Beruhigung zu finden. Er begab sich daher nach Genf, wo er sich in theologische und philosophische Studien vertiefte, in denen sowohl der Theologe Louis Tronchin, als der Philosoph Jean Chouet ihn besonders förderten, und durch ihre größere wissenschaftliche Freiheit befriedigten. Er fühlte sich durch diesen Aufenthalt so gefesselt, daß er sich längere Zeit in Genf und dessen Umgebung als Erzieher festhalten ließ, zuerst in der Familie de Normandie, dann beim Grafen Friedrich von Dohna, dem Statthalter des Fürstenthums Drange, dem Besitzer von Coppet und Prangins. Baple blieb sein Leben lang mit Genf und deffen Bestrebungen in enger Gemeinschaft und es erschien daselbst ein Theil seiner Werfe. 89

Besonders klammerten sich diesenigen Männer an die nahe Schweiz an, welche früher durch eine höhere amtliche Stellung im Vaterland ihren Glaubensgenossen hatten förderslich sein können, und nun eifrig jede Gelegenheit wahrnahmen, um denselben im Kleinen Erleichterungen und Wohlthaten zu erweisen. So giebt sich der Marquis d'Arsiliers, der Sohn des ersten General-Deputierten der Protestanten in Frankreich, während seines Aufenthaltes in der Schweiz viele Mühe für

bas Fortkommen seiner flüchtigen Landsleute. Namentlich aber nahm der jungere Ruvigny, der dritte General Deputierte, auch im Ausland und in der Verbannung eine wirksame und einflugreiche Stellung ein. Ludwig XIV. hatte auch nach ber Aufhebung des Cdifts von Nantes, in Anerkennung wesentlicher Berdienste, dem Bater und dem Sohne den Aufenthalt in Frankreich und die Freiheit des Gottesdienstes in ihrem Sause gestattet. Der König erlaubte den Ruvigny jogar die llebersiedlung nach England, wo bieselben mit den höchsten Familien in verwandtschaftlicher Berbindung standen, nebst freiem Abzug des Bermögens und Fortgenuß der in Frankreich gelegenen Büter. Aber ungeachtet biefer Rachficht ftellte fich Beinrich von Anvigny an die Spite seiner geflüchteten Candsleute, um den Prinzen Wilhelm von Dranien, von 1689 an König von England, als Beschützer des Rechts und der evangelischen Freiheit, gegen den Unterdrücker und Tyrannen seines Baterlandes zu unterstützen. Er leistete theils als General, theils als Staatsmann seinem neuen Baterlande ausgezeichnete Dienste und konnte namentlich, wie mehrfache Vorgänge in der Folge zeigen werden, seinen Landsleuten sich als der hülfreichste Wohlthäter erweisen. Gin Dheim Ruvignos, Paul Tallemant de Lussac, ließ sich in Beven nieder, ein Wohlthater seiner Landsleute. 90

Als eifriger Förderer der Interessen seiner evangelischen Landsleute erscheint auch Philibert Hervart, der Nachkomme einer von der Regierung anerkannten und geschätzten Bankier-Familie, welcher ebenfalls nach England ausgewandert war, mit dortigen angeschenen Familien verwandt. Er wurde 1690 als englischer Resident an die evangelischen Orte der Schweiz geschickt, um die Abreise der evangelischen Flüchtlinge aus der Schweiz und ihre llebersiedlung nach England zu vermitteln, besonders nach dem durch Krieg entwölkerten Irland, wo es sür Wilhelm III. von großem Werth war, getreue Protestanten gegenüber der großen Zahl übelgesinnter Katholiken zu gewinnen. Hervart war mit einer Grasenied von Vern verehlicht und

da Veven ihm das Bürgerrecht schenkte und er sich daselbst ein herrschaftliches Haus baute, so erscheint sein Geschlecht unter den dortigen Bürgern bis gegen Ende des vorigen Jahrshunderts. 91

Ruvigny und Hervart freuten sich für ihre Bemühungen namentlich der unermüdlichen und geschickten Beihülfe des Benri von Mirmand. Als biefen das Jahr 1685 gur Flucht nöthigte, führte ihn der sicherste Weg von Nismes nach Spanien, in Gesellschaft seines Freundes Saurin, worauf ihn ein englisches Schiff nach Genua brachte. Während Saurin sich mit seiner Familie nach Genf wandte, wo dessen Sohn Jakob sich zum berühmtesten protestantischen Prediger seiner Zeit ausbildete, nahm Mirmand seinen Weg über den Gotthard und gelangte nach Zürich. "La joie que nous avions de nous trouver dans ce heureux pays, était inexprimable; et jamais je n'ai si bien connu que dans ce temps-là de quel prix sont les biens spirituels, en comparaison de ceux de ce monde. J'arrivai à Zurich avec mes deux enfants, leur gouvernante et mon fidèle jardinier, ayant pour tout bien quatre louisd'or. Dans cet état si triste suivant le monde, non-seulement je n'eus pas un moment de chagrin, mais je puis dire que jamais je n'ai eu plus de joie; car il me sembloit que cette conjoncture me donnoit occassion de glorifier Dieu d'une manière bien plus pure que je n'avais fait jusqu'alors. Nous fûmes reçus à Z., tant par nos frères qui y étoient arrivés avant nous, que par les charitables habitants de cette ville, et sur tout par l'incomparable M. le bourgmestre Jean Henri Escher, avec une cordialité inexprimable. Mais quelque douceur que je trouvasse en cette ville, il me fallut penser à m'éloigner, pour tâcher de pourvoir aux besoins de ma famille. Tous mes biens avaient été saisis en Françe par ordre du Roi. Aprés avoir fait un assez long séjour à Z., j'en partis au commencement de Sept. 1689, pour aller demander du pain à S. S. E. de Brandenbourg, Fr. Guillaume. Je ne profitai pas de la bonté qu'auraient eu les Seigneurs de Z. de pourvoir à mes besoins. J'empruntai de l'argent d'un de mes amis, qui me donna le moyen de faire le voyage à Berlin." Mirmand wurde an der Spitze von etwa dreißig seiner Landsleute dem großen Churfürsten vorgestellt und sprach im Namen berselben, worauf sich der Fürst sehr wohlwollend bezeigte. Er kehrte jedoch nach Zürich zurück, weil ihm sein Schwiegervater d'Audiffret geschrieben hatte, er könne nicht einwilligen, daß seine Rinder nach dem fernen Brandenburg gehen. Wenn er aber in der Schweiz bleibe, so werde er für den Unterhalt der Familie forgen. "Ayant donc pris le parti de demeurer à Zurich, qui est un des endroits du monde qui convient le mieux aux refugiés, tant par la vie retirée qu'on y mène, que par les bons exemples qu'on y a continuellement sous les yeux, je pensai sérieusement à l'engagement que j'avais pris en sortant de Françe, de m'attacher à glorifier Dieu dans toute ma conduite. Dans cette vue je m'appliquai à m'aquitter des devoirs de la charité, dont la foule des refugiés qui passaient continuellement à Z. me fournissait l'occasion; car il y en passa dans ce temps.là, qui était l'an 1687, environ 4000 dans un mois." Die französischen Flüchtlinge in Zürich ordneten Mirmand an die Tagsatzung zu Aarau ab, um den Kantonen für ihre Unterstützung zu danken und sie um Fortsetzung derselben zu bitten. Darauf berief ihn der Churfürst von Brandenburg nach Berlin, um die llebersiedlung der französischen Flüchtlinge aus der Schweiz nach Brandenburg einzuleiten. Alls preußischer Gesandtschaftsrath wurde er in Angelegenheit seiner Landsleute mit verschiedenen Reisen beauftragt, kehrte indeffen immer wieder nach Zürich zurud. Nachdem aber seine jüngere Tochter und seine Mutter daselbst gestorben waren, reiste er im Herbst 1691 mit seiner ältern Tochter nach Brandenburg. Allein Reboulet, der französische Pfarrer in Zürich, rief ihn dahin zurück, weil die evangelischen Stände die Answanderung der frangofischen Flüchtlinge verlangten. Mit Erlaubnig des Churfürsten reiste er mitten im Winter, allein, und ohne Renntniß der deutschen Sprache ab und gelangte im Hornung 1692 nach Zürich. Er berichtet von seiner Audienz beim Bürgermeister Escher: "Il ne pouvait se lasser de me témoigner l'extrême déplaisir qu'il avait de ce que les plaintes des habitants du pays fondées sur la cherté des vivres, avait obligé L. E. de prendre une délibération si surprenante, que celle de faire sortir les refugiés de leur canton." Die Schritte, welche darauf Mirmand nach Cichers Anleitung that, um die Berzögerung der Auswanderung zu erreichen, gelangen, und als er in dieser Ungelegenheit nach England und Holland reifte, brachte er von dort das Versprechen einer Beisteuer von 20,000 Gulden und von Holland von 50,000 Franken zur Unterstützung der noch länger in der Schweiz verweilenden Flüchtlinge. Ueber Mirmands Bemühungen in England berichtet Ruvigny Folgendes: "M. de Mirmand est absolument nécessaire dans cette affaire; sans luy nous ne serions pas si avancés, et sans luy elle pourrait bien demeurer où elle est. Je n'av vu un homme plus zèlé pour le bien public et de meilleur sens. Je voudrais bien qu'il y eût plusieurs personnes à peu près comme luy parmi les Refugiés." Nach vieljährigen Bemühungen zum Besten seiner Landsleute zog es ihn wieder in die Rähe seiner französischen Heimat; er ließ sich daher 1712 mit der Familie seiner an Herrn von Baufain verheuratheten Tochter in Neuenburg nieder, welches unterdessen als Erbe dem König von Preußen zugefallen war. "Je reste à Neuchatel; j'ai eu l'occasion de connaitre les avantages dont on peut jouir dans cette ville, tant par rapport à la société des gens de bien qui y sont en grand nombre, que par ce qui regarde la piété et le grand zèle qui s'y trouve, et par les excellentes prédications qu'on y entend." (Damals predigte J. Fr. Ofterwald in N.) 1716 wurde er von seinem Tochtermann Baufain nach Morges gezogen, welcher in der Nähe von Genf leben wollte. Als Baufain 1717 ftarb, wurde ihm um seiner Frömmigkeit und seiner Wohlthaten willen auf Kosten ber Stadt ein ehrenvolles Begräbniß zu Theil, wogegen Mirmand im Namen der Familie dem städtischen Spital 1000 Gulden schenkte. Zufrieden mit den spärlichen Resten seines geretteten Vermögens benutzte er die von Preußen ihm bewilligte Pension nicht. Er starb 1721. 92

## Vierter Abschnitt.

Bemühungen der Schweizer für auswärtige Niederlassung der Flüchtlinge.

## 29. Die Noth der Schweiz.

Die abwechselnden und immer wieder sich erneuernden Wanderzüge der Flüchtlinge verursachten den evangelischen Orten der Eidgenossenschaft mehr Sorgfalt, Kosten und Mühe, als wenn bleibende Niederlassungen erfolgt wären. So hatte Bern von den 6000 Personen, welche ihm Jahrzehnte lang ab- und zuströmten, immer volle 2000 auf Kosten des Staates und der Bürger zu unterhalten; und gerade diese Unterstützungsbedürftigen erforderten um so größere Opfer, weil sich unter denselben viele Kranke befanden und ein Theil derselben den höhern Klaffen angehörte, wie Geiftliche, gewesene Beamtete, Adelspersonen 2c. Da die Bessergestellten und Wohlhabenden größtentheils im Welschland verblieben, so fielen auf die deutschen Kantone die minder Begünstigten: so hatte Zurich von seinem Antheil an 600 bis 800 beständigen Niedergelassenen gewöhnlich zwei Drittheile auf öffentliche und Bürgerkosten zu erhalten. Namentlich aber erforderten die beträcht= lichen Reisegelber, welche ben Durchreisenden höherer Stände, die weiter keine Unterstützung verlangten, verabreicht wurden, große Opfer von Seite Zürichs. Die öffentliche Steuer zu Basel betrug in fünf Jahren von 1685 bis 1689 über 34,000 Pfund, wovon der Antheil der Landschaft nur etwa den achten Theil ausmachte. Verhältnismäßig am meisten beslästigt war das Ausgangsthor Schaffhausen, dessen Ausgangsthor Schaffhausen, dessen Jussgaben sich in Ginem Jahre auf 29,149 Gulden beliefen, zwar aus dem zu diesem Behuf gebildeten eidgenössischen Fond beszahlt, wozu aber Schaffhausen selbst einen Fünstel beigestragen hatte. 93

Alls der Prinz Wilhelm von Oranien 1689 zum König von England ernannt wurde, dienten ihm mehrere Regimenter französischer Emigranten, unter ber Anführung Ruvigny's und Schombergs, und wirften wesentlich mit zum siegreichen Rampf gegen die katholische Parthei. Während die französischen Krieger den König auf dem englischen Throne befestigten, legte er nicht mindern Werth auf die fleißigen Hände der Franzosen, um die verödeten Güter der getödteten und vertriebenen tatholischen Feinde namentlich in Frland zu bebauen. Daber gelangten zur großen Befriedigung der evangelischen Orte an dieselben von Seite Hollands und Englands viel versprechende Einladungen zur lebersiedlung der evangelischen Flüchtlinge nach England, freilich stets mit Zumuthung von Opfern begleitet, welche nach den vieljährigen Leistungen der evangelischen Schweiz auffallend genug waren. Nicht davon zu reden, daß der feurige Peter Jurien den 3. Sept. 1689 an seinen bei dem Schultheißen von Erlach in Bern beherbergten Landsmann Penrol den Wunsch aussprach, die evangelischen Kantone möchten behülflich sein, wenigstens ein Kriegsschiff zur Berfügung zu stellen, um im Hafen von Nizza 8 bis 10,000 Frangofen aufzunehmen, und nach England zu befördern: ftets wurde auch bei der Beförderung über Land von der Gidgenoffenschaft mehr verlangt, als billig war. lleberhaupt drängt sich die Wahrnehmung auf, daß die bescheidenen Schweizer mit ihren Bersprechungen ängstlich und zurüchaltend waren, aber dann in der That mehr leisteten, als sie versprochen hatten, während die Fürsten sich in glänzenden und gnadenvollen Berheißungen gefielen, dann aber die armen Leute, welche der

Einladung folgten, oft in Noth und Elend brachten. So muß derselbe Jurieu im Sommer 1689 dem in Zürich sich aufhaltenden Mirmand berichten, daß 4 — 500 der Flüchlinge am Gestade von Holland lagern und vor Hunger verschmachten. "Die Deklaration des Königs von England, durch welche die Exulanten dahin geladen werden, hat einen guten Theil dieser Leute also verleitet. Ich habe ihm beswegen geschrieben und Guer Schreiben überschickt, in welchem Ihr berichtet, daß 8000 Personen aus dem Schweizerland ehest nach England abzureisen gefinnet. Worüber J. M. mir geantwortet, daß sie sich bermalen dieses Geschäfts nicht annehmen können, allein dessen eingedenk sein wollten, wenn sie ihren Gesandten in der Gidgenoffenschaft haben werben. Indeffen aber leiden die Armen, und find wir nicht im Stand, berselben Noth beizuspringen, zudem wir uns nirgends um milbe Handreichung anzumelden wissen, zumal Alles erschöpft oder verschlossen ist." Noch viele Jahre lang follte die Schweiz auf die gehoffte Entlaftung harren, während vom Jahre 1691 an durch Miswachs und Theuerung die Noth in der Schweiz groß wurde, vom Auslande aber die versprochene Beisteuer ausblieb, außer 5000 Gulden, welche Mirmand zur Erleichterung der Weftschweiz aus der Kollekte von Hamburg einsenden konnte. Wohl eröffnete Ruvigny ichon 1691 gunstige Aussichten zur Niederlaffung auf den ihm zugefallenen Gütern in Irland; als aber Mirmand an die Ausführung gehen wollte, fand er die Sache noch weit aussehend.

Wir haben gegenwärtig keinen Begriff vom frühern Nothstande der Schweiz bei Mikwachs und Theuerung, da dieselbe vom Auslande abhängig war, dieses aber nicht nur theils um zunehmenden Mangels, theils um politischer Feindseligkeit willen die Ausfuhr verweigerte, sondern sogar den Bürgern von Genfund Basel den Bezug der Früchte und Gefälle von ihrem rechtmäßigen Eigenthum vorenthielt. Die evangelische Schweiz bestrachtete es daher als eine allgemeine Angelegenheit, als der Bischof von Annech, der sich als Nachfolger des Bischofs von

Genf ansah, die bisher von Genf bezogenen Gefälle und Zehnten in der Landschaft Ger beanspruchte und vom Parlament von Dijon darin unterstützt wurde. Die evangelischen Stände ordneten 1687 zur Beihülfe Genfs in den Bersonen des Bürgermeisters Heinrich Escher von Zürich und bes Benners Miklaus Dachselhofer von Bern eine außerordentliche Botschaft an den König von Frankreich ab. Allein die beiden ausgezeichneten und geschäftskundigen Magistrate konnten schon nicht zu ben üblichen Ehrenbezeugungen gelangen, mit benen man sonst schweizerische Gesandte empfieng, namentlich aber wurde ihnen für Genf kein Recht und nicht einmal eine Audienz beim König zu Theil. Der Schluß des Gesandtschaftsberichtes enthält folgende ergötzliche Zurüdweisung der höfischen Unverschämtheit. "1687 den 26. Dec. kamen um eilf Uhr die Herren Bonveil und Giraud. G. brachte in das Logement offentlich einen großen ledernen Sceel, stellte selben auf den Tisch, zog zwei Retten heraus, waren ungefähr neun Ellen lang, jede gegen 170 Louisd'or; an jeder war des Königs Bildniß. B. zeigte die eine Herrn B. M. Escher, hielt ihm die Medaille vor Augen, fragte, ob dieses nicht ein schönes Bildniß des Königs sei? Selbiger verehre ihm solche zum Zeichen der königlichen Benevolenz. Die andere zeigte G. Herrn Dachselhofer. Stellten neben diese Retten auf den Tisch zwei Päckli mit Gold, jedes von ohngefähr 150 Louisd'or, mit Vermelben, es seien die Reisgelder; zugleich einen andern Seckel, darin unterschiedliche Present und Pfenninge für die Suite waren. Die B. Gefandten replicierten, es seien bie Ketten und Pfenninge sehr schön; wären lieb und werth und tostbare Andenken ihrer Verrichtungen. Ja auch unausehend die Berweigerung der früheren Geremonien, wurden selbige auch ihren Rachtommen nicht unanständig sein, wann nur ein glüdlicher Ausschlag und die Ehr an sie gewachsen wäre, den Rönig zu sehen. Da aber ber König sie nie gesehen, sie auch nicht kenne, folglich ein so kostbar Present und das geringfügig Tractament gegen einander nicht bestehen möge und dabei sich keine Proportion finde: stehe es nicht wohl, die Copie anzunehmen, da man das Originale nie gesehen habe." Ungeachtet Oringens blieben sie beim Abschlag: "Mit Nachtheil ihrer Ehre können sie ihren Privatseckel nicht spicken. Ihrer Herren und Obern Reputation sei ihnen lieber, als alle Schätze zu Bersailses." <sup>94a.</sup>

Wenn die angesehensten Magistrate der Schweiz von Frankreich bergestalt unverrichteter Sache heimgeschickt wurden, und ihre Ehre nur so weit wahrten, daß sie sich nicht wie Bedienstete und Miethlinge mit Gold abfinden ließen, so ist es der Meldung werth, daß in der damaligen Schweiz doch eine Korporation vorhanden war, die den Muth hatte, der Obrigkeit den Weg zu weisen, welcher der Ehre und Reputation des Laterlandes allein angemessen war. Auf Wilhelm von Dranien beruhte die Hoffnung der Protestanten und der Freunde der Freiheit, und als es demselben gelang, sämmtliche Frankreich umgebende Staaten zu einem Kriegsbund gegen Ludwig XIV. zu vereinigen, erwachte die Hoffmung, sich des frangöfischen Zwangs zu entledigen. Schon den 5. Jänner 1689 richtete daher Anton-Klingler an der Spitze der Rirchen- und Schuldiener Zürichs eine Schrift an den Rath, mit der Aufforderung um Heimberufung der Soldner aus Frankreich. Worauf an demselben Tage die Antwort des Rathes erfolgte, "fie hätten es lieber gesehen, man hätte sie mit einer so unzeitigen Schrift verschont; sie hatten bergleichen nicht wohl überlegte Erinnerungen nicht verdient, und hoffen, man werbe sie ins Künftige nicht damit belästigen." Allein das zürcherische Ministerium ließ sich nicht abschrecken, den 12. April eine neue, wieder von Klingler verfaßte Mahnung einzureichen, welche ihrem wesentlichen Inhalte nach also lautet:

"Es ist Euch bekannt, daß man alle Jahre viel Volk aus Euern Landen entführt, welches ungerechte Waffen ergriffen, den unbilligen Gewalt beschützt, den Arm des Gottlosen, der den Herrn fatzet, gestärkt, und hingegen den Unschuldigen unterstruckt. Solche Volkswerbungen sind auch den vergangenen

Winter in der Grafschaft Kyburg, Freiherrschaft Sax, im Freiamt, am Zürich See und andern Orten vorgelaufen, und hat man nicht wenig Volk weggeraubet, welches auf die Fleischbank geliefert worden. Welche Gattung zu kriegen nicht allein von unsern frommen Altvordern, sondern auch von Frömden, Fründen und Feinden, Militia mercenaria, ein Miethlingsfrieg, eine Kriegsbienstbarkeit genennet worden, die zuwiderlauft dem Willen so vieler Eltern, Cheweibern, Kinder, denen ihre Kinder, Shemänner und Bäter geraubt und entführt werden. Betrachtet den Schaden ber in frangofischem Dienste stehenden Eidgenöffischen Bölker. Sind sie nicht gemißbraucht worden wider das deutsche Reich, wider protestantische und reformierte Stände und Städte in Deutschland, haben fie nicht wider die Reformierten in Churbrandenburgischen Landen und insonderheit wider die vereinigten Provinzen in Niederlanden gestritten, als Undriften, die von Gott und seinem Wort nichts wüßten? Sind nicht Viele so gottlos gewesen, sich in dem Bartholomäus Blutbad und in der letten Verfolgung in den Cevennen und in Bivarais gebrauchen zu laffen? Haben sie nicht jüngst unten am Rhein bei Coblenz wiffen- und gottlofer Beise wider die reformierten Sessischen Bölker und ihren Seerführer, den Grafen von Lippe, gestritten? Leiben sie nicht bie Seelengefahr, indem sie feine Feldprediger mehr haben oder von denselben nicht können besucht werden, insonderheit diejenigen, so unter papistischen Sauptleuten stehen; werden sie nicht, wenn verwundet und frank, in den Spitälern zum Abfall gezwungen, oder als Reger daraus verstoßen? Wird die sonst lobliche Eidgenoffenschaft nicht bei allen Nationen und Ständen ber Welt verschreit werden, als ein viehisches, gelbfräßiges Bolf, das Geld nehme und dem leidigen Satan diene, welches die Franzosen selbst und königliche Minister in offentlichen Schriften auf die schändlichste Weise schmähen und läftern? Aus biesen Gründen haben unsere Standesvorfahren, Zwingli und Bullinger, Breitinger und Ulrich, von Zeit zu Zeit biese französischen Rriegsbienste eifrigst widersochten. Demnach bitten

wir Euch, um Gottes, der ganzen reformierten Kirchen, um des Baterlands Wohlstand und Guers Hohen Standes Chre willen, daß ihr euer in französischer Ungerechtigkeit stehendes Bolk anschauen und euern starken Arm ausstrecken wollet zur Zurückziehung dieser Völker. So groß aber die Seelengesahr dieser Leute, eben so groß ist die Gesahr für die Ruhe des Vaterlands: denn diese Truppen berauben uns der Garantie unserer Neutralität, indem sie den Arm dessen stärken, der Aggressor und Oppressor, der meineidiger Weise den Frieden gebrochen und mit unmenschlicher Grausamkeit gegen die Pfalz gewüthet. Werden durch den Kriegsdienst unserer Välker nicht alle Feinde Frankreichs auch unsere Feinde? Kann dabei die Erbeinigung mit dem Haus Destreich bestehen? Könnte dasselbe, wenn wir es bekriegen helsen, uns nicht den Commerz auffünden, die Zölke steigern, das Salz verwehren, ja den Krieg anklünden?"

"Wie kann es bei solcher Bewandtniß uns schwer fallen, unsere Bölfer vom französischen Kriegsdienst abzuhalten und zurückzurufen, zumal Frankreichs Waffenführung geschieht wider das Reich, entgegen dem Frieden von Osnabrück und Münster und demjenigen von Nimwegen. Wie mögen die evangelischen Orte Bedenken tragen, ihre Bölker heimzuberufen aus der Hand bessen, der den Unschuldigen unterdruckt, der aus seinem eigenen Reich so viele tausend Seelen verjagt, getobtet und in den Gewissenszwang gebracht hat, so viele Kirchen und Schulen zerstört und den Piemontesischen Kirchen den Garaus gemachet; der der Eidgenossen Feind ist, wenn er will, und Freund, wenn ers nöthig und ihres Volkes bedarf, welches er dann wider den Bund und dessen Beibrief migbraucht. Wie wollet Ihr Bebenken tragen, Euer Bolk, sowohl die Kraft des Bundes, als die in Freicompagnien unter den französischen Waffen stehen, heimzuberufen? Sind selbige nicht eure Angehörige, sind ihre Familien, Hab und Gut nicht unter euerm Schutz und Schirm? Wie lange wollet ihr bulben bie unerträgliche Unbescheidenheit euerer Burger, welche bisher einem unschuldigen Volk den Fuß

auf den Hals gesetzt, da ihr genugsame Mittel habet, euern Unterthanen die Waffen zu entwinden, solches auch als ein souverainer Stand und fraft des Pensionenbriefs und insonderheit des zweiten Beibriefs zu thun verpflichtet seid, weil die Freicompagnien geworben und gebraucht werden wider den Bund und weil noch heut zu Tag die Berfolgungen fortdauern, defiwegen der König vermöge des Beibriefs schuldig, die Bölker zu zahlen und in Sicherheit heimziehen zu lassen. — Solches ins Werk zu setzen, sonderlich so eine Stadt Zurich allein stehen sollte, mag bedenklich und schwer sein, namentlich wenn wir des Königs Natur betrachten. Es ist aber noch viel schwerer, in dieser Gottlosigkeit und in unmenschlichem Blutvergießen zu verharren. Trauet und fürchtet Gott, den höchsten Potentaten, der Euch in euerer gerechten Sach nie verlassen wird; begehret nicht Gott und dem Mammon zu dienen. Mag auch die Bahl der Eurigen gering sein, es sind doch Zürcher, ihre Hauptleute und Führer sind Zürcher: errettet ihre Scelen. Bleiben Ungehorsame zurück und folgen Euch nicht, so bleibt ob ihnen die Straf und ihr habt Guch ber Standessünden und Blutichulden entschüttet. — Wolltet ihr aber zur würklichen That eine bequemere Zeit erwarten, wann etwa die englische und hollanbische Macht ihren Jug auf französischen Boden setzen und cuch also völlige Gelegenheit zur Revocation euerer Völker geben möchten: laffet Euch nicht irren, bann wurde fich Frantreich darauf berufen, daß ihr zum Schutz des Reiches verpflichtet seid, und Euch wider die Schirmer und Retter der Rirche Gottes und wider die unterdruckten Glieder derselben verwenden. Würde der König nach geschehenem Einfall nicht viel heftiger erzürnt; wäre es nicht ehrlicher und driftlicher, durch eine offene Declaration vor aller Welt zu bezengen, daß wir an solch ungerechtem Krieg Mißfallen tragen, und deßwegen bei Lebensstraf und Berlierung des Baterlands allen Unfrigen gebieten, von Stund an folden Kriegsbienft zu verlaffen und des Baterlands zu warten? In solchem Fall könnte eine reformierte Eidgenoffenschaft gleichwohl in des Königs

Freundschaft verharren, und im Fall die Feinde in das Herz Frankreichs eindringen würden, könnte die Eidgenossenschaft sich dazwischen legen und der Rache ein Ziel und Maß stecken, oder so die Feinde das Maß überschreiten und den Bogen zu stark spannen würden, alsdann mit Nachdruck, kraft des Bundes, Beistand leisten. Ohne das bleibt die Desension Frankreichs ungerecht, wider Gott und die wahre Staatsweisheit."

Bei den Kriegserfolgen des großen Bundes gegen Ludwig XIV. wurde nun der Rath umgestimmt, so daß derselbe in seiner Antwort vom 29. April den Geistlichen seinen einshelligen Dank "für solche treue und wohlmeinende Sorgfalt" aussprach und bezeugte, "daß sie es ihnen eifrig angelegen sein lassen werden, zu vergaumen, daß kein Bolk mehr aus ihrem Land in frömbde Kriegsdienst geführt und die Ungehorsamen abgestraft werden." Beim Wassenslück Draniens in England im Jahre 1690 ließ sich der Rath von Zürich herbei, den 2. Herbstmonat wirklich ein Verbot des fremden Kriegsdienstes ausgehen zu lassen. Allein dasselbe blieb auf dem Papier und wurde weder von den Behörden noch vom Volke im Ernst gesnommen.

Da die Schweiz auch in guten Jahren kaum so viel Gestraide erzeugte, als die eigene Bevölkerung bedurfte, so erfolgte in Fehljahren alsbald eine unverhältnismäßige Steigerung der Preise und daher Theuerung. Der Zuwachs von 10,000 Fremden während der achtziger Jahre des siebzehnten Jahrshunderts ersorderte also auch in günstigen Zeiten außerordentsliche Opfer, so daß die Last am Ende unerträglich wurde, insdem wenigstens ein Drittheil der Flüchtlinge hülfsbedürstig war, und auch diesenigen, welche aus eigenen Mitteln oder durch ihrer Hände Arbeit sich ernährten, gleichwohl die Lebenssmittel vertheuerten. Darum faßte Bern schon 1689 den Besschluß, daß diesenigen unter den Flüchtlingen, welche nicht aus eigenen Mitteln leben können, das Gebiet zu verlassen haben, außer Alte und Gebrechliche; auch Zürich erließ eine gleiche Ausservang. Allein noch sah sich der König von England

durch den Krieg gehindert, sein Versprechen zu erfüllen, und in Brandenburg und Würtemberg fand unterbessen nur eine kleinere Zahl Aufnahme und Niederlassung. Denn von 900 Personen, welche 1690 von Zürich abgiengen, waren nur 15 Personen, welche nicht Reisegeld bedurften, während 635 Personen zurückblieben, wovon 400 in der Stadt. Von den in der Stadt Niedergelassenen erhielten sich 139 Personen durch Handerbeit, 115 Personen fanden ihren Unterhalt als Kausseute oder durch eigene Mittel. 26 Personen wurden von Bürgern besorgt, namentlich von der Familie des Bürgers meisters Heinrich Escher.

Als 1693 das Kriegsglück auf dem Meere sich zu Gunsten des Königs von England wandte, wollte dieser sein längst gegebenes Wort halten und beauftragte Ruvigny, den Abgang von 600 Familien, zunächst aus dem Schweizerland, durch Mirmand nach Irland zu besorgen. Allein ein neuer Ginbruch der Franzosen in Deutschland verhinderte die Abreise. Unterdeffen speifte der Englische Gesandte in der Schweiz die evangelischen Stände mit schönen Worten ab: "Toute l'Europe, mais particulièrement la Protestante, Voit avec éloge ce que Vous faites en faveur des Refugiés, et entre dans la juste reconnaissance qu'elle vous doit." Auf den Notschrei der evangelischen Orte läßt sich endlich der Abgesandte Bervart herbei, mit der Exulantenkammer in Zürich eine vorläufige Berabredung über die Abfertigung der Flüchtlinge zu treffen. 1. Der König von England nimmt 4000 von den in der Schweiz befindlichen Exulanten in Irland auf, "mehr aus Arbeitsleuten bestehend". 2. Nach einem Jahre will er auch die Uebrigen in diesen Landen Berbleibenden oder die Nachkommenden aufnehmen, nachdem die ersten im Stande sein werden, den Nachfolgenden Arbeit zu verschaffen und Sandreichung zu thun. 3. Die Leute machen die Reise über Lindau, Wangen, Leutfirch, Memmingen, Heimendingen, Allertiffen, Ulm, Giengen, Nördlingen, Dettingen, Gunzenhausen, Schwabach, Nürnberg, Fürth, Windsheim, und dann auf dem Main

nach Frankfurt. — So sollen die armen Leute aus Furcht vor Frankreich und wegen unfreundlicher Berweigerung Desterreichs, statt über Basel dem Rheine nach, quer durch die ganze Schweiz und im großen Bogen durch Süddeutschland nach Franksurt geführt werden! Dabei wird der evangelischen Schweiz zugesmuthet, die Kosten dieser umständlichen Reise bis Franksurt zu bestreiten, in Erwartung, daß Holland und die deutschen Fürsten die Pilger bis ans Meer unterhalten. Allein selbst dieser Bertrag bleibt ein leeres Wort, da weder England noch Holland die Ausführung desselben garantieren wollen.

## 30. Vertröstungen des Auslandes.

Bei dieser trostlosen Lage schreibt Bern den 9. Sept. 1693 an Zürich: "Nachdem wir mehr wörtliche Vertröstungen als vertröftende Erleichterungen zur Hülfe gehabt, beharren wir auf der Fortsendung der Exulanten, da es so weit gefommen, daß unsere Landeskinder nicht nur zu Haushaltungen, sondern zu Haufen- und Dorfschaftenweise ihr Baterland mit dem Rücken ansehen, und mit nicht minderer Ungewißheit als die Exulanten ausziehen, ohne weitere Handreichung." Und wirklich klagt ber Stadtschreiber Speifegger an Bürich: "In Schaffhausen find mit ben Exulanten von Genf Berner Unterthanen angekommen, aber mit nichts auf die fernere Reise versehen, als mit Bertröstung auf Schaffhausen." Doch Bern will "bei gleicher Theilnahme der übrigen evangelischen Stände die noch nicht Abgeschickten über Winter behalten, wofern die beiden Envoyés (Hervart und Valkenier) für Versendung im Frühling Vorsorge treffen." Valkenier verweigert im Namen Hollands die Aufnahme neuer Flüchtlinge, will aber den evangelischen Ständen zur Beförderung im Frühling mit 16,000 Thalern behülflich sein, und England anerbietet zu gleichem Zwecke 2000 Pfund.

Den 24. October melbet Genf an Zürich: "Unsere öffentliche Kornspeicher, aus benen unser Volk und fünf bis

sechs Tausend Flüchtlinge seit mehrern Jahren gelebt haben, sind veinahe erschöpft, da wir gegenwärtig 12 bis 14,000 Personen Brot zu verschaffen haben. Aber um teinen Preis ist hinlängliches Korn zu bekommen, da den Genser Bürgern gänzlich untersagt ist, das auf ihren Gütern in Savoyen und Gex besindliche Korn zu beziehen. Die Lage ist so traurig, daß wir uns genöthigt sehen, Frauen und Kinder zum nöthigen Unterhalt anderswohin zu versenden, und schon ist ein Theil unserer Leute gezwungen worden, mit den Flüchtlingen aussuwandern. Noch sallen uns nebst den Kranken und Gebrechslichen, welche nicht versendet werden können, 4000 Flüchtlinge zur Last. Daher bitten wir, nicht auf dem Berbleiben der Flüchtlinge zu bestehen, dagegen uns Hand zu bieten mit Versleichung von Korn, das zurück gegeben oder bezahlt werden soll."

Im Januar 1694 lud ber Borort, auf Berlangen Berns, die vier übrigen evangelischen Städte zu einer Konfereng nach Bürich ein. Die Gesandten von Zürich waren Bürgermeifter Beinr. Eicher, Statthalter J. Rud. Steiner, Sedelmeifter 3. Heinr. Waser, Obmann Kaspar von Muralt und Stadtichreiber 3. Heinrich Rahn; von Bern deutsch Seckelmeister Bernhard von Muralt und Zeugherr Emanuel Steiger; von Basel Obristzunftmeister Balth. Burdhardt; von Schaffhausen Statthalter HS. Konrad Wepfer; von St. Gallen Zeugherr Bs. Konr. Fels. Bern eröffnete, daß es die 6074 Personen der Flüchtlinge, von denen 1900 durch ben Staat aus Almosen und Steuern erhalten werden, nicht länger ertrage, da die übrigen evangelischen Stände ihm dieselben weder abnehmen, noch Korn liefern können. Die vier Städte vereinigten sich in dem Beichluß zu einer Beisteuer von 15,000 Gulden an Bern zur Weiterbeförderung der Erulanten, woran Zürich 5850, Bafel 3750, Schaffhausen 3450, St. Gallen 1950 Gulden beitragen. Bern liefert die Leute kostenfrei nach Brugg und bezahlt nebst den übrigen Städten sein Kontingent zur Abreife von Brugg nach Schaffhausen. Bur Versendung unterhalten Bürich, Bern und Schaffhausen jedes einen Kommissär. In Schaffhausen

wird ein Fond von 3000 Gulden für Reisegelder niedergelegt, zu welchem Zürich 750, Bern 1065, Basel 480, Schaffhausen 450, St. Gallen 255 Gulden beiträgt, mit Wiederholung dieser Summe bis zu Ende der Bersendung. Die Oberleitung des Geschäfts wird dem Stadtschreiber Speißegger überstragen, mit welchem die einzelnen Kommissäre und die Zugsführer der verschiedenen Truppen in Korrespondenz stehen. Sine erwachsene Person erhält als Reisegeld 3 Thaler, ein Kind  $1^{1}$ /2 Thaler, angesehene Leute nach Anleitung Bernsgrößere Beiträge. Dieses Viatifum erhalten nur die Exuslanten, nicht aber die Auszüger aus den eidgenössischen Landen.

Ms nun der Frühling und die Zeit des verabredeten Aufbruchs gekommen war, überraschte Ruvigny die Stände mit der Entschuldigung, daß England das versprochene Geld für die Exulanten nicht aufbringe und der Churfürst Friedrich von Brandenburg kommt mit der Bitte, die evangelischen Stände möchten die Exulanten noch ein Jahr lang behalten. Dagegen erweisen die evangelischen Stände, und voraus Bern, eine rührende Langmuth und Erbarmung. Da die erste Sendung den 15. April 1694 hätte geschehen sollen, verschob Bern dieselbe, damit die Exulanten über die Ofterzeit ruhig das heilige Abendmahl genießen können, und erhöhte wegen der Theuerung das Biatikum von 3 auf 4 Thaler. Der Aufbruch der ersten Schaar, ohne bestimmtes Ziel, obgleich Hessen Darmstadt sich zur Aufnahme von 40 Familien bereit erklärt hatte, war ein leidenvoller, daher schrieb Bern den 12. Mai an Zürich: "Gleich wie der jammervolle Zustand, in welchen die französischen Flüchtlinge durch die Berschickung aus unsern Gränzen angefangener Maßen gesetzt wurden, uns das Herz erweicht: also haben wir auf deroselben, auch äußerer Orten her einkommene flehentliche Bitten uns bewegen laffen und entschloffen, nach unserer hievor zu Aarau gethanen Deklaration den halben Theil gedachter frangösischer, hinter uns befindenden, und nun seit zehen Jahren daher verpflegten Exulanten noch ein Jahr lang in unserer Stadt und Landen zu behalten, und den ferneren Aufenthalt zu Bezeugung unfers Mitleidens zu vergönnen, dafern wir und die Unfrigen um den übrigen halben Theil entladen und hiemit Ihr und die übrigen evangelischen Stätt, nach vielfaltig contestiertem Mitleid, dieselben aufzunehmen und zu versorgen über Euch nehmen werdet." - Die Gefandtichaft von Bafel, Chriftof Burthardt und Ss. Jakob Merian, meldet den 13. Juli 1694, Bern habe auf der Tagfatzung zu Baden Folgendes vorgebracht: "Sie hätten hinter ihnen über 7000 Exulanten, welche nicht allein ihren Vorrath an Frucht, der sehr beträchtlich gewesen, consumiert, sondern auch sonsten, indem sie allen Handwertsleuten und Negotianten unleidlichen Eintrag thügen und das Brot gleichsam vor dem Maul wegichneiden, solche große Ungelegenheiten ausgestanden, daß es an vielen Orten ihres Lands zu einem gefährlichen Aufstand ausichlagen wollen, und bereits etliche hundert Mann unter den Waffen gewesen. Zudem fame noch, daß der liebe Gott vor etlichen Tagen ein so schweres Hagelwetter über einen großen Strich Lands, welches von Bern aus bis gen Genf Alles verichlagen, gegangen, daß fie ihren Leuten ber Enden mit Frucht zum Anblümen und zur Subsistenz nothwendig zu Hülf kommen muffen." Gleichwohl beharrt Bern bei bem Anerbieten, die Hälfte der Flüchtlinge weiter zu unterhalten. Aber die übrigen Städte erklärten, daß es ihnen bei der gegenwärtigen Theuerung unmöglich sei, zu den bisher beherbergten Flüchtlingen noch neue zu übernehmen. Weil es von der größten Wichtigfeit war, auf das eble und großmuthige Bern stets einen gewinnenden und bestimmenden Ginfluß auszuüben, bildeten gewöhnlich die angesehensten unter den französischen Flüchtlingen in ber Schweiz bie Borfteberichaft ber frangofischen Rirche in Bern. Un der Spitze biefer Borfteber ftand lange Jahre der Pfarrer Mojes Hollard und neben ihm Isaat Ber mond und Besombes, und als Aelteste der Sohn des frühern Beneral Deputierten Arfilliers, die Advocaten Jean Scipion Penrol und Laurent Domerc, der Pariser Kausmann Beter Mesmyn als Schapmeifter und ber vieljährige Schreiber

Beter Mourques, von welchem eben so vortrefflich stylisierte als mit wahrhaft fünstlerischer Schönheit geschriebene Aften herrühren. Den dringenden Bitten dieser ausgezeichneten Männer konnte Bern nicht widerstehen. Den 23. September 1694 übernimmt daher Bern noch für ein Jahr die Berpflegung der in seinem Gebiet befindlichen Flüchtlinge; dagegen verpflichtet fich Zürich zu einer Beihülfe von 10,000, Bafel von 5000, Schaffhausen von 3000 und St. Gallen von 1200 Gulben. Neben dem Unterhalt der eigenen Flüchtlinge und dieser Beisteuer an Bern hatte jährlich jede der evangelischen Städte der Eidgenossenschaft noch mancherlei andere Opfer für nothleidende Kirchen ihrer Konfession zu bringen. So berichtet Bafel im gleichen Schreiben an Zürich, worin es seine Beisteuer an Bern mit 5000 Gulben erklärt, daß bei der Jahresrechnung beschlossen worden, die bisher dargereichten Pfarraddidamente an drei hessische Gemeinden weiter zu bezahlen, dem an den dänischen Hof zur Befreiung der Galeerensclaven gesandten Herrn Le Fevre 100 Thaler beizusteuern, zur Subsistenz ber Churpfälzischen Kirchen- und Schul-Diener 2000 Thaler und dem Prediger zu Wilhelmsdorf in Banreuth auf 3 Jahre 100 Thaler jährlich barzureichen. Diesem gelegentlichen Berichte ließe sich jedes Jahr das Berzeichniß von einer großen Zahl von Beisteuern beifügen, welche theils von der evangelischen Konferenz insgemein, theils von den einzelnen evangelischen Orten an auswärtige resormierte Kirchen verabreicht wurden.

Außer den angeführten Beiträgen der evangelischen Städte für den Unterhalt der Flüchtlinge im Berner Gebiet ließen sich auch die übrigen evangelischen Lande und Städte zu Liebessgaben herbei: Glarus steuerte 900, Appenzell 666, Mülshausen 1066, Biel 300, Winterthur 166, Graubünden (welches zwar aller Orten Cyulanten beherberge) 974, Bersgell 161, einige Gemeinden in Prettigau 167, eine einzelne Bündner Dame 111 Gulden.

Der Ernst und die Frömmigkeit, welche die französischen

Frauen bewogen hatten, die Heimat und das Besitzthum zu verlaffen, scheinen Ginzelne derfelben nicht gegen die Modegelüste ihrer Zeit geschützt zu haben; denn mit Miffallen gedenkt die Obrigkeit der Weibspersonen der Ernlanten, welche durch übertriebene Kleiderhoffahrt der Ehrbarkeit großes Aergerniß geben, daher diejenige von Bürich befahl, "fich der gefärbten Bänder, großer Spitzen, der ob Haupt und Stirnen heraushangenden fontanges und an den Hauben zu groß aufgenähten canons, der an den Hemdärmeln angeheffteten engageantes, bes Tragens aller Perlen gänzlich zu muffigen, sich bem Stand gemäß einer ehrbaren und anständigen Aleidung und Coiffures zu befleißigen." Den Bemittelten unter den Ungehorsamen wird Strafe, den Unbemittelten Entzug der Unterstützung gedroht. Bern schritt noch schärfer ein und ließ einigen Französinnen auf der Plattform den Kopsputz abnehmen, und verbot überhaupt "auffallende Weibertrachten". Aber auch die frangösische Schweiz war nicht gewillt, eine mit der einfachen Landessitte im Widerspruch stehende Mode zu bulben, daher die Vorsteherschaft von Laufanne gebot: "Pour éviter et retrancher l'abus qui se fait en cette ville, d'avertir les personnes des deux sexes à ne plus porter aucuns galons d'or ou d'argent; en outre, le genre féminin à mettre bas cette mode de porter ces grands peignoirs, et dentelles extraordinaires à iceux, et aussi ces manchettes ez coudes, et dentelles ainsi longues et pendantes, ains (mais) se ranger à l'humilité."

Seit 1693 schwiegen Holland und England mit ihren Anerbietungen der Aufnahme der Flüchtlinge in Irland, und hielten eben so wenig die Versprechungen, die evangelische Schweiz mit Hülfsgeldern zu unterstützen; denn bei dem Wechsel des Wassenglücks erfüllten sich die Hossungen nicht, welche Wilhelm von Oranien von einer europäischen Ariegs-Koalition gegen Ludwig XIV. erwartet hatte, indem er den König demüthigen und der protestantischen Sache emper helsen wollte. Es war ein kleiner Trost, daß Ruvigny 1695 ein halbes

Jahr lang in Livis 70 Flüchtlinge erhielt, und einer edeln Waisenmutter Morel möglich machte, daselbst 15 Kinder auf seine Kosten zu erziehen. Von 1694 bis 1697 trug die evansgelische Eidgenossenschaft in drückender Zeit den Unterhalt der Flüchtlinge, und wenn Einzelne in andern Ländern Aufnahme fanden, so wurden die Zurückbleibenden durch neue Flüchtlinge aus Frankreich, oder durch solche vermehrt, welche aus Deutschsland nach der Schweiz zurücksehrten.

Wie aut übrigens die evangelische Schweiz in einer schweren Zeit ihre Liebespflicht an den bedrängten Glaubensgenossen erfüllte und mit welcher Anhänglichkeit diese dem sie beschützenden Lande zugethan waren, geht aus folgendem Umstande hervor. Den 28. Juli 1696 erschien ein Abgeordneter des Markgrafen von Bapreuth in Bern, mit der Eröffnung, daß 200 Erulanten-Familien, welche sich selbst erhalten können, in jenem Fürstenthum Aufnahme finden. Statt biefe erwünschte Gelegenheit zu ergreifen, sich eines Theils der Last zu entledigen, überliegen die evangelischen Städte die Entscheidung den einzelnen französischen Kirchen und nahmen ihre Gutachten entgegen. Das Ronfiftorium von Bern fand, arbeitsfähige Leute befinden sich besser an den gegenwärtigen Aufenthaltsorten, weil die Bemittelten ihren Landsleuten entweder durch Arbeitsaufträge oder durch theilweise Unterstützung am Besten nachhelfen können, während durch Abzug der Arbeiter die Zahl der Unterstützungsbedürftigen zunehmen mußte. Die franzöfische Kirche in Zürich migbilligte ebenfalls diese Unternehmung, weil die Reichen und solche, welche Fabriken errichten können, nicht die Verpflichtung übernehmen wollen, die mitkommenden Armen zu unterhalten. Auch finden sie nicht genug Handelsfreiheit und scheuen sich, von Goelleuten abhängig zu werden. Beven berichtet, das Schickfal der früher nach Erlangen Ausgewanderten ichrecke diejenigen im Waadtlande ab, sich einem ähnlichen Elende auszuseten. Basel melbet, ba unter ben dortigen Erulanten weder Raufleute noch Fabrikanten seien, fo fehle es denselben an Mitteln, auswärts Manufakturen zu errichten. Bon den Flüchtlingen in Schaffhausen hat keiner weder Mittel noch Lust, sich nach Bayreuth zu verfügen. Und so kam diese Auswanderung gar nicht zu Stande. 95

## 31. Neue Verfolgung der Waldenfer.

Wir kehren zu den Waldenfern zurück, welche wir nach der vollbrachten "glorieuse rentrée" in Savoyen verlassen haben. Als fie auf den Höhen des Thales St. Martin angelangt waren, betrug das Heldenhäuflein noch 700 Mann, welches anfangs Streif- und Eroberungszüge in die Thäler von Luzerne und Agrogne machte, aber bald durch die favonischen Truppen, benen 2000 Frangosen zu Hulfe kamen, in die Bergfeste Balsiglia zurückgetrieben wurde, wo dasselbe, noch 400 Mann ftark, unter Arnauds tapferer Führung, bis in den Monat Mai 1690 gegen den überlegenen Feind, sowie gegen Hunger und Rälte sich erwehrte. Unterdessen fand es die eigennütige Politik Biktor Emanuel's gerathen, sich ber großen Roalition gegen Ludwig XIV. anzuschließen, weil er von derselben größere Vortheile für sich und sein Land erwartete. In Folge dessen gewährte er den Waldensern den Frieden und nahm Arnaud wohlwollend in der Hauptstadt auf. Daher ichrieb Arnaud den 6. Juli 1690 aus Turin an feinen Landsmann Du Cros in Zürich: "J'exhorte et prie tous les refugiés et autres qui aiment l'avancement du Regne du fils de Dieu, de se joindre à nous, il ne manquera ni terres, ni argent, ni biens, et il est temps qu'on rétablisse la sainte Sion. Fai passé pour un téméraire et imprudent, cependant l'événement fait voir, que c'est Dieu qui fait toutes nos affaires, et le pauvre Arnaud est avec les généraux et aimé de tous." — Diesem Aufruf folgten alsbald die noch in der Schweiz sich aufhaltenden Waldenfer und felbst ein Theil derjenigen, welche schon nach Deutschland aufgebrochen waren. An der Spite biefer entschlossenen Leute, durch frangosische Flüchtlinge verstärkt, brach ber vom Herzog zum Obersten

ernannte Pfarrer in das südliche Frankreich ein; allein die Geichicklichkeit Catinats vereitelte die anfänglichen Erfolge Savoyens. Ms nun ber Herzog von Seite ber Berbundeten, welche ihm statt aller Hulfe nur Ruvigny, als Lord Galvan, mit einem Regiment frangösischer Flüchtlinge zugesandt hatten, die erwarteten Vortheile nicht erfüllt sah, wandte er sich wieder auf die französische Seite; und Ludwig XIV. legte so großen Werth auf die Bundsgenossenschaft dieses Gränznachbars, daß er den Frieden mit demselben durch die Rückerstattung der früher von Frankreich eroberten Provinzen, namentlich ber Städte Pinerolo und Cafale, und durch die Vermählung der savonischen Prinzessin mit dem französischen Thronerben erkaufte. Während der Herjog im Mai 1694 seinen Balbenfern, die fich tapfer für ihn geschlagen hatten, den Frieden und den Besitz ihrer Güter garantierte, gieng er zugleich im Vertrag mit Frankreich die Berpflichtung ein, die Frangofen, welche fich in die Waldenfer-Thäler geflüchtet hatten, aus seinem ganzen Gebiete zu verbannen. Diese Verbannung traf zunächst diejenigen, welche Ruvigny mit bewaffneter Sand nach Savoven begleitet hatten, und deren Familien. In einzelnen Haufen langten gegen 200 Berfonen über den großen St. Bernhard am Genferfee an, zum Theil Frauen und Kinder derjenigen, welche im Kampf für Savoyen gefallen. Anfangs wurde ein Theil derselben von Ruvigny zu Bivis unterhalten, bald aber erklärte dieser, der weitere Unterhalt dieser Leute sei ihm unmöglich: und so fiel die Last dieser neuen Ankömmlinge auf Bern. Darunter waren 13 Officiere, welche sechs Jahre Savoyen gedient hatten, nun aber entlassen wurden, nachdem ihnen die Uniformen und das Gepäck abgenommen worden, so daß sie auf Rosten der Schweiz weiter befördert werden mußten. Daher beliefen sich die Auslagen, welche allein durch die Direktion der französuchen Kirche in Bern, ber die Oberleitung für das ganze Gebiet von Bern zustand, besorgt wurden, vom Frühling 1696 bis 1697 auf 48,572 Pfund, und diese Auslagen stiegen im nächsten Jahr auf 49,054 Pfund.

Der Herzog hatte längere Zeit gegen den größten Theil der treu ergebenen und tapfern Franzosen, welche sich in den Waldenser Thälern niedergelassen hatten, Nachsicht geübt, bis Ludwig XIV. ihn den 1. Juli 1698 zum Befehl nöthigte, daß alle Franzosen in Zeit von zwei Monaten die Thäler zu verlassen hätten, unter Androhung der Todesstrafe und des Berlustes der Güter. Der König durfte diese Sprache führen, weil die gegen ihn verbündeten Mächte des mit wenig Erfolg begleiteten Krieges mube waren, und während des Krieges sich an den Mitteln so erschöpft hatten, daß sie für die armen Flüchtlinge vor dem Frieden von Riswyt und durch denselben nichts zu thun vermochten: daher der englische sowohl als der holländische Gesandte den evangelischen Orten erklären mußten, es sei für die in der Schweiz sich aufhaltenden Flüchtlinge weder die Aufnahme in Frland, noch eine Geldbeisteuer für deren Unterhalt möglich. Auch das sonst hülfreiche Branden= burg wußte für die Schweiz feine andere Austunft als die Sendung eines der edelften frangösischen Flüchtlinge, des Staatsrathes Karl Ancillon, der von Basel aus im Frühling 1697 folgende Vorstellung an den Bürgermeister Seinrich Escher in Zürich richtete, welcher die Nothwendigkeit der Entlastung der Flüchtlinge für die Schweiz gemeldet hatte: "En effet, Monseigneur, ne sera-t-il pas surprenant qu'un corps aussi puissant que l'est le Helvétique Reformé soit demeuré immobile et tranquille à la vue du danger imminent où la Reformation se trouve dans une grande partie de l'Europe? Nos malheureux Compatriotes qui ont les yeux sur les Cantons Evangéliques, les voyants insensibles à leurs maux, perdront peutestre courage! Nos Refugiés errants en divers Etats, qui ont compté sur les favorables éffets de Leur Intercession, et qui s'en sont promis un heureux succéz, se voyants trompés dans la bonne opinion qu'ils ont cû et frustrés d'une Espérance qui leur sembloit légitime et fondée, se lasseront peutestre de leur Exil et de leur Constance. - Les Cantons Evangéliques ne doivent pas

douter que quand le zele catholique aura éteint la vérité dans le Piedmont et dans la France, il n'unisse toutes les puissances Romaines, pour la déstruction de la Religion et du Gouvernement de Suisse. Si le Papisme remarque que l'Interest de la Religion n'est point commun à tous ceux qui la professent, il sera bien plus hardy à tout entreprendre; et si les autres Puissances Protestantes se trouvoient alors à l'égard des Cantons Evangéliques dans les sentiments où eux mesmes paroissent estre aujourd'huy à l'égard des Reformés de France, il serait aysé de les subjuguer et de les détruire: Ce qu'à Dieu ne plaise: La Reformation divisée ne dureroit pas long-temps." Dieser Borstellung wird die dringende Bitte beigefügt, daß die evangelische Schweiz sich mit den übrigen protestantischen Mächten bei Ludwig XIV. für die Exulanten verwende. Allein jeder Berwendung war zum Voraus durch den König der Weg abgeschnitten, indem er bei den Friedensverhandlungen hatte erklären laffen, daß kein einziger Flüchtling wieder in sein Reich komme, er habe denn vorher seine Religion abgeschworen und sei gefinnet, in Frankreich als guter Katholik zu leben.

Demnach wenden sich die Direktoren der französischen Kirche von Bern von Neuem den 23. Hornung 1698 an den Rath, da ihnen keine Hossenmag weder zur Rücksehr nach Frank-reich, noch zur Aufnahme anderswo übrig bleibe. Denn die Jahl der Flüchtlinge nehme immer mehr zu als ab, zudem seien nun auch noch die Piemontesen hinzugekommen: so daß die Zahl der Hülfsbedürftigen 2000 übersteige. Diese seien größtentheils Alte und Schwache, Witwen und Waisen und eine beträchtliche Anzahl von Geistlichen. Die Flüchtlinge waren im Gediet von Bern solgender Maßen vertheilt: Laussame 1505, Nhon 775, Morges 716, Veven 698, Moudon 275, Aigle 231, Fverdun 214, Komainmotier 125, Bonmont 104, Schallans 102, Payerne 100, Granson 36, Murten 13, Bern 1117, Narau 39, andere Orte 14: zusammen 6104. Darunter waren 2162 Hülfsbedürftige, welche also vertheilt

waren: Bern beherbergte 784, Lausanne 462, Beven 273, Myon 192, Morges 138, Mondon 116, Aigle 85, Joerdun 59, Payerne 53 Personen.

Nun wurde die Schweiz im Sommer 1698 noch durch die Ausweisung sämmtlicher Franzosen aus Piemont überrascht. Bei der schon viele Jahre sie bedrückenden Last hätte fie die Gränze besetzen und die von Savoyen Vertriebenen zurückweisen können. Allein es erhob sich in der evangelischen Schweiz kein Gedanke, kein Versuch solcher Art. Das Staatsrecht und die Politik schwieg: es machte sich nur das Mitleid geltend, um die von Noth und Tod bedrohten Glaubensgenoffen jo balb als möglich zu retten. Die Zahl dieser vertriebenen frangösischen Waldenser betrug 2833 Personen, an ihrer Spitze sieben Geistliche, worunter Benry Arnaud. Der Herzog von Savoyen ließ die armen Leute in sechs Abtheis lungen aus seinem Lande schaffen, entzog ihnen aber die nöthige Berpflegung, ehe sie den Mont Cenis überschritten hatten, daher Arnaud schrieb: "C'est un bien grand tort de nous avoir osté l'éstape sur le mont Cenis, après un ordre exprès du prince. On donne du pain aux chiens après qu'ils ont éstéz à la chasse, et nous, on nous chasse sans pain, après avoir bien servi. Mais les Messieurs de Genève nous consolent si fort par leurs logemens, chariots, argent, qui va à la rencontre, que ces soins nous font avaler nos amertumes." In der ersten Woche Herbstmonats langten die einzelnen Züge in Genf an, baber dieses den 7. Herbstmonat an Bürich schrich: "Nous leur avons envoyé des gens à la rencontre pour pourvoir à leurs besoins, et dèz leur arrivée nous les avons logés dans nos maisons, en ayant encore actuellement près de 1500." Die ersten Züge waren schon über den See nach Morges geschickt zur Aufnahme in das Gebiet von Bern. Bern aber hatte ichon den 3. Herbstmonat die menschenfreundlichste Bereitwilligkeit an Zürich ausgesprochen: "Nachdem wir dieser guten Leute elenden Zustand beherzigt und uns vor Angen gestellt, daß sie annoch kein sicheres Asylum

wissen, der Winter aber herzunahet, und hiemit zu besorgen, wenn man evangelischer Seits schon auf der beschlossenen Berschickung verharren wollte, solche dennoch auf den Gränzen, wie vormals auch geschehen, wieder umkehren und alsdam mit größerer Unkommklichkeit uns auffallen wurden: So müssen wir bekennen, daß wir nicht sehen können, wie wir uns dieser Liebessaft, einmal diesen Winter über zu tragen, uns entziehen sollten. Solchenfalls wissen wir kein besseres Mittel, als die Personal-Abtheilung unter die L evangelischen Orte zu Handen zu nehmen, da keine Möglichkeit, diese neben den französischen Refugierten in unsern welschen Landen unterzubringen, sonderslich bei setzt eingerissenem Mangel der Früchte selbiger Enden, da wir bereits Hülf zu thun ersucht und zu leisten benöthigt sind, dem bedrohlichen Siser der Unsrigen wider die Fremdslinge bester Maßen vorzukommen."

### 32. Großmuth Berns und Zürichs.

Che Berns großherziger Beschluß nach Zürich gelangt war, hatte auch dieser Stand für die Aufnahme neuer Flüchtlinge sich entschlossen und daher sogleich einen Kommissär zur Abholung der Zürich zufallenden Abtheilung nach Bern und Nidau geschickt. Als Johannes Rahn sich beim Schultheiß Sinner in Bern meldete, vernahm er von diesem: "In ihren welschen Landen könnten sie keinen einzigen Mann mehr überwintern, die Unterthanen beklagen sich höchlich wegen der Viele der daselbst wohnenden Frangosen und seien die Früchte um ein merkliches aufgeschlagen, desnahen sie sich eines Aufstandes besorgen, und der Landvogt von Lausanne berichte, daß die Unterthanen sich wirklich zusammen rottieren." — Den 7. Herbstmonat bestätigte Bern seinen edeln Beschluß noch durch folgendes denkwürdige Schreiben: "Machdem diese elenden Leute zu Nidau wirklich anlangen und wir dahero ihren erbärmlichen Zustand gründlich zu erkundigen Gelegenheit gehabt, erfindet sich, daß sie fast sämmtlich mittellos, ganz übel bekleidet, und

der größte Theil in Witwen, Weibern und Kindern, auch vielen Kranken bestehet, und welches noch das größte Uebel ist, annoch zur Zeit nicht wissen, wo sie sich wenden, legen oder hinkehren sollen. Dahero uns dieser Leute jammert, und wir, die den wahren driftlichen Glauben bekennen, und selbige anderst nicht als wahre Glieder und Gafte unsers Herrn Jesu Chrifti, die derselbe uns zu speisen, zu bekleiden und zu beherbrigen zur Prob unfers Glaubens zuschickt, auschauen können; In Magen wir unsers Theils bei so bewandten Dingen befinden, daß wir uns vor jenem Richter schuldig dargeben müßten, wann wir die Seinigen ohne sothane mit Geschrei und Thränen von uns gesuchte und vor Gott schuldige Liebeswerk also postweise gleichsam nackend und bloß und nicht wissend wo aus, fortschaffen sollten, sonderlich dießmalen, da ihre Flucht in den Winter fallet: dero wegen, damit unfer theure Glauben thätlich bezeuget und bei den Widerwärtigen nicht verlästert werde, haben wir uns unsers Theils in Gottes Namen einmüthig entschlossen, daß wir, die der liebe Gott bei heutigem Weltkehr zum Wunder aller Welt in Geistlicher und Leiblicher Freiheit, und wie wohl zu glauben, um seiner Gläubigen willen, als eine Ruhestatt und Niederlag erhalten, seinem Trieb und Fingerzeig nicht widerstreben, sondern, obgleich unsere Lande allenklich überfüllet, die möglichste Mildthätigkeit bezengen, mit ihnen unser Brot theilen, und also nach bekannter Abtheilung den uns zufallenden Antheil aufnehmen, und den Winter über mit ihnen dristliche Geduld tragen wollen, nicht zweifelnd, denn daß der, auf den sie trauen und um dessen willen sie ihr Elend bauen, sie auch etwan bei bequemer fünftiger Frühlingszeit an einen sichern Ort führen werde. Diese uns führende Gedanken und Entschluß haben wir nicht bergen, sondern in bester und religionsgenössischer Wohlmeinung unverweilt Euch B. L. A. E. und übrigen Löbl. evangelischen Städten eröffnen wollen, nicht der Meinung, daß wir Euch einiges Ziel oder Mag vorschreiben, sondern was uns hiezu verleitet, andenten, Euch aber Euerseits nach Euerm Befinden zu handeln billigft überlaffen, mithin

aber auch benachrichtigen wollen, daß, was sich nach der Repartition über unser Contingent beläuft, wir selbige dennoch nach Aarauischer Abred bis nach Brugg verführen und verforgen und zu Löbl. übriger eidgenöffischer Orten gutfindender Berforgung und Berantwortung übergeben laffen. Der Gott der Barmherzigkeit erbarme sich Ihrer und unser und erhalte uns sämmtlich fürbas in seiner Gnadenhut. — Gegeben in unserer Großen Rathsversammlung — Schultheiß, Räth und Burger der Stadt Bern." — Bern forgt ferner dafür, daß die Waldenser ohne obrigkeitliche Beschwerde unterhalten werden, daher einzelne Rathsglieder sich bereit erklärten, bis auf 10 Personen in ihren Häusern aufzunehmen. Zugleich juchte man dem Bunsche der Waldenser zu entsprechen und denselben den übrigen Orten zur Berücksichtigung zu empfehlen, daß, wie sie nach Dorfschaften und Kirchbören ausgezogen, man sie auch in solcher Weise, so weit es immer thunlich sei, beisammen lasse, um einander in ihrem Elend desto tröftlicher beizustehen. — Den 8. Herbstmonat schrieb das mit Bern völlig gleichgesinnte Zürich an Basel: "Wann wir des nähern beherziget, die geschwinde (schwankende, bedrohliche) und ungelegene Zeit, darein die Emigration fallet und den erbärmlichen Zustand dieser guten Leute, so mit uns Glieder sind Gines Leibes, dessen Haupt ist Christus, nach welches theuren und ernstlichen Befehl uns, die wir durch seine unverdiente Gnad allein zum Wunder der Welt bis dahin aufrecht verblieben, die Armen zu beherbergen und mildreich zu trösten obliegt: so haben wir aus diesen so träfen Ursachen uns zur Personal-Repartition bewegen laffen. — Der Allerhöchste, der diesen guten Leuten eine treue Rechnung haltet, zeige aller Orten, daß man die Difficultäten mit Liebe und Geduld ertrage, und laffe uns nicht ermüden, unter seiner fürwährenden Unadenbewährung seinem bedrängten Zion eine trostliche Zuflucht zu sein."

Nach der Vertheilung fielen auf Zürich 701, Bern 995, Basel 448, Schafshausen 420, St. Gallen 238, zudem war

Biel zur Aufnahme von 30 Personen bereit. Das Bürcher Kontingent, welches auf Kosten Berns bis Brugg abgeliefert wurde, holte Zürich zum Theil mit freiwilligen Juhren dafelbit ab und nahm sie im Schützenhaus in Empfang. Wohlthätige Privatleute wählten sich 150 Personen zur Herberge in ihren Wohnungen aus, von denen aber nur 12 Personen durch eigene Arbeit sich durchbringen konnten. Von den übrigen 550 wurden versorgt 130 in Selnau und Kalkofen, 100 in St. Jakob, 100 in der Spanweid, 50 in Hard und Strickhof, 120 Witwen und Waisen im Detenbach, 30 in Winterthur, 8 in Stein und je 6 in Eglisau und Bulach. Die übrigen Berrichaften, wie Anburg, Regensberg, Elgg, follen Gelbbeiträge einreichen. In Zürich und Winterthur wohnen die neu angefommenen Walbenser bem schon eingerichteten Gottesbienste bei; in Eglisau und Bülach versehen französische Geistliche von Bürich aus zwei sonntägliche und einen wöchentlichen Gottesdienst.

Die übrigen drei Städte wurden durch die neue Last in große Verlegenheit gesetzt. Basel erklärte den 7. Herbstm. an Zürich: "Wir können keine neuen Exulanten aufnehmen, weil das liebe Getraide so aufschlägt, daß wir die eigenen Leute und die bisherigen Exulanten kaum ernähren können, da aus Frankreich kein Korn und auch anderswoher nichts zu befommen ist; zudem ist das Commercium gehindert." Hierauf erwiedert Bern: "Wir ersuchen Guch freundeidgenössisch, Guch zur förderlichen Beisteuer Euers Ausstandes nach dem rühmlichen Beispiel des 2. Vororts Zürich unbeschwert zu bequemen, verweigernden Falls wir vor Gott und der ehrbaren Welt alles hierans besorglich erwachsenden Jammers wollen entledigt sein; darbei aber uns sehr leid wäre, wann nach so Bielem, was man gethan, bei bald verhoffender Erleichterung eine Ablaffung driftmitleidenlicher Gutthätigkeit hervorzubrechen icheinen follte." Hierauf geht am 9. Herbstmonat der entsprechende Bericht an Bern: "Wir bleiben bei dem Beschluß wegen Mangel an Korn: schon müssen sich die Angehörigen mit Hafer

brot behelfen. Wollten wir Erbarmen üben, so würde Frantreich Gelegenheit nehmen, daß die Leute bezüchtigt würden, im letzten Krieg unter Savoyen wider ihren natürlichen Herrn, den König von Frankreich, die Waffen geführt zu haben, so daß die bisher verabfolgten Gefälle aus dem Suntgau, etliche 1000 Stud Früchte, uns entzogen würden, wodurch die eigenen Leute in die äußerste Roth kämen, und namentlich unsere Geist= lichen und Universitätsverwandten, so daraus salariert, ihrer Besoldung frustriert würden. Daher bitten wir um einen andern Ausweg, während wir mit Darschiefung baaren Geldes gutwillig an die Hand zu gehen bereit find." - Auch Schaffhaufen und St. Gallen sträuben sich, und wollen nur diejenige Zahl annehmen, welche ihnen nach dem Bertheilungsmodus von 1686 zufalle, und nicht nach demjenigen von 1674. St. Gallen erklärt es als "pure Unmöglichkeit, die ihm zugewiesene Zahl aufzunehmen, in Ansehung unsers engen Distrikts und Mangels an Gelegenheit, da wir auch für die bereits habende Portion anderst nicht als mit Delogierung unserer Burger sorgen können." Während Bern und Zürich sich eine noch größere Belastung gefallen lassen, schickt ersteres 70 Personen von Nidau aus an St. Gallen, ohne sich an deffen Widerstreben zu kehren. Dagegen übernimmt Neuenburg 30 Personen, sich den 3. Oct. an Zürich entschuldigend: "Nous souhaiterions de tout notre coeur d'être en état d'en recevoir un plus grand nombre, mais la quantité d'autres Refugiés dont nous sommes déja chargés et le peu d'étendue de notre ville nous prive de le pouvoir faire." Und den 4. Oct. an Bern: "Die Ernte, namentlich in den Bergen, wo das meiste Korn wächst, ist nicht gerathen, und die eigenen Leute sind in Verlegenheit; das schlechte Brot aber ist nicht für die Exulanten. Wir wollen eine Kollekte erheben und senden, was fällt."

In ihrer Bedrängniß verwendeten sich die evangelischen Städte auch noch um die Beihülse Genfs, welches sich jedoch den 7. Oct. also entschuldigt: "On a receu et acceuilli les

Refugiés français des Vallées du mieux qu'on a peu pendant plusieurs jours, on a donné des habits à tous ceux qui en avoient besoin, et d'argent aux uns et aux autres à leur départ, et on a fait en leur faveur un effort par la considération qu'on en seroit entièrement déchargé. D'ailleurs nous nous rencontrons dans une circonstance de temps peu favorable pour faire une collecte, tant par la diminution considerable du commerce, la cessation d'une partie des manufactures, que par la disette du blé qui enchérit tous les jours, et qui met notre peuple dans une grande perpléxité. Nous prions Vos Seigneuries de considérer que les grandes charges que nous avons depuis dix à douze ans qu'ont commencé les malheurs des pauvres François refugiés, continuent encor aujourduy, qu'il en arrive de jour à autre des nouveaux lesquels on assiste actuellement: de sorte à tous ces égards V. S. seront pleinement persuadés etc." Der allgemeine Getraidemangel wird auch durch ein Schreiben des frangösischen Gefandten Bungieulr an Bern vom 13. Sept. 1698 bestätigt: "Die schlichte Ernte veranlagt nicht nur Frantreich, sondern auch die deutschen Fürsten zu Ausfuhr - Verbot. Doch will ich mich bemühen, daß die Schnitter ihren Lohn an Früchten mitnehmen dürfen."

Bei dieser Verlegenheit der größern Zahl der evangelischen Städte und der unwerhältnismäßigen Ueberbürdung, welche sich Bern und Zürich für einige Zeit gefallen ließen, erklärt und rechtsertigt sich von selbst die Meldung Berns an Zürich vom letten Tage des Jahres 1698. "Da die deutschen und andere Fürsten uns immer vertröstet, daß sie nach dem Krieg die Exulanten bei sich aufnehmen wollen, aber ihr Versprechen nicht gehalten haben, so sind wir entschlossen, dieselben auf den Frühling über die Gränze zu schieken." Worauf auch Zürich sich zur Versendung im Frühling einverstanden erklärt. Die Valdenser selbst waren von der Nothwendigkeit der Auswanderung überzengt. Denn schon den 13. Sept. 1698 hatten die Kfarrer und Familienhäupter der Thäler Luzerne,

St. Martin, Rocheplatte und Peirouse den evangelischen Städten erklärt, daß sie Henry Arnaud, den gewesenen Pfarrer zu St. Jean im Luzerner-Thal, nach England, Brandenburg und an andere protestantische Fürsten abordnen wollen, um daselbst Aufnahme zu finden, da es unmöglich sei, in der Schweiz für sich bestehende Kirchengemeinden zu bilden, während es sür sie nothwendig sei, sich irgendwo niederzulassen, wo sie den Verband ihrer alten Kirchen erhalten könnten. Zürich stattete Arnaud mit dem nöthigen Reisegeld aus.

Nachdem sich ein Theil der Waldenser in Würtemberg niedergelassen hatte, gab Henry Arnaud Bürgermeister Escher in Zürich Bericht über ihre Lage. Er schickt voraus, Escher habe für die Angelegenheit der evangelischen Flüchtlinge und namentlich für die Waldenser sich ausgezeichnet bemüht, er werde daher gern vernehmen, wie es ihnen jetzt gehe, die an der Zahl von 2000 in 5 Kirchgemeinden sich angesiedelt. "Notre Souverain est bon prince, qui a presté du blé à nos colonies pour semer, et qui a donné des terres à la notre, où nous avons déjà planté 2215 muriers, qui dans quelques années pourroient etre d'un grand profit au païs, où nous trouvons bon air, bon bois, bonne terre et bonnes eaux. Il est vrai que notre peuple aura beaucoup de peine pour la prémière année: car on nous donne des terres qu'il faut défricher des buissons et des arbres qu'il faut arracher, et des grosses souches qu'il faut tirer. Mais Dieu benissant le grain, qui est en terre, il donnera du pain à celui qui l'a semé; et nos ennemis auront la confusion de nous voir établis avec plus de repos que nous n'avons jamais eu sous la domination des Princes papistes, qui tremblent partout que la réunion des Lutheriens avec nous ne se fasse. J'oze supplier Votre Excellence et solliciter sa charité, afin que cette grande oeuvre s'achève. Je crois que ce soit la gloire de S. M. Suedoise et de Monseigneur l'Electeur de Brandenbourg, sans y mêler des docteurs en disputes qui ne font jamais un vrai chretien. Je dis ceci à V. G. parce que nous remarquons qu'on commence à nous aimer partout, soit à la cour, soit les ministres mêmes, soit le peuple qui croioit que notre ancienne religion avoit des differences infinies de la leur. Je les trouve fort raisonnable sur le principe du Christianisme, hormis le sacré jour du Seigneur, que le peuple n'observe pas si religieusement comme les prémiers chrestiens et les fidèles d'Angleterre." Dann rühmt er die Aufnahme daselbst und daß der Bischof von London seinen ältesten Sohn zu Chelsy bei London unterhalte. Für den zweiten Sohn Bincenz bittet er Cichern um Aufnahme in Zürich im Unterhalt der evangelischen Orte, wie es schon ein Jahr geschehen, damit er bei Pfarrer Zeller, der sich sehr für ihn bemüht, Deutsch und Latein lerne. Er hofft in demselben ein Werkzeug in Würtemberg für sein Alter zu finden, oder in den Waldenser Thälern, denen er entstammt. Das sei sein Trost in seiner Armuth. Man sage ihn zwar reich, aber England und Holland haben ihm nur Reisegeld geboten.

# 33. Weitere Bemühungen für eine neue Beimat.

Die in Bürtemberg niedergelassenen Waldenser blieben mit der Schweiz stets in enger Verbindung, da sie von den evangelischen Ständen bis zur Revolution ihre Prediger empsingen. Ihre Kolonien im Schwarzwald erhielten die Namen der geliebten Thäler der Heimat: St. Martin, Perouse, Luzerne. Im Jahre 1703 richtete Arnaud im Namen seiner Brüder folgenden Dank an Zürich: "Ils n'oublieront point qu'àpres les avoir tirés de la chaine, vous les avés receus dans votre ville, où plutôt dans vos entrailles; que Vous avés visité leurs malades, vestu ceux d'entre eux qui étoient nus, consolé les affligés, supporté leurs désauts et sait prêcher la parole de Dieu en français et en italien."

Allein auch die französischen Flüchtlinge, welche icon jo viele Jahre und in so großer Zahl bei den evangelischen

Orten geweilt, sühlten die Nothwendigfeit, ihre langmüthigen Gastfreunde zu entlasten. Denn bei dem außerordentlichen Zuschuß der Flüchtlinge aus den Waldenser Thälern erkannten dieselben sogleich, daß die Gesammtlast der Fremdlinge für die Schweiz unerträglich sei. Die Direktoren der französischen Kirche in Bern trafen daher sogleich Anstalten, um von sich aus die endliche Auswanderung zu bewerkstelligen; und es fand sich für diesen Zweck auch das geeignete Wertzeug.

Unter den vornehmen Familien der zweiten großen Auswanderung aus Frankreich gehörten die Rochegude zu den edelsten und standhaftesten. Ihre Studien in Genf gaben ihrem Leben und Glauben einen festen Halt. Den ältern, Johann, vermochten weder die Schreden des berüchtigten Thurmes de Constanze zu Aigues-Mortes noch Pierre-Cise, die Bastille von Lyon, zu erschüttern. Und die ins Kloster gestoßene Gattin setzte die Aebtissin desselben in solche Angst, daß diese den Bischof anflehte: "Otez nous cette dame, ou elle rendra tout le couvent houguenot!" Eine vierzehnjährige Haft in einem andern Kloster vermochte weder die beiden Töchter, noch die Welt mit ihrem Glanz und ihrer Lust die beiden Söhne vom evangelischen Bekenntnisse abzuführen. Im Jahr 1690 fanden sich die lange getrennten Glieder dieser Familie, zur Belohnung ihrer helbenmuthigen Standhaftigfeit, glücklich geborgen in Vevey zusammen, wo die Familie sich einbürgerte, in bescheidenen Verhältnissen, aber in hohem Unsehen lebte und gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts erlosch. Auch der jüngere Bruder, Jaques de Rochegude, bewährte seinen Glauben in langwierigem Gefängniß. Mönche zum Bekehrungsversuch an ihn abgeschickt wurden, empfieng er sie mit folgendem Gruß: "Messieurs, je scais votre religion et la mienne; je suis ici pour souffrir et non pour disputer: retirez vous, vous n'avez rien à faire avec moi." Solche unerschütterliche Beharrlichkeit im Glauben ermüdete endlich die Verfolger und Rochegude wurde aus Frankreich verbannt und an der Schweizergränze ausgesetzt. Von

nun an machte er das Wirken für seine verfolgten Landsleute zu seiner Lebensaufgabe und widmete sich viele Jahre lang auf beständigen Reisen als diplomatischer Agent an die protestantischen Höfe der Unterbringung der Glaubensgenossen. Während eine an Ruvigny, Lord Galvay, im J. 1715 gerichtete Denkschrift von seinen Schässen und der Araft seines Glaubens Zeugniß giebt, beurkundet eine große Zahl seiner Briefe und Gesandtschaftsberichte in den Archiven von Zürich und Bern die Unverdrossenheit und Geschicklichkeit seiner Berwendungen, welche am Ende freilich mit keinem Erfolg begleitet waren.

In Rochegu de fand die Direktion der frangofischen Kirche zu Bern den geeigneten Mann, um mit Hülfe der protestantischen Mächte für die Glaubensgenossen eine neue Heimat zu finden. Rochegude wurde daher mit dem in Genf niedergelassenen Landsmann Loriol de la Griveliere anfangs Herbstmonats 1698 nach Holland geschickt. Der eben in Haag verweilende Prinz von Drauien, König Wilhelm III. von England, fand sich unangenehm berührt, daß er an die nie gehaltenen Bersprechungen gegenüber ber evangelischen Schweiz erinnert wurde und daß die Städte endlich müde seien, die bisherige Last allein zu tragen. Zudem gaben die französischen Abgeordneten zu bedeuten, daß in der Schweiz eine feste Niederlaffung für die Flüchtlinge unmöglich sei, da das enge Land für die eigenen Bewohner kaum genüge. In Folge deffen erklärten die hollandischen Generalstaaten, daß sie bei der Menge der bereits aufgenommenen Flüchtlinge für keine weitern mehr Raum haben, allein für die in der Schweiz verweilenden eine Kollekte er= heben wollen, und zugleich empfahlen dieselben die in der Schweiz befindlichen Flüchtlinge zur Aufnahme an Brandenburg, Dänemark, Hannover, Heffen - Caffel, Bell, Wolfenbüttel, Holstein Gottdorp. Die Theilnahme des Königs von England dagegen lief auf einen Brief vom 11. Nov. hinaus, worin er die unvergefliche Wohlthätigkeit der evangelischen Schweiz in ben Himmel erhob, zugleich aber mit der Mahnung, diesem edeln Benehmen die Krone aufzusetzen und die Flüchtlinge zu behalten.

Die deutschen Fürsten indessen, deren Gebiete noch genugsam dünn besetzte Ländereien auswiesen und welche die fleißigen und betriebsamen Franzosen durch frühere Einwanderung von sehr vortheilhafter Seite kennen gelernt hatten, waren entgegenkommender. Sämmtliche protestantische Fürsten, deren Länder Reformierte enthielten, zeigten sich zur Aufnahme der Flüchtlinge bereit, freilich mit der Bedingung, daß England, Holland und die Schweiz Geldbeiträge leiften. Neben Rochegude und Griveliere zeigte sich vorzüglich der hollanbische Gesandte in der Schweiz Balkenier thätig, welcher den 15. April 1699 einen Vertrag über die Aufnahmsbedingungen zu Darmstadt zu Stande brachte, dem die übrigen Fürsten beitraten. Freilich wollten die deutschen Fürsten der Geldbeiträge gewiß sein, ehe sie die Flüchtlinge aufnähmen. schon war der Frühling da, bis zu welchem die evangelische Schweiz sich zum Unterhalt der fremden Gäste verpflichtet hatte, und sie konnte und wollte nun auf die ihr zugemutheten weitern Verzögerungen nicht mehr Rücksicht nehmen. Daher erwirkte man bei Frankreich die Erlaubniß der Ginschiffung zu Bafel auf dem Rheine für diejenigen, welche nach der Pfalz, nach Heffen, Brandenburg und Dänemark bestimmt waren, und bei Desterreich den Durchpaß durch Schwaben für diejenigen, welche in Würtemberg und Bapreuth Aufnahme finden sollten. Die Versendung geschah mit Anfang Mai, indem zuerst die Waldenser befördert wurden, welche in Würtemberg und Hessen Darmstadt freundliche Aufnahme fanden. erste Schiff war eines von Wallenstadt, welches den 2. Mai 131 Piemontesen nach Basel brachte, darunter aber nur 24 Männer. Die evangelische Schweiz lieferte die erste Sendung bis Germersheim, mit einem Kostenauswand von 415 Pfund für Schifflohn und 305 Reichsthaler für Unterhalt. Bis Ende Mai waren 900 Personen über Basel entsendet, welche sämmtlich aus dem Gebiete von Bern gekommen waren. Zu gleicher

Beit hatte ber Burcherische Kommissär in Schaffhausen, Marx Werdmüller, 860 Personen, welche über Brugg ebenfalls nach Basel gekommen waren, nach Deutschland versendet. Bis anfangs August waren über 4000 über Bafel den Rhein hinuntergefahren, für welche die evangelischen Orte bis Germersheim den Unterhalt und den Schifflohn bestritten, zu diesem Behuf waren auch von Schaffhausen aus 450 Mutt Kernen nach Basel geschickt worden. Allein bis in den Herbst hinein langten immer noch einzelne Trüppchen in Bafel an, und zwar nicht nur solche; welche sich Jahre lang in der Schweiz aufgehalten hatten, sondern manche, welche frischweg aus Frantreich kamen, und darunter "leichtsinnige Gesellen, welche mit ihrer Waare ohne Zoll durchkommen wollen: so daß die Route zu einer Bettelkehre ausschlagen will," wie Basel sich beklagt. Auf Basels fernere Klagen über die Anhäufung der Auswanderer und die zu langsame Beförderung derselben berichtete Bern in menschenfreundlicher Theilnahme, es seien verschiedene Hindernisse dazwischen gekommen, "da ein Theil dieser Leute im Land Gewächs angefät und dasselbe einzuernten und hernach zu verkaufen verlangt; etliche dann zur Richtigmachung ihrer Geschäfte und Einziehung ihrer Schulden sich besto länger aufgehalten." Bur Erleichterung Bafels anerbot sich hierauf Bürich zu einer Sendung von 5 bis 600 Scheffeln Getraibe. Vom 1. Mai bis den 18. October 1699 wurden von Bafel aus den Rhein himunter in 32 Fahrten 4414 Personen befördert. Jedes Schiff hatte einen Führer, der dafür sorgte, daß unterwegs niemand einsteige. In Germersheim angekommen, wurde das Schiff verkauft. Schifffahrt und Betöstigung zusammen ergaben an Auslagen 10,560 Thaler. "Bei diesem Geschäfte bewiesen sich als besonders thätige Beschützer der Auswanderer Oberstzunftmeister Balthafar Burchardt und Dreierherr Undr. Burdhardt, ber Raffaverwalter Sans Ludw. Wettstein, der die Refugianten aufgenommen, die Listen eingesehen, die Reisegelder ausbezahlt und die Hauptrechnung geführt. Philipp Köllner des Raths, Inspektor der Rheinschiffe, der in seinem Hause das Brot ausbehalten und ausgetheilt, Hs. Jak. Rippel, der Rathsschreiber und Korrespondent mit den eidgenössischen Kommissären, und Lukas Burckhardt, Kanzlist, Gehülse des Kassiers." Auch in Schaffshausen war Marx Werdmüller nebst dem dortigen Kommissär Ulrich Ziegler dis Ende des Herbstes mit der Beförderung der Flüchtlinge beschäftigt.

Allein die armen Leute häuften und drängten sich in Frankfurt, ehe für Weiterbeförderung und Niederlassung derselben gesorgt und ehe die holländischen und englischen Hülfsgelber angelangt waren. Bon Seite Brandenburgs war der von Bern gebürtige Hof- und Legationsrath Simeon von Bondeli abgesandt, um die übernommenen Flüchtlinge weiter zu befördern. Derfelbe beklagte sich schon den 16. August, daß unter den Angekommenen eine große Zahl von Leuten sei, "nicht geeignet, Städte, sondern Spitäler zu bevölkern". Das her sei sein Hof sehr unzufrieden, daß weder von Seite Englands und Hollands noch der Schweiz die versprochenen Hülfsgelber angelangt seien. Hierauf fandte das edle Bern sogleich 6000 Reichsthaler für die in Frankfurt nothleidenden Flüchtlinge an Bondeli, mit der unmaßgeblichen Aufforderung an die übrigen evangelischen Städte, eine gleiche Summe dafür zur Verfügung zu stellen. Worauf Zürich, während Schaffhausen und St. Gallen ihre Beiträge verweigerten, sogleich den dasselbe treffenden Beitrag bereit hatte, freilich mit der Bemerkung, denselben statt für Brandenburg, das nicht die gehoffte Anzahl von Flüchtlingen aufgenommen, für Heffen-Raffel zu verwenden, dessen Landgraf den 2. October berichtet hatte, daß er schon 1000 Personen aufgenommen, zugleich aber beigefügt hatte: "Man verhieß Manufakturier und mit einigen Geldmitteln versehene Leute. Aber die Geldmittel in Sänden, denen hat man den weitern Aufenthalt in der Schweiz erlaubt, so daß uns nur die ganz armen und miserablen Personen ins Land geschickt worden, mehrtheils Laboureurs, so daß man sie erhalten und zu nicht geringer Beschwerde unserer Möritofer, Evangelifche Alüchtlinge.

übrigen Unterthanen gewisse Ländereien unter sie vertheilen nuß."

Diese Verwunderung über den traurigen Zustand der angekommenen Flüchtlinge und diese Klagen sprechen nur für die Gebuld und Langmuth der Schweiz, welche die Unglücklichen Jahre lang, und den größten Theil sogar Jahrzehnte lang aus eigenen Mitteln verpflegt hatte. Bei der Versendung aber hatten es sich die evangelischen Städte zur Pflicht gemacht, jowohl die "Alten, Kranken und Bettliegrigen, als die Witwen und Waisen" weiter zu verpflegen. In Burich wurden die Kranken im Spital, die Witwen und Waisen im Waisenhaus und die Alten und Gebrechlichen mit einer Pension von 45 Gulden bei Berwandten und Bekannten untergebracht. So hatte Zürich noch 165 Personen zu unterhalten, wobei ausdrücklich bemerkt ist, daß unter denselben nur 12 sich "durch Regocieren, Strumpfweben, Wollfämpeln und Handwerke felbit ernähren". Dadurch ist hinlänglich widerlegt, daß die Schweiz die arbeitsfähigen Leute zurückbehalten habe. Die Bersendung selbst hatte die Stadt Zürich über 20,000 Gulben gekostet, da sie genöthigt gewesen war, die aus der Westschweiz kommenden Auswanderer, bis zu der jeweiligen Truppen-weisen Bersendung, in die umliegenden Ortschaften zu vertheilen, bis hinauf am See nach Horgen und Meilen und abwärts bis Altstätten und Regensdorf. Denn es waren Zürich statt der anfangs angekündigten 13 — 1400 Personen von Bern 3000 zugesendet worden. Als Zürich sich darüber beschwerte, ent= schuldigte sich Bern mit der Erinnerung, man sei "in dem Berstand übereingekommen, möglichst dahin zu gehen, daß dies Liebeswerf auständig und rühmlich ausgeführt und befröut werde." Daß das "Liebeswert" der Schweiz wirklich in diesem Sinne Anerkennung fand, beweist der Dank des holländischen Gesandten Baltenier an die evangelischen Stände, und berjenige Urnauds an Bürgermeister Heinrich Efcher. Arnaud lebte und wirtte bis 1721 in den würtembergischen Waldenser Rolonien. 96

### 34. Fortwährende Anftrengungen.

Mit der Abreise des größten Theils der evangelischen Klüchtlinge aus der Schweiz hörten jedoch die Opfer für dieselben nicht auf. Denn es lassen sich im Gebiete der protestantischen Fürsten 30 bis 40 Gemeinden aufzählen, welche immer wieder die Wohlthätigkeit der Schweiz in Anspruch nahmen, sei es für den Bau neuer Kirchen, oder für den Unterhalt der Prediger. Daher kommt von dieser Zeit an bis weit in das 18. Sahrhundert hinein alljährlich eine beträcht= liche Anzahl von Posten vor, da entweder die evangelische Konferenz ober die einzelnen Stände namhafte Beiträge an die Rolonien der französischen und Waldenser Gemeinden bewilligten. Fortwährende Anstrengungen forberten ferner die Einzelnen oder die Gruppen, welche alljährlich durch die nie aufhörenden Verfolgungen aus Frankreich oder Biemont vertrieben wurden. Eine nicht geringe Last wurde auch durch diejenigen Flüchtlinge auferlegt, welche sich durch die glänzenden Bersprechungen der Fürsten getäuscht fanden und dann durch unberusene Rückfehr die Schweiz in Verlegenheit setzten: nament= lich aus Bayreuth war die Zahl der Rückfehrenden beträchtlich; andere kamen aus Hessen, Würtemberg und der Pfalz, und selbst aus dem fernen Brandenburg. Wenn die Aufnahme dieser Zurückehrenden gewöhnlich eine bedingte war, so wurden ihnen dennoch die Thore nie verschlossen. Daber fehlte es denn den Exulanten-Kammern der einzelnen Stände nicht an Sorge und Mühe, und der großen Zahl der Flüchtlings-Gemeinden nicht die beständige Erinnerung an ihren Nothstand, welcher ihnen auch die Nothwendigkeit auferlegte, sich gut und fest zu organisieren.

Es ist sehr zu bedauern, daß die Nachrichten über die Geschichte der einzelnen Flüchtlings-Kolonien in der Schweiz und über die leitenden Glieder derselben äußerst dürstig sind. Um begreislichsten ist solches von Genf, wo die bedeutendern

Einwanderer aus den verschiedenen Klassen und Berufsarten schnell Bürger- oder wenigstens Heimatsrecht erlangten, dasher anch die Kirchen-Behörde der Stadt, die vénérable Compagnie, die Sorge für die evangelischen Flüchtlinge unmittels dar an die Hand nahm. Dagegen wurde die Bourse française stets selbständig verwaltet und ersreute sich von Bürgern sowohl als niedergelassenen Flüchtlingen und von Auswärtigen der beträchtlichsten Gaben und Vermächtnisse, da Genf im Laufe des siedzehnten Jahrhunderts durch einen neuen und umfassen den wissenschaftlichen Ausschlichsen wurde einer der gewichtvollen Mittelpunkte der Gelehrsamkeit wurde und daher eine große Jahl von Fremden anzog; namentlich ward Genfs ausgezeichsneten Männern das Vertrauen zu Theil, daß diese Stadt von num an die auserwählte Bildungsstätte für protestantische Fürstensöhne wurde.

Wenn Genf im sechszehnten Jahrhundert bei der kleinern Bahl der allmählich fich einfindenden Flüchtlinge, wobei ein großer Theil berselben durch Eigenschaften und Berdienste sich auszeichnete, eben jo großmüthig als zum eigenen Vortheil den Ankömmlingen das Bürgerrecht gerne ertheilte, wurde da= gegen bei den großen Auswanderungen des siebzehnten Jahr= hunderts eine vorsichtige Beschränkung nothwendig. Demnach verfuhr man auch mit der Ertheilung des Rechtes der Niederlaffung sparfam, jo daß in den letten 15 Jahren des Jahrhunderts die Zahl der als Niedergelassene (habitants) Aufgenommenen nur 754 betrug, nebst Ger meistens aus Languedoc und Dauphine eingewandert. Doch belief fich am Ende des Jahrhunderts bei einer Bevölferung von 16,111 Seelen die Zahl der verbürgerten Flüchtlinge auf 3,300. Wie Genf während ber ganzen Zeit ber Auswanderung ber erste und beimgesuchteste Rettungshafen war, so wird auch die Zahl der dert von 1682 bis 1720 anlangenden Flüchtlinge, von Gaberel auf nicht weniger als 60,000 berechnet. Derselbe schlägt die Untoften des Jahres 1685 für Genf auf 88,000 Gulben an, und glaubt die Gesammtkoften Genfs seit der Aufhebung des Edifts von Nantes auf mehr als 5 Millionen (Genfer) Gulden berechnen zu sollen, und diejenigen von Bern und Waadt zusammen allenfalls um  $^{1}/_{5}$  weniger.  $^{97}$ 

Es wurde schon früher des großen Einflusses gedacht, welchen die Direktoren der frangofischen Kolonie in Bern auf die Wohlfahrt fämmtlicher Flüchtlinge, und zunächst derjenigen im weiten Gebiet von Bern ausübten, weil die ausgezeichnetesten unter den Franzosen es sich zur Ehre anrechneten, als Kirchenälteste wirksam zu sein. Die Regierung von Bern überließ der französischen Gemeinde die selbständige Konstituierung und die freie Wahl der Kirchenvorsteher 1689. Neben den Sonntags- und Wochenpredigten fand wöchentlich vier Mal eine Katechisation statt; die Geiftlichen wurden zu monatlichen Besuchen bei den Familien verpflichtet. Für den Unterricht der Rugend arbeitete nicht nur ein Lehrer, sondern auch eine Lehrerin. Dem Kirchengesang wurde besondere Aufmerksamkeit geschenkt und die Kirchenvorsteherschaft war dafür besorgt, den einzelnen Familien unentgeltlich Neue Testamente, Psalmenbücher und Katechismen zu verschaffen, damit der häusliche Gottesdienst überall seine Pflege finde. 1693 wurden die amtlichen Kirchenbücher eingeführt. Wenn anderswo die Neigung der Franzosen zu Vergnügungen bisweilen Anstoß gab, so antworteten dagegen die Kirchenvorsteher in Bern auf die Ginladung des äußern Standes, an dessen festlichen Umzug sich anzuschließen, "sie hätten keine Ursache, an öffentlichen Lustbar= keiten Theil zu nehmen." Als aber in demselben Jahre die Aufforderung an sie ergieng, für ihre neue Heimath Kriegsdienste zu leisten, zeigten sie sich sogleich bereit, und erhielten im Laufe des 18. Jahrhunderts wiederholt Gelegenheit, ihren Eifer und ihre Tapferkeit an den Tag zu legen; so wie sie in Keuersnoth mit ihrer eigenen Feuerspritze rasch und entschlossen bei der Hand waren. — Während die Direktion der französischen Kirche in Bern aufangs aus mehr oder weniger Mitgliedern bestand, wurde dieselbe den 7. Sept. 1694 auf 8 Mitglieder festgesetzt, und derselben in jenem schweren Jahre,

wo für die leberzahl der in der evangelischen Schweiz und namentlich in Bern sich anhäufenden Flüchtlinge die Aussicht auf Versendung nach dem Auslande sich verschloß, die unbedingte Verwaltung und Vertheilung des Centralfondes für die Alücktlinge anheim gegeben. In diese Bourse française von Bern floffen aber nicht nur die freiwilligen Beiträge und Bermächtnisse, sondern auch die amtlich erhobenen Kollekten im Berner Gebiet und die obrigkeitlichen Beiträge Berns und der evangelischen Orte. Und das Vertrauen Berns in die Direktion war so vollkommen, daß auch die von dieser erbetene Beigabe eins Rathsgliedes als eines Kontroleurs nicht beliebt wurde. Außer der Rechtschaffenheit und der Einsicht der Mitglieder der Direktion mag auch die Alugheit zu diesem ungewöhnlichen Bertrauen Anlaß gegeben haben, nachdem bie Behörden bisher von den Einzelnen sowohl als von den Borsteherschaften der Flüchtlinge öfters mit weitgehenden Bitten und Zumuthungen heimgesucht worden waren. Der unmittelbare Verkehr mit den beitragenden Städten, Ländern und Gemeinden und die Einsicht in die möglichen Hulften mußten die Direktion am besten über die nöthige Sorgfalt und Sparsamteit in der Bertheilung der Gelber verständigen. Dieselbe hatte 1694 monatlich 2000 Thaler zur Verfügung; wo folche Summe nicht ausreichte, war sie an die Beiträge der Wohlhabenden unter ihren Landsleuten angewiesen, und ihrer Berwendung gelang es, daß der englische Gesandte, in Ermanglung weiterer Beihülfe, wenigstens 2000 Franken zur Bekleidung der in Bern niedergelaffenen Flüchtlinge einfandte. Die Beredsamkeit eines der Mitglieder der Direktion, des Predigers Besombes, welcher die Gesandtschaft Berns 1695 auf die Tagfatung begleitete, und vor derfelben sprechen durfte, soll die evangelischen Stände damals vorzüglich bestimmt haben, den Flüchtlingen auf gemeinsame Rosten ber vier Städte 24,000 Bulben zu bewilligen, außer ben in ben Gebirgskantonen zu erhebenden Kolleften, wohin d'Arfiliers und Mesmyn reisten, und als Frucht ihrer Bemühungen aus Glarus 300

Thaler, aus Appenzell 222 Thaler zurückbrachten und zudem von Winterthur 100 Gulden. Als Makitab der Geschäftsauf= gabe der Berner Direktion mag dienen, daß dieselbe vom November 1694 bis 5. Juli 1695 an Einnahmen 32,013 Pfd. und an Ausgaben 24,152 Pfd. zu verzeichnen hatte, und im folgenden Jahr 45,805 Pfd. Die Direktion war namentlich auch befliffen, die eigenen Landsleute zu Gaben und Bermächtnissen zu veranlassen, unter welchen wir des Legats der Mademoiselle Morlot von 75 Franken für die armen Flüchtlinge erwähnen, welche früher als Pflegerin der Waldenfer Waisenfinder genannt worden ist. Als ein Beweis der Sorgfalt im Aleinen mag angeführt werden, daß zwölf Spinnrädchen angeschäfft wurden, um die Frangösinnen spinnen zu lehren. Mit großer Anerkennung wird der Aerzte Duncan und Coderc gedacht, welche ihre armen Landsleute unentgeltlich behandelten. Ueberhaupt erfreuten sich die französischen Aerzte, namentlich als Chirurgen, auch beim Publikum von Bern eines großen Bertrauens. Bur Ordnung bes Gottesdienstes fand man nöthig, den Franzosen zu gebieten, die Kirche nicht zu betreten, bevor die deutsche Gemeinde dieselbe verlassen, aber vor dem Berläuten sich einzusinden, den Männern, sich nicht in Frauenbänke zu setzen und während des Gottesdienstes nicht aufzustehen. 98

Unter der Direktion der französischen Kirche von Bern standen zunächst die Vorsteherschaften des Waadtlandes, von denen diesenige zu Lausanne die einflußreichste war: denn diese Zusluchtstätte zog um so mehr an, weil im Waadtlande Fortkommen und Einbürgerung leichter gemacht wurde als in sämmtlichen Gebieten der deutschen Schweiz. Gerne übernahm man in Lausanne die Anleihen der Franzosen zu 4 p. C., unter der Bedingung der Niederlassung und der Förderung der Gewerbe der Stadt; und bald wurde durch gemeinsames Sindewerke der Niederlassung Vern und der Stadtbehörde zu Lausanne der Niederlassung Verschung gehan, daher Vern den 1. November 1700 in Beziehung auf das Waadtland beschloß: "Il importe de conserver des frères que la Providence y a

transplantés, et qu'elle y fait prospérer avec beaucoup plus d'utilité que de charge au public." Demnach erhielten ben 7. Februar 1701 die Amtleute des Waadtlandes den Befehl, den französischen Flüchtlingen das Landrecht, welches anfangs 100 Gulden gekoftet hatte, um die Hälfte zu ertheilen. Den Kranken und Urmen des zum Spital eingerichteten Schlosses zu Lausanne wurde die für die damaligen Zeiten seltene Borsorge zu Theil, daß auf der Morgenseite des Gebäudes ein Garten angelegt wurde, welchen die Bewohner in Ordnung zu halten hatten. Die zwölf Mitglieder der Kirchenvorsteherschaft hatten regelmäßig die Urmen und die Schule zu besuchen. Wöchentlich wurden die Arbeiten der Armen im Spital geprüft, und ein Drittheil des Erloses denselben überlassen. Eine Demoiselle de Silloe hat ein Vermächtniß dazu beftimmt, daß ein frangösischer Student alle Samstage die Bewohner des Spitals besuche und ihnen einen Gottesdienst halte. Für die Glaubensgenoffen geschahen von den wohlhabenden Landsleuten viele und reiche Gaben und Bermächtniffe: jo legte Anton von Possen aus Nismes in die Hände der evangelischen Stände 30,000 Franken, mit der Bestimmung, daß drei Biertheile der Zinse für die Flüchtlinge und ihre Rachkommen verwendet werden sollen. Auch die Geringen bedachten im Tode die Gefährten der Berbannung mit einigen Thalern, einem Ring oder dem letzten Aleinod. Es war gewöhnlich, daß die Witwen berjenigen Prediger, welche im Dienste ber Wahrheit umgefommen, mit den Pensionen ihrer Männer verforgt wurden. — Während der Land, Wein- und Gartenbau sowie das Aleingewerbe von den Gingewanderten beträcht= lichen Bortheil zog, wollte es in der Waadt mit der größern Industrie nicht gelingen: daher die Alage, man habe große Roften gehabt, um Manufakturen und Fabriken aufzubringen, aber die meisten Gewerbsteute ziehen hinweg. In Folge eingezogener Erfundigungen wurde berichtet: "die französischen Bewerbsleute ruinieren sich wegen der theuern Hausmiethe, wegen den zu Laufanne besonders theuern Lebensmitteln, wegen

den hohen Zöllen, wegen des geringen Absates für ihre Waaren." 99 — Neben Lausanne beherbergte Beven eine beträchtliche Anzahl angesehener Flüchtlinge. Es ist nebst den früher Genannten zu erwähnen Stephan Ronsat, der erste Wundsarzt des Königs Wilhelm III. von England, welcher als Bürger von Beven starb und sein beträchtliches Vermögen zwischen dem Flüchtlings-Fond in Gens und den Spitälern in London theilte. Die Familie Matte, deren Glieder sich als Geschäftseleute und im Seedienst der Heilen Vincenz Hertner von Lyon wohnte in einem ausgezeichneten Gebäude und hintervon Lyon wohnte in einem ausgezeichneten Gebäude und hintervließ dem Genser Fond ein Vermächtniß von 4000 Franken. Der in Veven geborne Landschäftssund Architektur-Maler Vinsent Brandoin gehört ebensalls einer Flüchtlingsfamilie an; er gab den Entwurf zum Denkmal S. Gesners in Zürich. 100

Wenn Bafel in der Aufnahme und Beherbergung der Flüchtlinge ausnehmende Vorsicht anwenden zu sollen glaubte, jo wurden dagegen die Mittel zum Unterhalte derselben genugsam gespendet. Aus der großen Zahl der Bermächtnisse an den Exulanten-Fond führen wir nur folgende an: 1690 von Peter Raillard 1800 Gulden, 1693 von Oberft von Planta 1000 Baseler Franken, von dem ausgezeichneten Pariser Arzt Jean Trouillon 200 Fr. den Armen und 500 Thaler der französischen Kirche in Basel, 1710 von Niklaus Herff 3000 Gulden, 1719 von Antistes Beter Werenfels, dem Bater des Theologen Samuel, 1000 Gulden. Diefe größern Mittel der frangofischen Gemeinde in Basel machten es möglich, für bicselbe 1696 Paul Reboulet, den vieljährigen Pfarrer von Bürich, zu gewinnen, welcher noch zehn Jahre im Segen wirkte, besonders als herzinniger Beter bewährt und beliebt. Auf diesen folgte Peter Roques, neben Rudolf Ofterwald ein ausgezeichneter Prediger und Schriftsteller. Im Berein mit biefen vorzüglichen Geiftlichen ichenkte auch Samuel Werenfels der französischen Gemeinde seine Theilnahme als Kirchenältester, wobei er sich häufig als Prediger in der Mitte derselben vernehmen ließ. Der auf die Grängstadt feindselig wachsame französische Gesandte in Solothurn Punficuly klagte 1689 den in Basel weilenden, später nach Zurich versetzten Prediger David Magnet an, er habe französische Officiere und Soldaten verführt und Waldenfer beschenft. Der Angeflagte antwortete, er habe seinen Jug nicht auf frangösischen Boden gesetzt, sondern nur Personen, die zum Abfall genöthigt worden und in fremden Landen Gott dienen wollten, wann sie zu ihm gekommen, getröftet; und die Waldenser, welche er habe unterstützen können, seien längst in die Pfalz abgezogen. Immer hielten sich mehrere Lehrer der französischen Sprache in Basel auf. So 1704 Rifl. Bernard, welcher die obrigfeitliche Erlaubniß exhielt, eine öffentliche Schule zu halten. Und 1725 wird Joh. Cros der Vorsinger für die öffentliche Schule angestellt, wo er im Lesen, Schreiben, in der Orthographie, im Rechnen und Singen unterrichten foll.

### 35. Die Flüchtlinge aus Drange.

Die Erleichterung für die evangelische Schweiz durch den Abzug der Tausende von Flüchtlingen in den Jahren 1698 und 1699 sollte nicht lange dauern, denn nach wenigen Jahren ersolgte eine neue Massen-Auswanderung. Nach dem Tode des Oraniers, des Königs Wilhelm III. von England, hatte sich der Prinz von Conti in Folge seiner Erbansprüche in den Besitz des Fürstenthums Orange an der Rhone gesetzt, wobei er erklärte, keine Neuerungen einzussühren, sondern den Protestanten die Freiheit des Gottesdienstes zu gestatten. Allein die Protestanten von Orange wurden beschuldigt, gemeine Sache mit den Camisarden zu machen und dieselben in der Empörung zu unterstützen. Daher verlangte Ludwig XIV. die Abtretung des Fürstenthums an Frankreich, und es ersolgte dieselbe den 3. Februar 1703. Conti, um sich Neuenburg gefällig zu machen und dasselbe für seine Erbansprüche zu gewinnen, ver-

wendete fich für die Protestanten von Drange, so daß der König benselben in einer Frist von drei Monaten die Auswanderung gestattete. Allein da den Katholiken der Ankauf der Besitzungen der Protestanten verboten war, konnte derselbe nur mit großem Berluft an Juden bewerkstelligt werden, zudem wurden viele Guter confisciert. Die Dranier, namenteine große Zahl ber angesehenen und begüterten Rlassen, brachten die schöne Heimat und den bisherigen Wohlstand ihrem Glauben jum Opfer; fie hatten gerne ben nachften Weg nach Genf eingeschlagen, aber man verweigerte ihnen Wagen und Maulthiere und zwang die Männer, getrennt von den Frauen und Kindern, über Nizza zu gehen, um ihnen das Geld abzunehmen: denn der Umweg von hundert Meilen vermehrte die Kosten um 100,000 Franken. Doch fanden sie in Nizza freundliche Aufnahme durch den englischen Konsul, und wurden auf der Weiterreise durch ben Herzog von Savonen gefürdert. Die Frauen und Kinder durften in verschiedenen Gruppen den nächsten Weg gehen, allein auch diesen wurden die Wagen vorenthalten, jo daß sie sich auf der Rhone einschiffen mußten, in den Fahrzeugen dicht zusammen gedrängt. Aber mehr als 600 Frauen mit kleinen Kindern blieben am Ufer zurud, zwei Tage lang ohne Speise unter der Sonne. Doch Denis, ein Kaufmann und Aeltester der Kirche von Orange, burgte für sie und bestimmte die Schiffer, sie weiter zu schaffen. Aber die schwere Last und die Unfreundlichkeit der Schiffer machte, daß es oft im Tage nur eine Stunde vorwärts gieng; bisweilen wurden die Frauen ihres Schmuckes beraubt. Die Wirthshäuser, wo jie durchkamen, wollten sie nicht aufnehmen. Oft wurden sie in den Schiffen mit Steinen beworfen; Undere versuchten die Stride abzuschneiben, an benen die Pferde die Schiffe flugaufwärts zogen. Manche verließen die Schiffe und giengen zu Bug. Budem wurde durch Wasser der größte Theil der mitgenommenen Habe verdorben. Die Meisten wären umgefommen, wenn nicht schweizerische Kaufleute in Lyon ihnen Lebensmittel und Geld gereicht hätten. Nach einer mühseligen

Reise von sechs Wochen langten sie in Sengel an, Wagen famen ihnen von Genf entgegen, wo sie wieder mit ihren Männern zusammen trafen. Ein Augenzeuge, der Prediger Convenant, giebt von der Aufnahme in Genf folgenden Bericht: "Les habitants de la ville de Genève, quoique accoutumés à ces sortes de spectacle, ne purent s'empêcher d'en être vivement touchés, et nous pouvous dire, à la louange de ces généreux chrétiens, qu'ils ne démentirent point dans cette occasion la gloire dont ils jouissent, d'être parmi les chrétiens réformés, ce que Rome se glorifie d'être parmi les chrétiens idolâtres. Jamais on a vu un empressement pareil à celui que ce peuple témoigne pour les secourir dans leurs nécessités. On n'attendoit pas que le magistrat leur eût donné des billets pour les loger dans les maisons des particuliers, on les enlevoit à la porte de la maison de ville, et comme on commença à les loger chez les magistrats. les ministres, les professeurs, le petit peuple, craignant d'être privé de cette consolation, en forma des plaintes et voulut avoir part à la générosité publique. On fit des aumônes considérables à tous ceux qui étoient dans la nécessité; on prit un soin tout particulier des malades et des femmes accouchées; on habilla tous les pauvres, on consola les affligés, de sorte qu'à peine eurent-ils demeuré une semaine dans la ville, qu'on ne pouvoit plus reconnaître si c'étoient des refugiés ou des habitants, et l'on ne voyoit parmi ce peuple qui avoit tout abandonné et qui n'avoit pour tout bien que l'espérance, qu'une joie et une gaîté inexprimable. Les directeurs de la Bourse française et les particuliers s'épuisèrent dans cette occasion, et quoique il n'y eut personne qui ne remplit à leur égard tous les devoirs de la charité d'une manière digne des premiers siècles de l'Eglise, je dois pourtant rendre ce temoignage au fameux M. le professeur (Benedict) Pictet, à illustre Mde. Vial, refugiée de Grenoble, à Mde. Hubert, fille du savant M. le professeur Calandrin, qu'ils se sont distingués par

leurs soins et les charités extraordinaires, et qu'ils ont témoigné pour le soulagement de ces pauvres affligéz."

Bereits unter dem Prinzen von Conti waren die Zustände in Drange drückend, was daraus hervor geht, daß schon ben 30. Juli 1701 ein Zug von 100 Draniern von Laufanne aus über Schaffhausen nach Canstadt aufbrach. Als dann aber Genf ben 31. Juli 1703 Bern um Beihülfe und Aufnahme von etwa 2000 Personen ansprach, antwortete Bern ben 3. August: "Da wir den bedauerlichen Zustand dieser unserer Glaubensgenossen genauer beherzigt, hat derselbe uns so weit bewogen, daß wir resolviert, uns diefer zustoßenden Liebesprob auch theilhaftig zu machen." Die gleiche Bereitwilligkeit ergab sich bei ben übrigen evangelischen Städten, baber Zurich, Bern, Basel und Schaffhausen Johannes Rahn, Gabriel Thor-mann, Friedrich Wettstein und J. Ulrich Ziegler als Rommiffare nach Genf fandten, um die Oranier in Empfang zu nehmen. Diese hatten ben Wunsch ausgesprochen, man möchte ihnen erlauben, im Gebiet von Bern in näherer Gemeinschaft beisammen zu verbleiben. Aber Bern stellte vor, icon seien 571 französische Haushaltungen im Waadtland naturalisiert und noch seien 435 Personen auf der Liste der vom Staate Unterstützten, daher muffe es die Bertheilung der neuen Ankömmlinge unter die Stände verlangen. Den 31. August berichtete Joh. Rahn von Genf, noch seien etwa 2000 Dranier in dieser Stadt und 1500 davon in Bürgerhäusern aufgenommen, auch werden noch andere erwartet. Von der ganzen Zahl haben nur drei oder vier Familien ein Bermögen von 10 - 12,000 Franken gerettet, andere können den Unterhalt auf ein ober zwei Jahre fristen, mehrere nur für wenige Monate. In die Vertheilung fallen 1100 gang Arme, welche auf der Reise von den llebrigen verpflegt werden mußten. Von den 500 Personen, welche sich einstweilen auf eigene Kosten in Genf aufhielten, gehörten 50 zu den Gliedern der fürstlichen Beamteten und Parlamentsräthe, 40 waren Abeliche, 5 Pfarrer, 15 Rechtsgelehrte und Abvokaten, 4 Merzte, 20 Kaufleute;

unter den Handwerkern befanden sich 63 Schuster und 51 Wollarbeiter, 23 Leineweber und 22 Hutmacher 2c. Bon ben 1143 Personen, welche sich zu Genf um Unterstützung gemeldet hatten, stellten sich den 14. Herbstm. zu Morges nur 961 zur Bertheilung ein, welche folgender Magen geschah, auf Zürich 252, Bern 358, Basel 131, Schaffhausen 81, St. Gallen 61, Meuenburg 30, Mülhausen und Biel je 21, Menstadt 6. Neuenburg, welches in Aussicht auf die Obhut Preußens sich dem französischen Drucke enthoben fühlte, meldete sich nun zum ersten Male zur officiellen Vertheilung bei den evangelischen Städten: "V. E. peuvent être assurées, que ces personnes trouveront dans notre ville toutes les douceurs et toute l'assistance que nous pourrons leur procurer. Nous nous éstimons même heureux, de ce qu'en cela nous avons une occasion de faire paroître tout à la fois et l'étroite communion qui est entre vos Eglises et les notres, et la part que nous prenons en ce qui touche nos pauvres frères, qui souffrent pour le nom de Jésus Christ." — Während die Angesehenen unter den Draniern in Genf zurüchlieben, freuten sich die evangelischen Städte der größtentheils jungen, fräftigen und arbeitsfähigen Leute, welche ihnen zugewiesen wurden. Die Förderung gieng langsamer und schwieriger, weil die Leute mit beträchtlich mehr Gepäck versehen waren, als die Flüchtlinge früherer Zeit. Bafel ließ die ihm zufommenden neu kleiden und überließ denselben nach dem Vorgang Zürichs nebst dem Wochengeld den Ertrag ihres Verdienstes. Sie erhielten das Beugniß, "fich insgefammt ehrbar, still und eingezogen zu verhalten, aber große und viele Arbeit seien sie nicht gewohnt, indem sie aus einem sehr fruchtbaren Lande kommen, da sie sich ohne besondere Mühe ernähren und fommlich leben fönnen."

Ju Zürich war man auch bei bieser Gelegenheit für bessondere Besorgung des Gottesdienstes beflissen. Nach dem Absgange Reboulets nach Basel wurde Jaques Manuel, welcher schon seit zehn Jahren in Zürich kirchliche Dienste

leistete, der erste Pfarrer der französischen Gemeinde. Als ihn jedoch förperliche Leiden an der Ausübung seines Amtes hinderten, trat der schon zwanzig Jahre in Zürich weilende Johann Teraffon an seine Stelle und neben ihm amtete der oranische Prediger David Magnet. Während diese beiden sich in die Sonntags- und Wochenpredigten der französischen Gemeinde und in die Krankenbesuche theilten, war Terasson zu den regelmäßigen Hausbesuchen bei den frühern Flüchtlingen, Magnet aber bei den Draniern verpflichtet. Dieser versah nach Terassons Tod (1708) die französche Gemeinde allein. In Zürich verstarb der sonst in Schaffhausen sich aufhaltende Isaak Trapier, Advokat beim Parlament von Orange, welcher im Testamente seine Schwester zur Erbin seines Vermögens einsetzte, wofern sie in Zeit von vier Jahren nach Zürich komme und sich bei der Behörde als evangelische Christin ausweise; wo nicht, so solle seine Hinterlassenschaft der Bourse française von Schaffhausen anheimfallen. Zum Dank für erwiesene Freundschaft vermachte er dem Kathsherrn Beat Wilhelm Gosweiler einen Diamant und seinen Degen, und der Tochter eines ber Märtyrer, Uranie Homel, einen goldenen Ring. Die Kollekte des Kantons Zürich für die Oranier betrug den 3. Horn. 1704 nicht weniger als 13,927 Gulben, wovon die Stadt allein 9816 steuerte, Winterthur 1042 Pfb. Die Bafel'iche Steuer betrug 7538 Pfb., wovon 7408 von der Stadt. Diese in der gangen evangelischen Schweiz erhobene Steuer sollte vorzüglich zur Versendung der Oranier nach Preußen dienen. Denn der König Friedrich I. betrachtete sich in Folge des Erbrechtes seiner Mutter, der oranischen Prinzessin Luise Henriette, der Gemahlin des großen Churfürsten, als rechtmäßigen Besitzer des Fürstenthums Orange, und hielt sich verpflichtet, den vertriebenen Glaubensgenossen, als seinen Unterthanen, eine neue Heimat zu eröffnen. Daher schrieb er den 27. October 1703 an die evangelischen Stände ber Eidgenoffenschaft: "Wir haben nicht umbin gekonnt, denselben für die gegen die armen Flüchtlinge aus unserm

Fürstenthum Trange bezeugte criftliche Vorsorge und vielssaltigen Gutthaten, auch, daß die Herren selbige diesen Winter über noch bei sich zu behalten entschlossen, unser besonderes Vergnügen zu contestieren und unser dankbegieriges Gemüth zu bezeugen, sie auch hierdurch zu versichern, daß obgleich die unsendliche Güte Gottes ein reicher Lohn dieser Wohlthaten sein wird, wir jedennoch unsers Orts an uns nichts werden erwinden laßen, unsere Erfanntlichkeit an den Tag zu legen und ihnen bei allen Vorsallenheiten von unserer ihnen zutragenden Freundsichaft und Gewogenheit aufrichtige Proben zu geben." Und der preußische Resident in Frankfurt berichtete die evangelischen Städte, daß die Oranier in das Fürstenthum Halberstadt aufsgenommen werden und daher von Frankfurt aus in Wagen dorthin gebracht werden sollen.

Run wiederholte sich aber auch bei den Oraniern von Neuem die Abneigung, sich von der Gränze des geliebten Baterlandes zu entfernen. Namentlich von den in Genf weilenden Flüchtlingen, an ihrer Spitze ber Präsident und die Rathe, sowie die Advokaten des Parlamentes von Drange, sprachen drei Viertheile den Wunsch aus, mit Hulfe der von Preußen, England und Holland zu erwartenden Unterstützungen, bis zu Ende des Krieges in der Schweiz verbleiben zu dürfen. die Hoffnungen auf die Gelber des Auslandes blieben gänzlich unerfüllt, der spanische Erbfolge-Krieg danerte noch viele Jahre und endigte ohne alle Begünftigung für die Flüchtlinge. Daher beschlossen Bern und Zürich die Absendung ber Dranier auf Anfang Juni 1704, mit Uebernahme des Unterhaltes und der Reisckosten bis Frankfurt, mit der bisherigen Ausnahme, daß Kranke und Alte weiter behalten und besorgt werden sollen. Bom 13. Juni bis zum 11. Inli wurden in sechs Fahrten von Bafel aus den Ribein himmter 893 Per jonen mit der Bestimmung der Niederlassung in Preußen ent sendet, mit einer Ausgabe für diese Fahrten von Basel nach Frankfurt von 9696 Pfund. Unter der ganzen Zahl der Auswanderer waren nur 29 Personen, welche fein Reisegeld in

Unspruch nahmen, doch wurde auch für diese das Brot und der Schifflohn bezahlt. 1016.

Da beinahe die Hälfte der Dranier in der Schweiz zurückgeblieben war, bildeten sie mit den frühern Ankömmlingen für jebe ber evangelischen Städte noch längere Zeit eine beträchtliche Schaar von Pfleglingen und daher eine nicht geringe Sorgenlast. Diese erhielt einen spürbaren Zuwachs durch einzelne Camifarden, welche nach dem heldenmüthigen Kampfe in den Cevennen von 1702-1704, zersprengt und geschwächt, aber ungebeugt und ungebrochen, nach der Schweiz sich retteten. Dieses Heldenhäuflein hatte die bewaffnete Macht so ermüdet, daß ungeachtet aller Blut- und Flammenströme, welche das Bergland verwüsteten, sich überall neue Schaaren zum Kampf auf Leben und Tod erhoben: so daß die bisherige Politik, welche die halsstarrige Brut zertreten und vernichten wollte, geändert werden mußte, und man froh war, die felsenstarken Herzen mit guter Manier aus dem Lande zu ichaffen. Daher berichtet Beter Carriere, genannt Corteis: "M. le Maréchal de Villars donna des passeports à tous les Camisards qui lui en demandoient, pour sortir du Royaume; ses vues étaient d'affaiblir la Cabale et d'enlever toutes les forces à ces factions. Je profitais de ces passeports et je sortis de France au commencement de Novembre 1704 et me rendis à Lausanne en Suisse. Je fis connaissance de M. J. Pierre Secretan, très charitable et zélé pasteur de l'église de Grant-Mont, à qui se suis redevable de plusieurs et excellents bienfaits, qui me fit part de sa bibliothèque et de ses salutaires instructions. Après avoir resté environ deux ans sous ses yeux, Messieurs de Sobreton et de Vinargues, gentishommes refugiés à Lausanne, ayant conféré avec quelques pasteurs sur l'état triste et déplorable des Réformés de France, et sur la nécessité d'y envoyer quelqu'un pour les soutenir dans la pureté de la foi. On m'en fit la proposition et je l'acceptai."

Der Marschall Villars selbst fand es gerathener, das Wöritoser, Evangelische Flücktlinge. 22

Haupt der Camisarden, den kleinen Bäckerjungen Cavalier, eher durch Güte, als durch das Schwert zu überwinden. Er schloß Frieden mit ihm, erhob ihn zum Obersten und lud ihn sogar nach Versailles ein. Doch der Cevenole traute der Freundslichteit der tücksichen Hosseute nicht und entfloh nach der Schweiz. Als er seine Entweichung beim Minister Chamislart entschuls digte, erhielt er zur Antwort: "Il est encore tems d'avoir recours à la clémence de Sa Maj.; et un homme d'une condition aussi basse que la votre, chargé de tant de crimes, s'il n'est pas possédé d'un esprit démoniaque, sauroit profiter de la grace que S. M. lui avait faite." Bon Neuens burg begab sich Cavalier nach Lausanne, wo er aus den wassens sähigen Flüchtlingen ein Regiment zu bilden bemüht war. Bern jedoch verhinderte solches, kounte und wollte aber Gelds oder Wassensenbungen gegen Frankreich keinen Einhalt thun.

Die politische Frontänderung und die Besorgniß vor der unermüdlichen Thätigkeit der unerschrockenen Agitatoren unter ben Flüchtlingen übte einen auffallenden Ginfluß auf die Sprache des französischen Gesandten in der Schweiz aus, indem derselbe statt ber frühern Befehle und Drohungen sich wenigstens nun zur Bitte bequemte. In offenbarem Bezug auf die von den Camisarden befürchteten Anstiftungen richtet daber Pubzieulg ben 29. April 1705 folgendes Schreiben an bie Herren von Zürich. "Je ne doute pas que vous n'ayés été jnformés, des justances que j'ay fait faire, auprès de Mrs. de Berne, pour les porter à faire sortir du païs de Vaud, tous les suiets Rebelles du Roy, qui s'y étoient assemblés; aussitost que ces malheureux-là en furent sortis, ils se retirerent dans le Porentruy. Je fis représenter à M. l'Enesque de Basle, que comme leur séjour sur ses terres, pouroit donner de l'ombrage au Roy, j'espérois qu'il ne permetroit pas, qu'ils y demeurassent plus longtems. Ce Prélat voulut bien les en faire sortir, sur le champ. Je say que ces gens-là sont actuellement dans Vôtre louiable Canton, et qu'ils demeurent même pour la plupart dans Votre loüable Ville.

Je vous prie, Magn. S., de vouloir bien ordonner qu'ils n'y restent plus, et qu'ils ayent à sortir jncessament de Vos Etats. Ce sont des sujets Rebelles du Roy, ce sont des gens, qui disent publiquement, qu'ils ne demeurent sur Vos terres, que pour y attendre les ordres des Puissances Ennemyes de sa Majesté, tout cela me fait esperer, qu'il Vous plaira, me mettre en Etat, de luy rendre compte des égards, que ie me flatte que vous aurés pour ma prière, dans cette occasion, outre qu'elle est entierement conforme à Votre alliance avec sa Maj., Je puis Vous assurer par avance, qu'elle vous en saura beaucoup de gré. J'en conserueray, en mon particulier, une parfaite reconnaissance, et je me tiendray très heureux, si vous me donnés lieu, de vous la faire voir dans toute son étendüe. Je prie Dieu, qu'il vous maintienne dans la prosperité de tout ce qui peut vous estre le plus avantageux.

Votre affectionné à vous servir

## Puyzieulx.

Die Regierung von Zürich theilte dieses Schreiben den französischen Flücklingen mit, welche unter Berdankung dieser rücksichtsvollen Gewogenheit u. a. antworteten, es sei eine Berstheidigung gegen die Beschuldigungen des Gesandten nicht nöthig: "V. Exc. sont assés informées du suiet qui a donné lieu à tous ces mouvemens dans les Cevennes auxquels les pauvres gens n'auroient jamais pensé si on ne les eut pas poursuivis et poussés à bout pour les faire aller à la messe, c'est qu'on apele obeir au Roy, et ne pas aller à la messe c'est désobeir, c'est estre rebelle. Il est vray qu'ils ont pris les armes pour se dessendre contre les violences qu'on vouloit leur faire à l'égard de l'ame, et en cela ils sont plus à plaindre qu'à blamer; mais sans entrer dans ces sortes de discussions, je demande, si l'on a raison de traiter de rebelles des gens que l'on a caressés en Françe (wie den sich unterwersenden

Camisarden-Führer Cavalier), que l'on a gagnés par promesses et que l'on a fait conduire en Suisse sous de bonnes escortes." Indem sich Lilette im Namen Aller unterzeichnet, spricht der selbe die Bereitwilligkeit zur Auswanderung nach Würtemberg aus. Desterreich gestattet den Durchpaß und Zürich empsichtt die Wanderer unter den Schutz des Kommandanten von Hohentwiel, Dietrich Wiederhold. Vor dem Ausbruch bezeugten die Franzosen noch ihren Dank für die Aufnahme in Stadt und Land Zürich, "welches wir nach England und Holland gesschrieben und ferner überall bekannt machen werden, wo wir hinkommen."

### 36. Flüchtlinge im 18. Jahrhundert.

Da Ludwig XIV. mit den Jahren immer enger und hartherziger wurde, so fehlte es der Schweiz, ungeachtet der Entlaftung in wiederholten größern Wanderzügen, nie an neuem Zuwachs von evangelischen Flüchtlingen. Daher waren auch immer neue ökonomische Zuschüsse erforderlich, wobei Genf stets in Bereitwilligkeit und Opfern vorangieng. Unter ber großen Zahl von jährlich fließenden Beifteuern heben wir nur einzelne hervor. 1694 vermachte der königliche Rath Jean Caze ber Bourse française von Genf 8000 Fr.; 1707 grundete Wilhelm Franconis einen Fond zum Unterhalt der Proselyten; 1708 stiftete 3. Unt. Lullin 30,000 Gulden zum Unterhalt armer Studenten der Theologie. - Bürich hatte 1706 noch immer einige hundert Flüchtlinge, darunter Dranier, denen Kafpar von Muralt ein Meujahrsgeschenk von 100 Gulden vertheilen ließ, Ss. Rud. Reinhart 200 Bulden, andere gutherzige Lente stenerten 363 Uniben, aus den Aemtern wurden erhoben 1492 Gulden und 194 Mutt Korn. — Bern hatte 1710 noch 235 Klüchtlinge auf öffentliche Koften zu ernähren, von denen 118 in der Hauptstadt und deren Umgebung sich aufhielten, die Uebrigen im Welsch-

land, welche monatlich 360 Pfund kosteten. Zudem weilten noch etwa 60 Dranier auf eigene Kosten im Gebiet von Bern, und es bestand ein Fond von 5000 Pfund zur Weiterförderung der Oranier. 1710 den 6. August reichten "Einige mitleidige und für die Wohlfahrt Berns besorgte Bürger eine Vorstellung ein, daß man die hiesigen Exulanten, unter dem Prätert der Beschützung der Handwerksfreiheit, nach und nach aus der Stadt vertreiben will. 1. Versündigt man sich gegen Jesu Lehr und Beispiel, wenn man den Berfolgten auch um ihr eigen Geld nicht Wohnung gönnen will, für die aus obrigkeitlichem Befehl öffentlich und in specie gebetet wird. 2. Wie besteht dies Verfahren mit demjenigen von 1685, da nicht nur fämmtliche evangelische Stände beschlossen, die bedrängten Glaubensgenoffen auf- und anzunehmen, sondern Bern insbesondere Protektion und Hülfe aktordierte. 3. ist es bedauerlich, da von vielen übelgefinnten Burgern unerlaubte und gefährliche Zusammenrottungen geschehen, diejenigen Einwohner aus der Stadt zu treiben, deren Treu und Gehorsam die Obrigkeit allezeit versichert gewesen. 4. ist zu untersuchen, ob nicht das Commercium, welches man seit vielen Jahren mit großer Mühe und Eifer in dieser Stadt einzupflanzen gesucht, dadurch wieder in Ruin gerathe; endlich ob die Vertreibung der Fremdlinge nicht werde gereichen zum Nachtheil der Bürgerschaft und in specie der Handwerksleute, welche die Fremden aus Mangel rechter Erkenntniß ihrer eigenen Interessen suchen zu vertreiben. Daher die Bitte, mit der Bertreibung inne zu halten, bis die Sache genau erdauert sei." Hier begegnen wir unter dem Vorwand gewerblicher Gründe politischen, indem die Aristokratie in der Beschützung der Flüchtlinge eine Schutzwehr gegen die Freiheitsbestrebungen der Bürger heranbilden wollte. famen bei Bern allmählig zu den alten, vielfach bewährten Gründen edler Menschlichkeit auch politische Triebsedern zur Aufnahme und Begünstigung der evangelischen Flüchtlinge. Das Welschland war für die Franzosen immer die auserwählte Zufluchtstätte, und da die Einwanderer ferner keine

allzugroße Belästigung bildeten, so war auch das beherrschende Bern immer nachsichtiger und rücksichtsvoller. Wenn im 18. Jahrhundert fämmtliche evangelische Städte bis nahe an die Zeit der frangösischen Revolution fortwährende Opfer zu bringen hatten, so war doch keine Landschaft so geeignet und geneigt, den Flüchtlingen zur Heimat zu werden und Heimatrechte gu gewähren, wie das Waadtland. Bu den fleinen Gruppen, welche alljährlich dem Druck der Heimat sich entwanden, gesellten sich fortwährend Familien, die aus Deutschland gurudfehrten, und in einem burch Sprache und Lebensgewohnheiten vertrautern Kreise ihr Leben beschließen wollten. Daber sah man sich zu Anfang des 18. Jahrhunderts in Beven und Pverdun genöthigt, zur Aufnahme der wachsenden Zahl der Flüchtlinge in den dortigen Kirchen, die Emporfirchen zu erweitern, und schon 1710 erhielten die in Bex naturalisierten Flüchtlinge die gleichen Gewerbsrechte mit den Bürgern.

Wenn die Bevölkerung der Stadt und des Fürstenthums Meuenburg von jeher den evangelischen Flüchtlingen sich hülfreich erzeigte, so wurde Neuenburg doch erst seit 1707 für diese eine sichere Zufluchtstätte, als dasselbe durch eigene Wahl und den mächtigen Beiftand Berns unter die Oberherrschaft des Königs von Preußen gelangte, der sogleich erklärte, daß allen benjenigen evangelischen Flüchtlingen, welche Aufnahme verlangen, eine bleibende Niederlassung gewährt werden solle. In den Jahren 1710 und 1711 fand eine beträchtliche Ginwanderung von Gewerbsleuten aus Languedoc und Dauphiné statt, und bald entwickelte sich ein blühendes Gewerbe. Jakob de Luze, welcher icon 1691 Bürger von Neuenburg geworden, gründete eine Fabrif und Druckerei von Indienne, welches Beschäft in Verbindung mit seinem Gehülfen und Eidam Jeremias Pourtales einen ungewöhnlichen Aufschwung nahm. Diefer bemühte sich vergeblich, Rouffeau's einflugreiche Feder für die Flüchtlinge zu gewinnen. Ludwig Pourtales, beffen Mame in ber Geschäftswelt gefeiert war, ift ber Gründer des nach ihm benannten Spitals seiner Baterstadt, und seine Rach

fommen glänzen sowohl in der Geschichte Frankreichs als Preußens. Der letzte des Geschlechtes Dublé de la Gacherie machte sich durch eine beträchtliche Stiftung sür junge Geisteliche verdient. Paul Coulon, ein Gesährte des Büstenpredigers Paul Rabaut, rettete sich nach Neuenburg, eben so brauchdar in den Geschäften des Hauses Pourtales als vorsher mächtig in der Verfündigung des Gotteswortes. 102

Die in den Jahren 1710 und 1711 sich erneuernden Berfolgungen trafen namentlich auf die in Frankreich zurückgebliebenen reformierten Oranier, daher Friedrich I. von Preußen den 3. November 1711 Bern bittet, die Oranier, welche ihren Weg durch die Schweiz nehmen muffen, nicht zu nöthigen, in dieser Jahreszeit weiter zu reisen. Und den 26. December richtet er an die evangelischen Orte die Bitte, die Oranier den Winter über zu unterhalten, weil man bei dem nahen Frieden die Mittel finden werde, nicht nur für die Oranier, sondern für die Glaubensgenossen überhaupt zu sorgen, so daß die Beschwerden aufhören werden, "welche die evangelischen Kantone zu ihrem unsterblichen Ruhm mit so großer Willfährigkeit auf sich genommen." Und indem Bondeli den 16. Januar 1712 die Bitte des Königs um weitere theilnehmende Hülfe der evangelischen Städte wiederholt, bemerkt er, eben habe sich Preußen erkenntlich erweisen können, indem durch deffen Berwendung ein die Schweiz betreffender ungünstiger Friedensartifel ausgemärzt worden. Dieser unbeirrten Theilnahme der evangelischen Schweiz für die Flüchtlinge, welcher Punzieulr in letzter Zeit zum Miffallen des Hofes mit weniger Schärfe entgegengetreten war, sollte der ihn ersetzende Graf du Luc mit größerm Nachdruck Einhalt thun, daher dieser den 16. Juli 1711 die evangelischen Städte bes deutet: "da nach der Schweiz refugierte Franzosen mit eidgenössischen Pässen wieder nach Frankreich geben, sei dieß allen Satzungen zuwider, und fonne der Konig nicht dulben, daß die Unterthanen seinen Ordonanzen zuwider handeln. Daher bitte der König, daß keine solche Basse mehr ausgestellt werden, da

die damit Versehenen in aller Schärfe gestraft werden. Die Berbündeten sollen die Gunft nicht migbrauchen, welche der König ihrem Handel zugestehe." Deffen ungeachtet freute sich Bern ber Dienste, welche die Flüchtlinge ber evangelischen Sache in ber Schlacht von Vilmergen leifteten, (Stephan Berault, Bürger von Genf, befam seines Wohlverhaltens wegen eine silberne Medaille), die evangelischen Orte wiesen jedoch die Anerbietungen der frangofischen Officiere gurud, welche gegen den Abt von St. Gallen behülflich fein wollten. Ungeachtet du Luc's ablehnender Mahnung bestand Zürich da= rauf, daß der Bitte der Exulanten entsprochen und an Frantreich das Gesuch gestellt werde, daß daselbst die Refugianten als naturalisierte schweizerische Unterthanen aller eidgenössischen Freiheiten in Frankreich theilhaftig gemacht werden. Während die übrigen evangelischen Orte beiftimmten, antwortete Bern den 10. August 1713: "Ihr werdet an unserer Theilnahme nicht zweiseln; aber wir stellen Euerer Betrachtung anheim, ob es je den Anschein habe, daß auf Intercession der Eidgenoffenschaft der König diesen Leuten den sichern Ausenthalt in Frankreich gestatten werde, nachdem die Königin von England nebst allen Potentaten nichts haben ausrichten können. Das Begehren könnte Beschränkung der Handelsbegunstigungen und Berweise veranlassen." Begreiflicher Weise war Berns Besorgniß nur zu richtig.

Wir haben hier noch der zwar unfruchtbaren, aber ganz außerordentlichen, an diplomatischen Erfindungen und Auswegen unermüblichen Verhandlungen des Jaques de Barjac, Marquis de Rochegude, zu gedeufen. Sein evangelischer Eifer und seine standhafte Anhänglichkeit an seine Glaubensgenossen, verbunden mit der liebenswürdigen Umgänglichkeit und Weltsgewandtheit des vornehmen Franzosen, hatte ihm namentlich unter den Magistraten Zürichs ergebene Freunde und wohlswollende Gönner erworden, und Pfarrer Zeller rechnete es sich zu Chren an, den kühnen und ausopferungssähigen Mann mehrere Jahre zu beherbergen. Als der spanische Erbsolges

Krieg, namentlich durch Zerstörung der französischen Flotte, für Ludwig XIV. eine ungünstige Wendung zu nehmen schien, hoffte Rochegude durch die Allierten bei dem bevorstehenden Frieden in die Friedensartitel vortheilhafte Bedingungen für die evangelischen Flüchtlinge zu bewertstelligen. Er stellte sich daher vom Jahr 1705 an die Aufgabe, durch unaufhörliche Reisen und Berwendungen bei den protestantischen Mächten, dieselben für seinen Plan zu gewinnen. Allein die Zahl der hülfsbedürftigen und flebenden Franzosen, die an den protestantischen Höfen herumwanderten, war so beträchtlich, daß er seine Bemühungen durch einen officiellen Charakter ausgezeichnet und gehoben wünschte. Der Vorort Zürich nahm keinen Unftand, dem eifrigen Manne zu willfahren und denselben im Auftrage der evangelischen Schweiz an die Mächte zu empfehlen, mogegen sich Bern von Anfang an verwahrte, und erklärte, "seine Vorschläge sollen ihm zum Versuch überlassen werden, aber ohne wirkliches Bersprechen und Verpflichtung ber Stände." Der gewandte Mann nahm nur die Vollmacht der evangelischen Schweiz und nicht die Besoldung derselben in Anspruch. Als jedoch Zürich ihm im Laufe der Berhandlungen ein Geschenk zukommen ließ, folgte auch Bern diesem Beispiel. Sonst fand er während seiner Bemühungen bei den Fürsten und den Großen so viel Aufmerksamkeit und Theilnahme, daß es ihm auch nie an persönlicher Beihülfe gebrach. Rochegude setzte seine Hoffnung namentlich auf die Mitwirkung Karls XII. von Schweben, beffen Politik gegen Deutschland zum Theil mit berjenigen Frankreichs zusammenfiel und auf den als Friedensvermittler besonders gerechnet wurde. Daher suchte Rochegude den Landgrafen von Hessen und die verwittwete Churfürstin Sophie von Hannover zur Befürwortung einer Deputation an den König von Schweden zu gewinnen. Beide erfüllen die Bitte, die Churfürstin jedoch antwortet, eine Deputation werde ohne Erfolg sein: "Ich bin überzeugt, daß eine Deputation nicht mehr erreichen wird, als ich schon erreicht habe" (durch die fruchtlose Berwendung bei ihrer Freundin, der

Herzogin Charlotte von Orleans, Schwägerin Ludwigs XIV.) Einen gleichen Bescheid erhielt Rochegude von Genf. Er fand aber einen beffern Glauben bei den evangelischen Ständen, welche ihn wirklich zum Deputierten an den König von Schweden ernannten, und ihm dafür 200 Thaler beisteuerten, wozu Bürich 200 Thaler beitrug und nachwärts auch Bern. Der von der evangelischen Schweiz beauftragte Deputierte reiste Karl XII. bis tief in die Wälder Polens hinein nach, und stand nicht ab, bis er den König auffand und bei ihm Zutritt erlangte. Wie wenig sich der Angerufene von seiner Berwendung versprach, geht aus folgender fühlen und verlegenen Stelle seines Briefes an die evangelischen Stände vom 18. Nov. 1707 hervor. "Möchte ich eben so leicht einen Weg zur Beihülfe derjenigen finden, welche um ihres Glaubens willen unverdiente Strafen leiben, als ich von gerechtem Mitleiden für dieselben erfüllt bin. Aber wenn ich mich nach den Maßregeln umsehe, welche die gegenwärtige Lage darbietet, so scheint mir zur Zeit keine angemeffener, als daß ich meinen Gesandten in Paris beauftrage, diese Angelegenheit dem frangofischen Sof mit allem Nachdruck vorzustellen und allen Fleiß anzuwenden, damit den um Hülfe Anrufenden Gnade und die erwünschte Erleichterung zu Theil werde; ich würde mich sehr freuen, wenn ihnen auf diese Weise erträglichere Zustände herbeigeführt werden könnten." Allein der schwedische Gesandte hatte an Rochegude zu berichten, daß der französische Hof sich nur so weit einlasse, um zu erflären, daß er in jeder audern Angelegenheit die Wünsche des Königs gerne berücksichtigen wolle.

Doch Rochegube war an den Umgang mit den Großen und an die Verhandlungen mit denselben zu sehr gewöhnt, um müde zu werden. Er entschuldigte sich gegen die evangelischen Städte, daß er ohne ihren Auftrag nach Holland gegangen sei, berühmt sich aber, daß es ihm gelungen sei, die Theilnahme Marlborough's und des Rathpensionärs Heinsius für seine evangelischen Landsleute zu gewinnen, und daß dieselben ihn in dieser Angelegenheit an die Königin Anna von England

empfehlen. Schon jubelt er über den Erfolg seiner Reise nach England, da er erwarten dürfe, daß die Königin in einem Brief an Karl XII. denselben um seine Berwendung für die frangösischen Galeriens bitten werde, und läßt sich herbei, die evangelische Schweiz mit folgender Artigkeit zu überraschen: "Vos Exc. ont produit tous ces bons effets ayant les premiers frayé le chemin aux autres; je dois aussy les assurer qu'on a loué extremement leur zèle et leur charité dans toutes les cours où j'ai passé." Kür seine Glaubensgenossen erreichte er zwar auch bei der Königin nichts, dagegen gelingt es ihm, vermöge feines guten Ginvernehmens mit dem Staatssecretär Bonle, einen höflichen Brief der Königin an die evangelischen Stände auszuwirfen. Dieselbe ichreibt den 2. Sept. 1708, sie habe vom ausgezeichneten Marquis von Rochegude vernommen, wie glücklich er im Namen der Sidgenoffen beim König von Schweden zuwege gebracht, "daß der unüberwindliche Fürst seinen Ginfluß geltend gemacht, damit die armen Galeerensclaven in die frühere Freiheit wieder hergestellt werden. Wir wünschten zwar von Herzen, daß wir zur Erleichterung unserer Brüder, welche um des reinen Glaubens willen das Härteste erdulden, etwas beitragen könnten; allein da die Zeitumstände uns darin hindern, vermögen wir es nicht, dagegen begleiten wir Guern Gifer mit dem schuldigen Beifall, und ermahnen Guch, ungeachtet Eueres eigenen Antriebs, Guer gottgefälliges Werk zu gutem Ende zu führen."

Sogleich nach Empfang dieses Briefes und des Begleitsschreibens des vielthätigen Agenten antwortet Bern, "daß es sich zwar zur unvorgreiflichen Antwort an Rochegude verstehe, jedoch unter der Borsorg, daß ihm zu künftiger weiterer Forsderung vielfaltiger Reiskösten, und noch weniger zu Annaßung einigen Charafters im Namen L. evangelischer Orte kein Borswand oder Anlaß an die Hand gegeben werde." Rochegude antwortet, daß ihn die mehr als fünsmonatliche Reise 860 Thaler gekostet, daß aber die Fürsten in Deutschland, Holland und England ihn durch Geschenke freigehalten, und weiß zum

Beweise seines guten Einflusses anzusühren, daß er durch eine Rede auf den holländischen Staatsrath einen solchen Eindruck gemacht, daß derselbe von Neuem seine Intercession beim Friesden verheißen, so wie auch der schwedische Gesandte einen neuen Austrag empfangen habe. Für seine zahlreichen Berichte und Briese lassen Zürich und Bern ihm abermals je 200 Thaler zukommen.

Im Jahr 1709 verbreitet Rochegude seine Bemühungen über die sämmtlichen protestantischen Höfe Deutschlands, und hat daher den 4. Mai für das großmüthige Geschenk zu danken, welches "plusieurs bonnes ames à Zuric" ihm zum Behuf seiner Reisekosten gespendet. Auf seiner neuen Reise nach Holland und England hatte er endlich bas Glück, von der Königin Unna empfangen zu werden, und ihr das Elend der Galeerensclaven zu schildern und zu bezeugen, wie sie dadurch gerührt worben: "il me sembloit même d'avoir veu couler des larmes de ses yeux". Während der Friede immer wieder vercitelt wurde und der Krieg noch vier Jahre dauerte, war Roches gube unterbeffen in beständiger Bewegung, um für seine bedrängten Landsleute irgend etwas zu erreichen, und unterhielt fortwährend die evangelischen Stände von seinen Bemühungen und guten Hoffnungen. Allein ichon am Ende des Jahres 1712 ichreibt Bern an Zürich, es stimme dessen Vorhaben bei, die Verwendung Englands und Hollands für die Exulanten in dem Friedensvertrag nachzusuchen, "doch nicht durch Rochegude, sondern durch die Post, weil wir aus erheblichen Ursachen ihn bazu zu gebrauchen und beffen im Schreiben zu gedenken, weder thusam noch nöthig finden, zumal deffen bisherige Conduite der Eidgenoffenschaft weder Ehre noch Ruten gebracht." Wirklich waren am Ende alle von Rochegude verheißenen Aussichten eitel, indem nicht nur der Exulanten in den Friedens-Artifeln nicht erwähnt wurde, sondern der französische König jede Ginmischung in bieser Beziehung zum Voraus ablehnte. 108

Daß indessen Rochegude's Benehmen und Charatter auch beim seindlich gesinnten Hose Anexsennung gefunden, geht

darans hervor, daß, als sich derselbe nach vielsährigen Bemühungen bleibend in Bevey niederließ, der französische Gesandte du Luc den 6. Nov. 1713 ihm daß Zeugniß ausstellt, daß Rochegude "mit Erlaubniß des Königs sich nach der Schweiz, als einem mit dem König allierten und neutralen Lande, zusückgezogen, und sich stets als königlicher Unterthan treu und gehorsam erwiesen, auch das vom Herzog von Savoyen ihm angetragene Regiment bei Anlaß des letzten Krieges nicht ansgenommen."

Es mag erlaubt sein, an einem Beispiele zu zeigen, welch ein Aufwand von Sorgfalt und Opfern auch in gewöhnlichen Zeiten für einzelne Personen erforderlich war. Schon im Jahre 1660 langte ein Herr von Champromain in Zürich an, welcher von seinem Vermögen nicht das Geringste hatte retten können. Er erhielt also gleich nach seiner Ankunft ein Taggeld und bezog daffelbe 18 Jahre lang, so daß die öffentlichen Beiträge sich auf 108 Mutt Kernen und 972 Gulben Geld beliefen. Er war während dieser Zeit Vorsteher der französischen Kirche und derselben Schatzmeister und machte sich durch seinen Wandel und seine verständige Berwaltung beliebt. 1689 fam Uranie Homel nach Zürich, die Tochter bes durch Frömmigkeit und Helbenmuth ausgezeichneten Märtyrers Homel, welcher im hohen Alter unter den Augen seiner Töchter lebendig gerädert worden war. Uranie lebte anfangs ohne Beihülfe, indem sie ihren Schmuck und ihre Kleinodien versilberte; dann erhielt sie gleich andern ein Taggeld im Selnau. 1692 verheirathete sie sich, nachdem ihr durch den Tod ihrer Schwester Anna ein kleines Erbe anheim gefallen war, mit Champromain. Allein das Paar bedurfte fortwährend der Unterstützung und bezog in 28 Jahren an Korn 162 Mutt 2 Viertel, und an Geld 1480 Gulben 20 Schilling. Unterdeffen wurde das Vermögen von guten Zürcher Freunden verwaltet und mit 6 p. C. verzinset. Die Tochter verfaßte die "Geschichte vom Tod und Marter" ihres Baters, und Champromain widmete diese in Zürich gedruckte Schrift dem dortigen

Rathe. Uranie starb vor ihrem Manne und nach dessen Tode wurde beschlossen, das Vermögen, einzig mit Abzug von 100 Gulden für die französische Kirche in Zürich, an die Berwandten der Familie in Berlin und Genf auszuliefern. — Ferner liegt folgender Brief vor vom 13. März 1689. "Jaques du Vernet, de la très noble Maison d'Ode de Bonniot de Gap en Dauphiné, agé de 74 ans. — Jusqu'à ce jour vous n'avez contraint personne à sortir de votre ville: Vous y avez entretenu les gens que l'age ou les autres infirmitéz privent des moiens ordinaires de gagner leur vie: Vous avez même receu plusieurs centaines de Personnes à qui Vous aviez donné congé; Vous les souffrez encore aujourd'hui sur vos terres; La voix publique de toute la ville a été qu'on ne contraindroit jamais personne de partir: Au nom de Dieu, tres ill. & Souv. Seign., ne congédiez donc pas le Gentil. homme qui sollicite Votre charité et votre piété. Il proteste avec la verité la plus sincère, qu'il ne peut aller ni à pied ni à cheval. Il a une douleur sur l'épaule gauche, et une extrème faiblesse sur tout le bras droit. Les yeux se sont beaucoup obscurcis, de sorte qu'il faut qu'il périsse si vous ne lui tendez la main, ne sachant où passer, et ne pouvant etre utile à rien à la guerre, à cause de ses infirmitéz. Qu'il plaise donc à V. Exc. de continuer à exercer leur charité sur luy, sa femme, sa mère et son petit enfant. Wirklich unterhielt Zürich biesen Mann und seine Familie eine Reihe von Jahren mit monatlich 1/2 Mutt Kernen, 1/2 Eimer Wein und 4 Gulden.

#### 37. Rene Graufamteit des Herzogs von Savohen.

Benn die Verfolgungen der Protestanten in Frankreich grausam und empörend waren, so beobachtete die Regierung doch eine bleibende und bewußte Maßregel, welche nicht nur von der Kirche, sondern auch von den Rechtsgelehrten, vom Volk und von der öffentlichen Meinung der höhern Stände gebilligt wurde. In Savoyen dagegen begegnen wir einem eben fo widerwärtigen als niederträchtigen Schaukelfustem, je nach ben politischen Einflüssen des Angenblicks, nach Laune und Willfür. Im spanischen Erbsolgekrieg hatte ber Herzog von Savoyen es wieder vortheilhaft gefunden, sich zum großen Haufen zu schlagen und von Neuem die Waffen gegen Frankreich zu wenden. Dem nach eroberte der Herzog mit Hülfe der Verbündeten 1708 das Thal Bragelas, gegen Süden an die Waldenser Thäler stoßend und seit der Reformation mit diesen den gleichen Glauben und die gleichen Schickfale theilend, daher von Infang unter den französischen Flüchtlingen immer auch Pragelaner genannt werden. Wirklich wurde im Frieden von Utrecht 1713 Pragelas von Frankreich gegen Barcellonnette an Savoven abgetreten, und vermöge des nachdrücklichen Ginflusses von England und Holland erklärte der Herzog, daß er fich gedrungen fühle, den Waldensern und Pragelanern seine Gnade nicht länger zu entziehen. Als aber der Herzog 1720 mit der Erwerbung von Sardinien Rönig wurde, traf die Verfolgung, auf Frankreichs Anforderung und Betrieb, die Pragelaner von Neuem. Die Schulmeister wurden ihnen entzogen, es sollten keine Versammlungen von mehr als zehn Personen statt finden, der Besuch des evangelischen Gottesdienstes in den Waldenser Thälern war verboten, es durften keine evangelischen Borsteher gewählt werden, angesehene Bersonen wurden verbannt, und die Abziehenden konnten ihre Güter nur an Ratholiken verkaufen. Einiger Nachlaß des neuen Königs und die entschlossene Standhaftigkeit der Pragelaner machte, daß diese noch Jahre lang die Unbilden ertrugen und auf die Verwendung der protestantischen Mächte bessere Zeiten hofften. Mit wirklicher Hulfe in der zunehmenden Bedrängnif nahten den Leuten zuerst die evangelischen Stände der Schweiz, welche u. a. den Waldenfer Thälern im Jahre 1718 mit einer Hagelsteuer von 1228 Pfund behülflich waren; und 1720 beschloß die Tagsatzung der evangelischen Orte, von nun an den studie-

renden Waldenfern fünf Plätze an den ichweizerischen Atademien von Genf, Bafel, Burich und Bern einzuräumen; noch heute fest Bern für die zu Laufanne ftudierenden Waldenfer jährlich 300 Franken aus. Ans Besorgnif vor einer neuen allgemeinen Auswanderung schreibt Genf den 3. April 1728 an Bürich: "Il nous parait, que les Vaudois doivent être aidés pour affermir leurs résidences dans les vallées, qu'ils habitent depuis des siècles, de peur que n'étant pas aidés, ils ne soient obligés de les quitter, ce qui seroit une grande charge à Vous et à nous, et nous avons cru devoir par provision leur envoyer 200 écus, nos dépenses ne nous permettant pas de faire beaucoup, étant encore chargés considérablement des subventions qu'on donne aux familles des Vallées qui se retirent." Allein schon im Frühling 1729 langten 15 Familien aus Pragelas, bestehend in 65 Personen, in Genf an, und im folgenden Jahre folgte eine größere Bahl, welche zunächst im Waadtland Aufnahme fand, 69 Bersonen in Lausanne, 74 in Myon, 64 in Morges, 40 in Aubonne, 18 in Bonmont, zusammen 265 Personen. Ueber die Beschaffenheit dieser Leute giebt der Bericht eines Waadtländers folgende Schilderung: "Alle diefe Pragelaner find Bauern ober Hirten. Die Jungen und Starken mandern gegen Ende Septembers und Anfangs Octobers aus, Banf zu becheln und Holz zu fägen über den Winter und fommen im April wieder in ihr Land zurud. Die im Lande bleiben, handeln mit Bich, besonders Schafen; andere giehen Paulins, Gfel und Maulthiere auf, die sie in Auvergne wohlfeil taufen und wieder verfaufen. Andere handeln mit Schaf- und Gaistäs und wenig mit Käsen von Kühen. Die Bermöglichsten haben nur 3-4 Rühe, 2 Pferde oder Manlesel und 60 bis 80 Schafe. En général ils ne sont fort prompts ou actifs au travail, quoique d'ailleurs ils soyent assidus et laborieux. Ils sont assez grossiers et leurs femmes encore plus. En un mot ce sont de ces sortes de personnes qu'on appèle à la bonne foi ou à la vieille mode, qui n'ont pas inventé la poudre, mais qui d'ailleurs paraissent être de très honnêtes gens." Biftor Amadeus wie sein Sohn und Nachfolger suchten ihre harten Magregeln bei ben evangelischen Staaten burch freche Beschönigungen zu becken. Das harte Edikt vom 20. Juli 1730 entschuldigt der Bater an den König von Preußen, "daß die Pragelaner aus eigenem Willensantrieb und nicht in Folge eines Edifts oder durch Antrieb seiner Beamten das Land verlassen. Da dieses Thal im Tausch an ihn gekommen, habe er von dem bestehenden Vertrag nicht abgehen können und sei verpflichtet das Wort zu halten." Und den 18. November desselben Jahres schreibt der Sohn Karl Emanuel an die evangelischen Städte: "Quant à l'Edict de l'année courante et qui ne regarde que l'intérieur de nos états, il n'est contraire en rien à celui de 1694 et mêsme il modère les peynes, qui ont été encourues par ceux qui y sont compris. Ne pouvant donc être regardé que comme un acte de clémence et non comme un sujet de compassion il ne nous reste qu'à vous assurer etc." Allein daß die erneuerte Berfolgung eine harte und allgemeine war, geht daraus hervor, daß zu den 360 Flüchtlingen aus Pragelas sich 480 aus den fämmtlichen Thälern der Waldenfer gefellten, fo daß Bern 840 Personen in seinem Gebiet aufnahm. Als die evangelische Schweiz bei den protestantischen Fürsten um die Uebernahme dieser Heimatlosen nachsuchte, erklärte sich Friedrich Wilhelm I. von Preußen zur Aufnahme von 560 Personen bereit; von Schweden erfolgte ein Abschlag und der Markgraf von Baben kann in seiner neuen Residenz keine Bauern, wohl aber Handwerker und Fabrikanten aufnehmen. Dagegen stellte Holland für die in seinem Gebiete Aufzunehmenden eine Kollette von 300,000 Franken in Aussicht, und ein einziger Güterbesitzer will auf seinen Ländereien in Holland und Seeland 3 bis 400 Personen Niederlassung vergönnen.

Allein die Anstalten zur Erfüllung bieser Anerbietungen giengen nur langsam vorwärts, so daß Bern an die evangelischen Städte den 21. Mai 1731 berichtet: "Unsere Glau-23

bensbrüder aus Piemont sind im Unrath, ohne Rleider, Leinwand und Medikamente. Wir können sie nicht in diesem elenden Zustande laffen, sondern muffen für fie forgen; auch begehren sie Bücher zur Erbauung. Die Exulanten-Rammer ist für alles Nöthige besorgt." Dagegen war von Seite ber übrigen evangelischen Städte erforderlich, daß bieselben im Frühling 1733 das dritte Kontingent von 400 Louisd'or für die Piemontesen beisteuerten, und es wurde in der Folge der gleiche Beitrag bas vierte und fünfte Mal nothwendig. Endlich langte im Frühling 1732 eine Summe von 50,000 hollanbischen Gulben für ben Unterhalt ber Waldenser an und später noch eine Summe gleichen Betrags. Allein bas langmüthige Bern schrieb noch ben 26. August 1733 an die übrigen Städte: "Unlangend die in unserer Botmäßigkeit sich aufhaltenden Biemontesen und Pragelaner finden wir unsers Ortes, daß biesen Leuten allzu schmerzlich vorkommen wurde, sie anzumahnen, zur Abreis allstündlich sich fertig zu halten, ohne zu wissen, wo selbige sich niederlassen könnten und also herumirren müßten. Bir giengen aber mit unfern Gedanken dahin, die General-Staaten um eine bestimmte Antwort zu bitten." Gleichwohl sah sich Bern anderseits genöthigt, den Bertriebenen anzuzeigen, "daß die hieländische Constitution ihren weitern Aufenthalt in hiefigen Landen nicht erleiden moge, wefhalb fie ihr Glud anderswo suchen möchten." Unterdessen war eine entsprechende Antwort angelangt, so daß ben 3. September 287 Personen aus Pragelas in drei Schiffen ben Rhein hinunter nach Solland gefördert wurden, unter Begleitung eines Rommiffars von Bern. Die Kosten für die Pragelaner im Waadtland hatten sich auf 41,600 Fr. belaufen. Jeder Pragelaner erhielt ein Reisegeld von 30 Thalern; da jedoch 30 Personen sich in dem Zuge befanden, welche nicht des Glaubens wegen ausgewandert waren, wurde von biesen der Person nur ein Reisegeld von 6 Thalern zu Theil: der Betrag der Reisegelder machte 7880 Thaler aus. Den folgenden Monat gieng wieder ein fleiner Bug von Bafel ab, barunter Jean Savigno aus Agrogne, der eine Zürcherin zur Frau hatte. Allein auch von diesen Flüchtlingen blieben manche in der Schweiz zurückt: die Nachkommen der im Waadtlande bestehenden Geschlechter Bonnet, Bonjour, Blanchob, Gonin, Gonnet, Odin, Malan, Combe 2c. schienen (wie Monastier glaubt) den Waldenser Familien zu entstammen.

Für das Unterkommen der Pragelaner hatte sich besonders einer aus ihnen, Johann Consul, thätig gezeigt, welcher schon 1711 aus seiner Heimat vertrieben worden und sich viele Jahre in Genf aufgehalten hatte. Endlich wurde er seiner Güter und seines Bermögens beraubt, welche so ansehnlich gewesen, daß er jährlich 159 Franken Abgaben bezahlt hatte. Seither wurde er nebst seiner Familie in Genf unterhalten. Zum Behuf ber Niederlaffung seiner Landsleute reifte er auf Rosten der evangelischen Städte vier Jahre in Holland und Deutschland, mit Unterhandlungen zur Gründung von Kolonien beschäftigt. Er wollte mit den Seinigen nach Nordamerika auswandern, aber während Bern im October 1734 die letzten der Pragelaner mit Hulfe Basels den Rhein hinuntersandte, hatte Consul noch 1752 die Leitung von Waldenfern nach dem Austande zu beforgen. Neben diefen Waldensern wurden die evangelischen Städte 1733 auch von "schwerbedrängten" Ungarn und Siebenbürgern um Hülfe angegangen. Bis in die fünfziger Jahre hinein dauerte die Flucht aus den piemontesischen Thälern und neben dem Unterhalt der Flüchtlinge waren die evangelischen Städte namentlich bemüht, außer den fünf auf allgemeine Rosten unterhaltenen Walbenfer Studenten, immer einzelne an fie empfohlene Jünglinge in ihren Studien zu unterstützen. Neben der evangelischen Schweiz unterstützten namentlich die wallonischen Kirchen der Niederlande die studierenden Waldenser. 1729 steuerten jene Wallonen den Waldensern 9000 Gulben, später 12,000, und 1763 wurden auf unbestimmte Zeit für dieselben 4000 Gulden jährlich bestimmt, während England 260 Pfund barbot. Bei diesen bedeutenden Unterstützungen ist es begreiflich, wenn die Wallonen die Unterstützungsbeträge der Schweiz für die Walbenser Studenten mit 104 Gulben jährlich zu bürjtig fanden, obgleich Professor Montagni von Lausanne nachweisen tonnte, daß jeder einzelne ber 5 jungen Waldenser die Schweiz ohne Aleider und Bücher 160 Gulben koste. Allein auf den Vorschlag Zürichs wurde die Pension für den einzelnen Studenten wirklich auf 160-170 Gulben erhöht, nebst einem allgemeinen Zuschuß von 300 Gulben. Zugleich stifteten bie Wallonen für die Waldenser auf piemontesischem Gebiet nach dem Plane von Laufanne eine Vorbereitungsichule, so daß fünftig die Zöglinge erst mit 14 Jahren nach Laufanne fommen, und ihren Kurs daselbst in 7 bis 8 Jahren vollenden konnten. Wie ansehnlich die Rosten der Schweiz auch nach der Abreise des größern Theils der Waldenser waren, zeigt ein Auszug aus den Rechnungen über die Ausgaben Berns für die Flüchtlinge aus Piemont und Pragelas vom Sekretair der Exulanten-Rammer, von Wattenwyl: 104

| Vom Juli | 1739 | bis Juli | 1740 an | Ausgaben | 4464 Fr. |
|----------|------|----------|---------|----------|----------|
| "        | 1740 | "        | 1741    |          | 3400 Fr. |
| "        | 1741 | "        | 1742    |          | 3200 Fr. |
| "        | 1742 | 11       | 1743    |          | 3078 Fr. |
| "        | 1743 | "        | 1744    |          | 3155 Fr. |
| "        | 1744 | "        | 1745    |          | 3125 Fr. |
| "        | 1745 | ,,       | 1746    |          | 2843 Fr. |
| "        | 1746 | "        | 1747    |          | 2731 Fr. |
| "        | 1747 | "        | 1748    |          | 2773 Fr. |
| "        | 1748 | "        | 1749    |          | 1865 Fr. |
| ,,       | 1749 | "        | 1750    |          | 1525 Fr. |

#### 38. Ruhigere Zeiten.

Unter ben mannigsaltigen Zeugnissen bes Dankes, welche die abgezogenen Flüchtlinge der Schweiz zu Theil werden ließen, führen wir solgendes an. 1749 ben 9. Febr. errichtete David

Berrin von Casors, jest in Middelser, sein Testament. Gemäß demfelben foll sein Bermögen, nach Abzug der Rosten, zur Hälfte nach ber Schweiz geschickt werben, nämlich 391 Pfund Sterling 15 Schilling 4 1/2 Pf. Davon empfängt Zürich bie Hälfte mit 195 2. 17 S.  $8^{1/4}$  H. "pour l'usage de leurs pauvres ou de leurs hopitaux", Bern 1/4 mit 971/2 2. und Chur 1/4 mit 971/2. "Suppliant très-humblement les vénérables magistrats des dites trois villes, de recevoir cette petite marque de ma gratitude et juste restitution pour les nombreuses faveurs charitables que moi et ma famille ont reçues d'eux après nos grands malheurs en France environ la fin du siècle passé; leur suppliant avec toute l'ardeur possible, que ce don ne soit rejeté à cause de sa petitesse." Die andere Hälfte gelangt an England und die bortigen frangofischen Rirchen, mit der Empfehlung, diejenigen zu unterstützen, die er während seines Lebens unterstützte ober empfahl; "et aussi d'avoir la même compassion pour ceux de leurs églises, qui sont nés en Suisse, où j'ai eu le bonheur d'avoir été souvent assisté pendant mon jeune age et d'avoir eu mon éducation parmi ce peuple benit." Die an Zürich fassenden 1771 Gulben 10 Schill. wurden für die Armen, den Spital und die französische Kirche zu drei gleichen Theilen ausgeschieden. 105 ließe sich überhaupt eine Menge von Beispielen anführen, wie wohlwollend und liebevoll manchen Flüchtlingen ein bleibender Aufenthalt in der Schweiz gestattet wurde, nachdem bie leberzahl der Fremdlinge und namentlich die Geschäftskonkurrenten entfernt waren. So wurde dem französischen Schullehrer Anton Coulet die Che und der bleibende Aufenthalt in Zürich gestattet; und die Predigers-Witwe Roland, die in Zurich geborne Tochter bes vieljährigen dortigen Pfarrers Teraffon, als sie 1740 von Marburg mit 10 Kindern an ihren Geburtsort zurückfehrte, fand daselbst eine erbarmungsvolle Aufnahme. Namentlich aber konnten französische und italienische Sprachmeister einer besondern Theilnahme und Gunft sich erfreuen, ohne bessen zu gebenken, welcher Zürich bat, seine neue

Grammatif dem Nathe widmen zu dürfen, mit der Verheißung, den Ruhm der Stadt fünftigen Jahrhunderten überliefern zu wollen. — Daß indessen im vorigen Jahrhundert nicht nur arme Flüchtlinge in Zürich sich aushielten, beweist der Chevaslier Johann Formont, Herr de la Tour, welcher bei der Versheurathung mit seiner jungen Frau, die von ihrer Mutter 12,000 Fr. empfieng, 20,000 Fr. als Frauengut hinzusügte. Lange lebte dieses Paar von 1709 an im Wohlstand in Zürich.

Mit dem Tode Ludwigs XIV. im Jahre 1715 und dem Regierungsantritt des Herzogs Philipp von Orleans trat in der Schärfe der Verfolgung etwelcher Nachlaß ein: denn dieser war talentvoll und gebildet genug, um die Nachtheile zu erkennen, welche die Berfolgungen seines Oheims Frankreich verursacht, aber er wagte nicht, durch Begünstigung der Protestanten den Alerus zu erzürnen, und er war zugleich zu leichtsinnig und ausschweifend, um dem Einflusse seiner Mutter, der ausgezeichneten Pfalzgräfin Elisabeth Charlotte, zu folgen. Diese hatte, um den Herzog von Orleans, den Bruder Ludwigs XIV., zu heurathen, fatholisch werden müssen. ihr Herz blieb protestantisch. Alls sie daher in der Gallerie der Orangerie zu Versailles sich allein glaubte, stimmte sie den sechsten Pfalm an. Kaum hatte die Herzogin den ersten Bers vollendet, ftieg Rouffcau, der Fresto-Maler, vom Gerüft herab und warf sich ihr zu Füßen. Erstaunt rief sie: Guter Gott, was haben Sie, Rousseau? — Jit's möglich, daß Sie sich noch Ihrer Pfalmen erinnern und fie fingen? Der gute Gott fegne Sie und erhalte Sie in biefer Gefinnung! Noch zu Lebzeiten bes Königs wagte sie es, einer Freundin u. a. zu schreiben: "Ich muß gestehen, wenn ich in den Predigten höre, wie man den großen Mann lobt, die Reformierten verfolgt zu haben, so werde ich immer ungeduldig darüber; ich kann nicht leiden, daß man lobt, was übel gethan ist." Rach des Königs Tod läßt sie sich folgender Magen heraus: "Wie tranrig, Leute zu sehen, die fromm sein wollen und alles blindlings glauben,

was ihnen die Pfaffen sagen. Der selige König war so; er kannte keinen Buchstaben der heil. Schrift, man hatte sie ihn nie lesen laffen; er glaubte, wenn er nur seinen Beichtvater höre und sein Paternoster murmle, so sei er auf guten Wegen und fürchte Gott aufrichtig. Es machte mir immer viele Mühe; seine Gesinnung war gut; aber die Alte (Maintenon) und die Jesuiten beredeten ihn, daß, wenn er die Reformierten verfolge, er vor Gott und der Welt das Standal auslösche, das aus dem doppelten Chebruch hergekommen, in dem er mit der Montespan lebte. Che die alte Zote hier regierte, war die Religion in Frankreich sehr vernünftig; aber sie hat Alles verdorben und alle Arten thörichter Andachten eingeführt, wie die Rosenkränze 2c., und wenn die Leute vernünftig sein wollten, ließen die Alte und die Beichtwäter sie ins Gefängniß werfen oder verbannen. Sie Beide find an allen den Berfolgungen schuld, die man in Frankreich gegen die armen Reformierten gerichtet. Dieser Jesuit mit den langen Ohren, der Pere La Chaise, hat dieses Werk im Einverständniß mit der alten Zot angefangen und der Pere Le Telier hat's weiter geführt; daher ist Frankreich ganz ruiniert worden." Wenn die Herzogin weder dem Grundsatz der Verfolgung der Reformierten, noch der weitern Verfolgung selbst Einhalt thun fonnte, so trug sie doch zur Erleichterung und Rettung derjenigen bei, welche um ihres Glaubens willen zu den Galeeren verdammt worden waren, daher sie 1716 den 16. August folgenden Brief an die evangelische Schweiz schrieb: "Elisabeth Charlotte, duchesse d'Orléans aux Cantons évangéliques et leurs confédérés. Messieurs. Je n'oublieray jamais l'affection que Vous avés tesmoignée dans toutes les occasions à ma maison, mon Père et mon frère, et vous me trouverés tousjours très disposée à vous faire plaisir. Je puis Vous promettre, que tous ceux qui sont aux Galères, pour autre cause, que celle de rebellion seront relaschés; et à l'égard de ceux qui ont manqué de fidélité au Roy et à leur patrie, Vous êtes trop raisonnables pour me proposer

de parler pour eux." - Immerhin sehen wir, daß die deutsche Fürstin am frangösischen Hofe gelernt hatte, mit den Schweizern nicht viel Umstände zu machen. War man sich doch am französischen Hofe schon gewohnt, die von Zeit zu Zeit wiederfehrenden Bitten der Schweizer abzuweisen, ohne dieselben weder zu ermüden noch abzuschrecken. Als daher 1720 die Gesuche für die Flüchtlinge wiederholt werden sollten, weigerte sich Bern, weil es doch nichts nütze; St. Gallen aber fand es bedenklich, "wegen unserer verburgerten, in Frankreich sich aufhaltenden Raufleute und aus Furcht, daß die Bedrängniß nur noch größer werde." Allein besto besser gedich, was die Schweiz aus eignem Betrieb und in unermüdlicher Thatfraft zur Ausführung brachte. So gründete sich schon im 17. Jahrhundert eine evangelische Kirche in Konstantinopel, welche 1725 aus 85 Mitgliedern von Genf bestand, theils alten Familien, theils den französischen Flüchtlingen angehörend, die mit Uhren, Gold- und Edelstein-Schmuck ein vortheilhaftes Gewerbe trieben. 105

#### 39. Die Büftenprediger.

Neben der fortwährenden Aufnahme und dem Unterhalt der Flüchtlinge wurde die Schweiz im 18. Jahrhundert von neuer und besonderer Bedeutung für Frankreich, weil dieselbe die hauptsächlichste Pflanzschule für die Prediger der Büste war. Bon den unwegsamen Gebirgen der Schweiz her war es für die nuthigen Glaubensapostel viel leichter in Frankreich einzudringen, als von irgend einer andern Seite. Wir haben oben (S. 337) gesehen, daß der in der Schweiz sich aufhaltende Peter Carrière, genannt Corteis, zu dieser Aufgabe ausserschen war. Allein es gelang ihm erst 1709 mit zwei gleichsgesinnten Freunden die Gevennen zu erreichen. Der BüstensPrediger hielt drei Jahre in täglicher Todesgesahr aus, in der Betrübniß, daß immer wieder Brüder ausgesangen und den

ichrecklichsten Qualen entgegen geführt wurden, bis seine zerrüttete Gesundheit die Rücksehr nach der Schweiz und die Er-holung daselbst nothwendig machte. So rettete er sich mehrmals nach der Schweiz, kehrte aber so bald als möglich auf den Kampfplatz zurück. Allein durch Flucht und Tod war allmählig ein völliger Mangel an ordentlichen und berufenen Predigern eingetreten. Die Protestanten scheuten sich nicht, den Segen der Taufe und der Che durch fatholische Priefter zu empfangen, allein das heil. Abendmahl wollten sie nur von solchen gereicht wissen, denen die Ordination und firchliche Weihe zu Theil geworden. Daher wurde Corteis nach der Schweiz geschickt, um die Consekration durch Handauflegung zu empfangen. Nachdem er zu Genf eine Zeit lang unterrichtet, vorbereitet und geprüft worden, ohne daß die Genfer Geistlichkeit es wagte, den frühern Wollweber des geistlichen Amtes würdig zu erklären, wurde er von Professor Calandrin nach Bürich empfohlen, wo er den 15. August 1718 durch Handauflegung die Weihe zum amtlichen Kirchendienst empfieng und damit die Bollmacht, auch den Predigern der Heimat das Kirchenamt zu übertragen. Er blieb mit Zürich in Verbindung und freute sich bessen wohlthätiger Theilnahme, baher er ben dortigen Behörden noch 1733 seinen dankbaren Neujahrswunsch barbringt, "comme j'apprends que nos chères Eglises sous la croix et ma pauvre famille en particulier reçoivent tous les jours de vos bénites mains de nouveaux bienfaits." Bis 1752 harrte dieser Wüstenprediger wie ein gehetztes Wild in seinem Laterlande aus, und zog sich endlich nach Würtemberg zurück, wo er nach sechsunddreißig Jahren wieder mit seiner Gattin sich zusammen fand.

Der bebeutendste und einflußreichste Flüchtling bes 18. Jahrhunderts war Anton Court, 1696 in Vivarais geboren, der Wiederhersteller des Protestantismus in Frankreich. Seit der Aushebung des Ediktes von Nantes war die geregelte Drsganisation der evangelischen Kirche vernichtet. Denn nach Versjagung der Prediger hatten nur Wenige mit Brousson den

Muth, das Wort Gottes unter täglicher Todesgefahr zu verfündigen, und von diesen Wenigen endigten fast alle im Kerfer ober auf bem Blutgeruft. In Ermangelung ber Prebiger traten nun begeisterte, todesmuthige Propheten beiderlei Geschlechts aus dem Volke auf, deren Feuereifer indessen zu Ausichreitungen und gum Spott führte. Court, befümmert über die gefährlichen Berirrungen seiner Glaubensgenoffen, hatte, noch nicht zwanzig Jahre alt, die Geistesklarheit und die Kraft auf dem Weg der Wiederherstellung der Kirchenzucht, der Konsistorien und der Synoden, namentlich aber durch Förderung der Bildung der Geiftlichen, Bülfe zu schaffen. Bu diesem Behuf veranlaßte er 1715, da Ludwig XIV. im Sterben lag, eine Synobe in der Dauphiné, auf welcher auch die Prediger der Cevennen und von Nieder-Lanquedoc nebst mehrern Laien erschienen, - die erste Synode seit dem Widerruf. Court amtete bei dieser Bersammlung als Prafident und Schreiber, und bewirkte die Wiederaufstellung ber Kirchenältesten, die Ueberwachung der Gemeinden, die Wahl der Bersammlungsorte, die Anordnung von Kollekten für die Armen und Gefangenen, die Bezeichnung von Zufluchtstätten und Führern. Ferner wurde in Betreff der Predigt beschloffen, daß dieselbe den Frauen untersagt sei, und daß solche nach dem Evangelium in firchlicher Regel statt haben folle. Diefer ersten Synobe folgten zwei andere, 1716 in Dauphiné und 1717 in Langue= doc, wodurch Courts Name so bekannt wurde, daß der Herzog von Orleans einen Unterhändler an denselben abschiefte, welchem der Prediger versicherte, es sei feine Emporung zu fürchten, außer durch Verfolgung. Die anerbotene Pension nahm er nicht an. Auf einer von 45 Gliedern besuchten Synode 1718 wurde er selbst nebst den übrigen Amtsbrüdern von dem aus Bürich zurückfehrenden Corteis ordiniert, zugleich wurde beichlossen, daß keiner Pastor werden könne, ben nicht die erforderliche Einsicht und Kenntniß, reiner Glaube und Wandel empfehle. Die durch Court angebahnten Fortschritte blieben indessen aus Mangel an den ersorderlichen Arbeitern in engen

Gränzen. Denn in einer Bersammlung den 17. Jänner 1725 wurden von den 20 Anwesenden Alle außer Court und einem Zweiten festgenommen und auf die Galeeren verurtheilt. Es handelte sich also zunächst darum, eine sichere Stätte zu finden, wo die fünftigen Prediger des Evangeliums ruhig ihren Studien obliegen und für ihre hohe Aufgabe vorbereitet und geprüft werden könnten. Auf dem Boden Frankreichs war solches nicht möglich. Genf, die alte Pflanzschule des Evangeliums, war der Gränze zu nahe und vom französischen Residenten mit zu anmaßender Strenge überwacht. Dagegen bot das nahe Laufanne mit Beihülfe seiner Atademie, welche den frangosijden Gemeinden schon so viele treue Hirten gesendet hatte, die beste Gelegenheit zur Gründung eines Prediger=Semi= nars. Nach Erhebung reichlicher Kollekten in den protestantischen Ländern, namentlich aber durch die Unterstützung Berns und des Erzbischofs Wilhelm Wake von Canterbury, gelang Court 1729 die Eröffnung des Seminars, welches unter seiner Leitung stand, indem er ins Geheim von den frangöüschen Kirchen zum General-Deputierten erhoben worden, ein Amt, welches seit Ruvigny's Abgang unbesetzt geblieben war. Ein geheimes Komite in Genf verwaltete und verwendete die aufgebrachten Geldmittel zum Unterhalt von zwanzig bis vierundzwanzig französischen Studenten, und brauchte die Vorsicht, die betreffenden Schriften von Zeit zu Zeit zu verbrennen, um die Franzosen, welche mit der Anstalt in Verbindung standen, nicht zu gefährden. Das Seminar bestand bis 1809, worauf die betreffenden Fondationen zu Stipendien für französische Studierende in Genf verwendet wurden, mas bis auf diesen Tag seinen Fortgang hat, daher der Referent aus dem Munde eines bortigen Zöglings vernahm: "Erft in ber Schweiz lernen wir Franzosen die evangelische Kirche recht kennen und lieben." Während des achtzigjährigen Bestandes des Seminars in Lausanne giengen mehrere Hunderte von Glaubensmännern daraus hervor, welche für ihr Bekenntniß ihr Leben einsetzten und in nicht kleiner Zahl den Märtyrertod starben. Court hatte seinen bleibenden Aufenthalt in Lausanne genommen. 1730 verfügte er sich nach Bern, um der Obrigkeit für den Schutz und die Bewilligung des Seminars zu danken. Er predigte daselbst in der französischen Kirche, das Glück eines freien Bolfes dem Glende eines unterdrückten Bolfes gegenüberftellend, wobei er ein so ergreifendes Gemälde der gegen die französischen Protestanten ausgeübten Berfolgungen entwarf, daß er der sämmtlichen Zuhörerschaft Thränen entlockte. Der Rath von Bern setzte ihm einen Jahrgehalt von 500 Franken aus. Auch auf dem Boden der Schweiz bildete er den geiftlichen Rath, den Tröster und Friedensstifter für den ganzen Umfang der evangelischen Kirchen Frankreichs; dabei wagte er sich mehrmals selbst mitten in Frankreich hinein, wo auf seinen Kopf ein Preis von 10,000 Franken gesetzt war, verbunden mit folgendem Signasement: "taille de 5 pieds 4 pouces, assez bien fait, portant ordinairement perruque courte, un peu marqué de la petite verole, visage plein, nez aquilin, les yeux noires; il porte d'ordinaire un bouton d'or ou d'argent à ses habits sans galons: il a toujours un chapeau bordé, portant l'épée et une canne." Dag die Feinde die Stellung und Bedeutung Courts wohl kannten, geht aus folgender Angabe hervor: "La Secte, ou pour mieux dire, les ministres, font entretenir un représentant à Lausanne (c'est le ministre Court qui occupe cette place), à qui toutes les délibérations des synodes tenues en France sont envoyées, ainsi que l'état des mariages, des baptêmes, des facultés de chacun des sectaires et de leur nombre." Wie sehr er der leitende und belebende Mittelpunkt der evangelischen Kirche in Frankreich war, beweist die noch in Genf befindliche "Collection Court", bestehend in 116 handschriftlichen Bänden. Er schrieb u. a. die Histoire des Camisards. 106

- Als Schüler des Seminars zu Lausanne zeichnet sich zunächst Court's Sohn, Court de Gebelin, aus, dessen Ansehen als Gelehrter auch seinen Glaubensbrüdern zu Gute kam. Der bedeutendste derselben war Paul Nabaut, welcher ein halbes

Jahrhundert lang das Fener des Glaubens unter seinen Lands-. leuten in den Versammlungen der Buste immer wieder anfacte, zugleich aber durch Rube und Mäßigung seine Glaubensgenoffen in den gesetymäßigen Schranken hielt, daher der Urm der Bedränger ihn wie seine Mitstreiter immer mit dem Tode bedrohte, aber ihm doch wieder Schonung und Anerkennung zu Theil werden ließ. Im raschen Umschwung der Begriffe während der Revolution wurde der Sohn Rabaut-St. Etienne an die Spitze der Nationalversammlung erhoben, und begrüßte den Bater im Styl jener Zeit: "Der Präsident der Nationalversammlung ist zu Ihren Füßen." — Doch noch 1662 endigte der Zögling des Seminars von Laufanne, der 26jährige Frang Rochette, am Galgen, weil er in seiner Amtstreue sich vor den Häschern nicht genug in Acht genommen, und mit ihm drei junge Edelleute Grenier, welche ihm ihre Theilnahme mit zu rücksichtslosem Gifer gezeigt hatten. Den ihm anhänglichen Lehrer und Vorsinger Valentin Poirier traf nach harter Gefangenschaft ewige Verbannung, worauf er in Bafel Aufnahme und Sulfe fand. — In der Mitte des 18. Jahrhunderts war der Spanier Hnacinth Bernal de Quiros, Professor der Theologie zu Lausanne, welcher als Theologe des Papstes bei einer öffentlichen Disputation schulgemäß den Auftrag hatte, die Lehren der Reformation zu vertheidigen, und beim Studium dieser Aufgabe fich dieselbe so gu Herzen nahm, daß er seinen Gegner entwaffnete und das Rardinal-Rollegium in Erstaunen und Verlegenheit setzte. Als er aber in einer folgenden Disputation sich selbst widerlegen sollte, entfloh er und fand in Laufanne einen gesegneten Wirkungsfreis. Noch bewahrt die dortige Bibliothek seinen Bücherschatz. - Jakob Durand floh aus Frankreich und fam 1754 nach Lausanne, wurde Protestant und widmete sich dem Evangelium, dem er bis 1816 in seiner neuen Heimat die wichtigsten Dienste leistete. 1733 hatte sich J. Bector Badon nach Lausanne gerettet. Sein Bater war aus Metz nach Sachsen geflohen. Der Sohn, Zuckerbäcker, wagte sich nach der Heimat zurück, um sein väterliches Vermögen zu retten. Er wurde aber daselbst zum Kriegsdienst genöthigt. Als er sich demselben durch die Flucht entzog, fand er auf dem Schlosse eines reformierten Besitzers Zuflucht. Hier überraschte und gewann er so durch das warme und seclenvolle Gebet, das unbemerkt belauscht wurde, daß man nicht nachließ, in ihn zu dringen, seine schönen Gaben zur Erbauung seiner französischen Glaubensbrüder zu verwenden. Nachdem er den nöthigen Unterricht empfangen, arbeitete er sieben Jahre lang als Wüstenprediger unter dem Kreuz, bis die Berfolgung ihn über die Granze trieb; und als die evangelischen Stände die Sorge für seine in Lausanne sich aufhaltende Familie übernommen, betrat er von Neuem das Arbeitsfeld und die Gefahren der Wüste. — Während Jean Calas in Toulouse das Opfer seines Glaubens wurde, war im benachbarten Caftres Beter Paul Sirven mit dem gleichen Schicksal bedroht, dessen Tochter geraubt und in ein Kloster gesteckt wurde. Als die Gemüthsqualen die Standhafte zum Wahnsinn gebracht, wurde fie zum Bater zurückgeführt, und als fie fich entleibte, wurde die Schuld auf den Bater geworfen. Nachdem dieser mit seiner Familie viel= fache Gewaltthätigkeiten erlitten, floh er, um dem Tode zu entgehen, 1760 nach Laufanne.

#### 40. Die letzte Zeit.

Ungeachtet Lausanne neben Genf die bevorzugteste Zusssuchtstätte der evangelischen Flüchtlinge war, zeigte sich doch im Ausenthalt der Einzelnen so viel Unstätheit und Wechsel, daß hier wie anderswo ein bleibender und ordnender Verband der Niedergelassenen unmöglich wurde. Daher wurde 1742 die obrigseitliche Verordnung erlassen, daß die "Direktion der französischen Flüchtlinge in der Stadt und Landvogtei Lausanne nicht in eine Körperschaft vereinigt, noch in eine Gemeinde und noch weniger in eine Bürgerschaft umgewandelt werde,

sondern eine einfache Direktion bleiben solle." Allein dieser Direktion war die Aussicht über die Flüchtlinge, über ihr sitt= liches Betragen, ihre Herkunft, ihre Hulfsmittel, ihre Chen 2c. anvertraut. Daneben aber trat sowohl zu Lausanne, als in den übrigen Kolonien des Waadtlandes eine immer größere Erleichterung zum Eintritt in das Bürgerrecht der betreffenden Orte ein. Denn Bern sah ungerne, daß der ersten Berglichfeit, mit welcher die Flüchtlinge aufgenommen worden waren, oft ein Gefühl der Unbehaglichkeit und der Gifersucht nachgefolgt war, wodurch die Niedergelassenen beunruhigt und bisweilen geschäbigt wurden. Daher erfolgte 1771 in Laufanne mit der Genehmigung Berns folgende Anordnung. Die Flüchtlinge zerfielen in 5 Klassen: 1. Die in das Bürgerrecht Eingekauften, 260 Männer und Knaben, 250 Frauen und Töchter. 2. Die durch Naturalisation dauernd Niedergelassenen, 38 Männer und Knaben, 49 Frauen und Töchter. 3. Vermögliche und Selbständige, 314 Männer und Knaben, 318 Frauen und Töchter. 4. Bon der Direktion Unterstützte, 104 Männer und Anaben, 144 Frauen und Töchter. 5. Welche in keine der vorigen Kategorien passen, 21 Männer und Knaben, 11 Frauen und Töchter. Bon Bern Pensionierte, 7 Männer und 12 Frauen. — Von diesen 1531 Flüchtlingen hatten 1145 einen Besitz und 513 derselben hatten sich in das Bürgerrecht eingekauft. Von den 967 unter der Direktion Stehenden waren 258 Unterstützte.

Wenn im 18. Jahrhundert die Zeit vorüber war, wo Mitglieder der höhern und höchsten Stände ihrem Glauben das äußere Lebensglück zum Opfer brachten, so sanden sich doch auch damals einzelne geweihte Personen, deren Standhaftigkeit im Leiden dem Jahrhundert und den Verfolgern zum schweren Vorwurf gereichte. Nachdem die Protestanten längere Zeit unter dem Ministerium des Kardinals Fleury der Ruhe gesnossen, so daß die Nationalsynode 1726 wieder zusammen zu treten wagte und die Gläubigen wieder in größerer Zahl zu gottesdienstlichen Versammlungen sich zusammenfanden, gereichte

die Freudigkeit des Bekenntnisses den Feinden zum Mergerniß, so daß die Berfolgungen von neuem begannen. Beim Ueberfall einer Gemeinde in Vivarais wurden Frang de Fiales, beffen Gattin Ifabeau Menet und beren fünfzehnjährige Schwester Johanna gefangen genommen. Rach harter Gefangenschaft traf den Mann die Galeere, die Frau der Thurm von Constanze und der Berlust ihres Vermögens, außer einem Drittheil für das von Ifabeau im Gefängniß geborene Rind. Johanna durfte während ihrer Haft in der Citadelle von St. Esprit ihre Bafche in der Rhone reinigen, wobei fie Belegenheit nahm, mit zwei Gefährtinnen nach Genf zu flieben, wo fie nach einem zweijährigen Aufenthalt beim Pfarrer Cardoini mit Frang Augustin Lombard, dem Nachkommen einer seit der Reformation in Genf niedergelassenen neapolitanischen Familie, sich verheurathete. — Unter den Flüchtlingen zu Zürich befanden sich 1733 noch die beiden Bücherkolporteure Gelhonac aus den Sevennen und Johann Gas von Nismes, nebst Franz Foucard, ebenfalls von Nismes, welcher sieben Jahre im Gefängniß gelegen, weil er seine Glaubensgenoffen den Pfalmengesang gelehrt hatte. Im Aargan ließ sich Stephan Brutel nieder, faufte die Herrschaft Schaffisheim und verpflanzte das Seidengewerbe in jene Gegend; noch bewahrt die Kirche auf Staufberg sein Grabdenkmal vom Jahr 1752. 107

Alls Voltaire, der Vertheidiger des Sirven und Calas, sich in dem Genf benachbarten Ferney niederließ, schien unter dem Ministerium des ihm besreundeten Choiseul die Zeit größerer Freiheit und Duldung eintreten zu sollen. Denn auf Voltaire's Vetried faßte Choiseul den Plan, in dem damals französischen Versoix eine Stadt anzulegen, um Genf als Nebenduhlerin einen Theil von dessen Gewerben zu entziehen. Daher sollte daselbst Glaubens und Gewissensfreiheit eingeführt und eine reformierte Kirche erbaut werden. Während Choiseul's baldiger Sturz diesen Plan vereitelte, benutzte Voltaire die Unruhen in Genf, um die unzuspriedenen Bürger nach Fernez zu ziehen und ihnen daselbst Religionsfreiheit zu gestatten. Doch währte

es noch bis 1787 ehe den Protestanten in Frankreich wieder alle bisherigen bürgerlichen Rechte hergestellt wurden, und bis 1790, ehe der Widerruf der Aushebung des Edikts von Nantes erfolgte.

Ueber die Rückfehr einzelner Flüchtlingssamilien in ihre ursprüngliche Heimat, wollen wir den Gewährsmann Chr. Beiß berichten sassen zuschen sont aus les portes de la France sont ouvertes aux petit-fils des exilés protestans. Plusieurs sont rentrés dans leur ancienne patrie, vers laquelle les attirait un penchant secret et irrésistible qu'ils avaient douloureusement refoulé dans leurs coeurs pendant la longue durée de la persécution. Les Odier, les La Bouchère, les Pradier, les Constant, les Delpart, les Bitaubé, les Pourtalés ont rendu au pays de leurs ancêtres des membres distingués de leurs familles."

Mit dem Ende des siebzehnten Jahrhunderts taucht in ber evangelischen Schweiz eine neue Urt von Pfleglingen auf, welcher man sich auf öffentliche Kosten annehmen zu sollen glaubte, nämlich die "Proselnten". Seit der Reformation waren immer solche vorgekommen, welche aus ihrem Uebertritt ein Geschäft machten und sich zum Lohn dafür auf öffentliche Rosten erhalten ließen. In der katholischen Kirche wurde die Proselyten-Macherei so ernstlich betrieben, den Proselyten Preise ausgesett und für sie besondere Stiftungen gemacht, so daß auch die Protestanten in dieser Beziehung nicht gleichgültig sein zu dürfen glaubten, trothem daß alljährlich Betrüger das Zutrauen und die Wohlthätigkeit übel belohnten. Bon der Zeit an, da die evangelischen Flüchtlinge geringere Opfer erforderten, stellte sich eine nicht geringe Zahl von katholischen Franzosen und Italienern in der Schweiz ein, welche sich zum lebertritt melbeten und dann auf öffentliche Rosten unterrichtet und unterhalten wurden, und zwar aus dem Exulanten-Fond. Gegen das Ende des 17. und im Anfang des 18. Jahrhunderts belief fich die Zahl der Proselyten in Zürich jährlich im Durchschnitt auf etwa 60, welche 1697 sogar auf 108 stieg, in der Möritofer, Evangelifde Flüchtlinge.

zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts aber bei größerer Vorssicht und Strenge sich auf 10 bis 12 beschränkte. Daß aber auch diese Schützlinge ihren Beschützern beträchtliche Kosten verursachen mußten, geht daraus hervor, daß Zürich allein von 1694 bis 1709 die ansehnliche Zahl von 1050 Proselhten für längere Zeit pflegte und kostenfrei hielt. 108 — Auch zu Genf und zu Bern befanden sich Proselhten Kammern, denen die daselbst niedergelassenen Flüchtlinge in besonderm Eiser ihre Landsleute zuführten.

# Fünfter Abschnitt.

Die Galeriens.

#### 41. Die Galeeren.

Endlich haben wir noch über die bedauerungswertheste Alasse der evangelischen Glaubensgenossen zu berichten, für welche die evangelische Schweiz ganz besondere Theilnahme bezeigte und große Opfer brachte, nämlich die "Galeerensträflinge". Frankreich war bisher gegenüber ben Seemächten, Spanien, England und Holland, auf bem Meere im Nachtheil. Nun bemühte sich Ludwig XIV. mit allem Gifer, eine Kriegsflotte zu gewinnen, wozu bei der damaligen Unvollkommenheit ber Schiffsbewegung namentlich ftarfe Ruberknechte erforderlich waren. Allein für das mühselige Geschäft des Ruberns fand man keine freiwilligen Arbeiter, daher man die Verbrecher und die Kriegsgefangenen, namentlich Türken und Angehörige der afrikanischen Raubstaaten, dafür verwendete. Diese waren zu 3weien an die Ruderbänke geschmiedet, wo sie agen und schliefen, und sich nicht weiter von der Stelle entfernen konnten, als es die Länge der Rette gestattete, ohne andern Schutz gegen Regen, Hitze und Kälte, als einen Tuchüberwurf, jeden Augenblid des Nachlasses oder der Ermattung von den Schlägen des Aufsehers bedroht. Da für das Rudern der Kriegsfahrzeuge, auf dem mittelländischen Meere "Galeeren" genannt, auf jeder einzelnen der größern Galeeren durchschnittlich etwa hundert

Mann erforderlich waren, so reichte die gewöhnliche Zahl der Berbrecher für die Ruderbanke nicht aus. Daher bemühte sich Frankreich durch Verträge mit den benachbarten Staaten in unentgeldlicher Uebernahme von deren Verbrechern die nöthige Mannschaft für die Ruderbänke zu gewinnen. Wirklich begegnen wir um 1652 dem "Vorschlag, die schweizerischen Berbrecher auf die frangofischen Galeeren zu schicken," wobei der Vorschlag folgender Magen begründet wird: "Das brächte den Uebelthätern Schrecken; der Unterhalt wurde erspart und die Angehörigen der Schmach und Schande entzogen. Frankreich gewinnt dadurch an Macht. Die Schweizer sollten gehalten werden wie die eigenen Unterthanen. Die Abführung geschieht in Frankreichs Rosten: nur sollen die Leute in den Ortsgefängniffen behalten werden, bis ein Kütt beisammen, nach Marfeille zu führen. Ober wenn bas nicht gefällig, sollen sie in einem Lyon benachbarten Gefängniß behalten werden." Mit Schmerz vernehmen wir, daß die evangelischen Kantone wirklich solche Verträge eingiengen und ihre unglücklichen Ungehörigen schutz und machtlos fremder Willfür und der schrecklichsten Strafe preisgaben. Die einzige Beschwichtigung lag barin, daß, wie der Plantagenbesitzer seine Sclaven aus Gigennut und Gewinnsucht erträglich behandelt und am Leben erhält, so auch der Galeerensträfling in so weit geschont wurde, als deffen Leben und Gesundheit für Frankreich zum nothwendigen Staats- und Kriegsmaterial gehörte. Bur Bermehrung dieses Materials wurden geflissentlich von Aufang der Regierung Ludwigs XIV. an die auf die Galeeren verurtheilten evangelischen Glaubensgenoffen benutt, um dieselben durch biefes elende Sclavenleben entweder zum Abfall zu bringen, ober um fie für ihre Standhaftigkeit nur um fo ems pfindlicher zu quälen. Ausnahmsweise glücklich waren diejenigen, welche im Laufe der Zeit für die Ruderbant zu schwach befunden wurden und ihre Peiniger durch Bezeugung einer helbenmüthigen Standhaftigfeit nicht zum Borne reizten; biefe wurden dann als unbrauchbar entlassen, was aber dem König mit ab

sichtlicher Schaustellung zur besondern Gnadenerweisung angerechnet wurde; zu diesen gehörte der lebenslänglich auf die Galeeren
verurtheilte Pfarrer Peter Breiou, genannt de Grambois, welcher
1686 entlassen wurde, zuerst nach Zürich kam, und später unter
den französischen Geistlichen Berns genannt wurde.

Mit der Aufhebung des Ediftes von Nantes war die Galeere ein willtommenes Mittel, die dem evangelischen Bekenntnisse treu Gebliebenen aufs strengste zu strafen und dieselben zugleich für den Staat aufs nützlichste zu verwenden. Es wurde jedoch sorgfältig und mit Wahl zu Werke gegangen, das heißt, cs wurden nur gang gesunde und starke Leute für die Galeeren ausersehen. Gleichwohl kann man sich verwundern, daß bei den Tausenden der Verfolgten und Bestraften doch jeweilen nicht mehr als etwa 300 gezählt waren, welche um ihres Glaubens willen auf die Galeeren verdammt wurden. Denn bei aller Strenge der Arbeit und Behandlung mußten die Galeriens doch besser gehalten und genährt werden, als gewöhnliche, in den Gefängnissen eingeschlossene Verbrecher, um in ihrem Dienste nicht zu schnell abgenutzt und aufgerieben zu werden. Jene entsetzlichen und haarsträubenden Qualen, von denen einzelne Berichte erzählen, kamen daher nur bei der fleinen Zahl berjenigen in Amwendung, welche in unerschütterlicher Standhaftigkeit von ihrem Glauben Zeugniß gaben und durch die ihnen angethanen Qualen keinen Finger breit da= von weichen wollten. Solche nun, welche durch ihre heldenmüthige Unbeugsamkeit ihre Gesinnungs- und Leidensgenoffen zu gleichem Widerstand ermuthigen konnten, wie z. B. sich nicht dem Gebote zu beguemen, bei Abhaltung der Messe auf den Galeeren die rothe Galeerenkappe abzunchmen, diese Widerspänstigen wurden dann von ihren Peinigern mit den ausgesuchtesten Martern bestraft, um die Uebrigen zu schrecken. Allein wie die Märtyrer der ersten driftlichen Zeit Gott priesen, daß sie um Christi willen leiden durften, und in der Berehrung und Bewunderung ihrer Glaubensgenoffen Lohn und Ermunterung fanden: so rechnete es sich die evangelische Kirche jener

Tage zur Ehre und zum Segen an, daß auch unter ihren Bestennern eine auserwählte Schaar in blutigen Folterqualen und mancherlei Todesnöthen ihrem Glauben treu blieb. Daher waren die Galeriens die ausgezeichneten Lieblinge für die protestantische Kirche und namentlich auch für die evangelische Schweiz. So rühmt der Borsteher der französischen Kirche von Bern, Peter Mesmyn, daß er schon von 1685 an von geistlichen und weltlichen Privaten in der Schweiz Geld sür die Galeriens empfangen, nicht aber aus Frankreich: "parcequ' ayant plus de crainte des hommes mortels que d'amour et de respect pour le grand Dieu vivant, ils n'ozent pas assister leurs frères affligés, de crainte de se faire de mauvaises affaires."

Jene Schaaren der Flüchtlinge vom Jahre 1685 an hatten unter ihren Angehörigen und Freunden gewöhnlich solche Unglückliche zu betrauern, welche gefangen genommen und auf die Galeeren gesandt worden waren. Und die in den Seehäfen niedergelassenen Kaufleute, namentlich diejenigen in Marseille, waren im Fall, aus eigener Unschauung und aus unmittelbarer tiefer Theilnahme diefe Jammerberichte zu bestätigen. So wie daher die Sorge für die nächste Noth der Flüchtlinge etwas aufzuathmen und den Blick in die Ferne zu richten erlaubte, vom Jahr 1689 an, sehen wir die einzelnen Erulanten-Rammern sowohl als die Ronferenz der evangelischen Stände mit den Galeriens in Marseille, Bordeaux, Breft und St. Malo beschäftigt, sowohl um Berwendung, als um Darbringung von Hülfsgeldern: "weilen Herr Professor Calandrini zu Genf mit wiederholender Vorbitt für die bedrängten, übel gehaltenen Glaubensgenoffen auf den französischen Galeeren einfommt." Noch 1700 richtete das Konfistorium von Bern an dasjenige von Bafel die Bitte, eine Geldsendung an den Professor Calandrini zu übermitteln: "qui a toujours merveilleusement réussi à leur faire toucher du secours, avec assurance." Und ben 20. Hornung erhält Calandrini eine Bescheinigung für die übersandte Rollette von 275 Fr. aus

Basel, welche von vier Galeriens, darunter Bansilhon, unterzeichnet war. Die Bedeutung Calandrini's geht am deutslichsten aus dem Schreiben hervor, welches der französische Minister Ponchartrain den 10. September 1704 an den Residenten zu Genf richtete: "On a découvert, par les dépositions de plusieurs forçats religionnaires, que le Sieur Calandrin, ministre à Genève, est en relation continuelle avec eux, et qu'il leur écrit tres-souvent pour les exhorter à persévérer dans leur désobéissance, empêcher que ceux d'entre eux qu'ils appellent faibles ne rentrent dans leur devoir, et offrir des pensions assez fortes à quelques-uns de ceux qui ont fait abjuration, pour les engager à rétracter. Il leur envoye des secours d'argent qui se distribuent tous les jours, suivant les classes dans les quelles chacun est marqué, et il leur en promet de plus considérables."

Merkwürdiger Beise konnten die Galeerensträflinge in ausführlichen Berichten ihre Schicksale in beren ganzer Schauderhaftigkeit an ihre Freunde und selbst an die Regierungen gelangen lassen. Allein solches ermöglichte kaum die Theilnahme der Aufseher für die erbarmungswürdigen Opfer, sondern die Bestechlichkeit derselben. Namentlich waren die schweize= rischen Kaufleute die fühnen und großmüthigen Bermittler der Correspondenz und der Hülfsgelder. Die schweizerischen Archive enthalten zahlreiche Berichte der Galeriens selbst oder ihrer Freunde, von denen im Verlauf der Begebenheiten mehrere dargelegt werden. Der erste derselben ist von der jungen Blanche Gamond, welche nach ber eigenen Rettung die Bemühung für ihre unglücklichen Glaubensgenoffen sich zur besondern Aufgabe machte, und der ein durch zwölf Genfer Geistliche unterzeichnetes Zeugniß vom 10. October 1688 zur Einführung und Empfehlung bei den evangelischen Orten dienen sollte. Diesem Zeugniß zu Folge wurde die zweiundzwanzigjährige Blanche Gamond im Frühling 1686 von den Dragonern gefangen genommen und gebunden nach Grenoble geführt, wo ihr vierzehn Monate lang mit Disputieren, Berheißungen und Drohungen hart zugesetzt wurde. "Da sie nicht zum Abfall zu bewegen war, wurde sie verurtheilt, beschoren und in ewige Gefangenschaft gelegt zu werden. Durch dieses Urtheil unerschüttert, wurde sie nach Valence in die Hand des berüchtigten Bütherichs la Rapine gesandt, der sie neun Monate lang unmenschlich behandelte. Sie wurde herumgeschleppt, mit Füßen getreten, oft bis an den Gürtel entblößt und blutrünstig gegeißelt, daß sie mehrmals dahin gesunken und als todt weggetragen wurde; auf ihrem Rücken ward manche Ruthe zerbrochen und man ließ sie etliche Tage ohne Speise und Trank. Da sie an der Hüfte durch einen hohen Fall, als sie entrinnen wollte, auch durch das Messer bessen, ber sie beschoren, übel verletzt war, ließ man sie so lange unverbunden, bis ihr das Fleisch gefault und ihr ein großes Stück aus ihrem Leibe geschnitten worden. Sie litt zwei ganze Jahre so viel Plag und Ungemach, als jemals ein Bekenner der Wahrheit ausgestanden. Alls endlich auf königlichen Befehl etliche Gefangenschaften eröffnet worden, tam auch sie auf freien Jug und in die Stadt Genf, wo fie fieben Monate durch ihren gottseligen Wandel Jedermann lieb geworden." - Diefe Blanche Gamond verwendet sich nun bei einem Herrn von Zürich um die Beihülfe der Stadt für die Galeriens in Marfeille auf folgende Weise unter'm 29. Wintermonat 1691: "Diese Leute sind größtentheils von gar gutem Haus und mit besondern Gnadengaben des heiligen Geistes herrlich erleuchtet, Gott mit völliger Geduld und Gelassenheit so ergeben, daß sie unter andern Bekennern der Wahrheit wohl können der Kern genannt werden. Sie sind in ziemlicher Anzahl auf den Galceren, hie fünf und dort fünf vertheilt, all ihrer schönen Ginkunfte und zeitlichen Ergöplichkeiten beraubt, wie lasterhafte Leute mit schweren Bauden augefesselt, und werden ohne Hoffnung der Erlösung mit schwerer Arbeit in Sit und Frost, Hunger und Durst, Schläg und Drämmig u. a. Ungemach beinahe auf den Tod geplagt. Unverwandte oder Freunde dürfen bei schwerer Straf ihnen nicht bas Geringste zur Erquidung reichen. Seit zwei Jahren ist ihr Elend zu Bern bekannt worden und ihnen durch treue Hände und ersorderliche Fürsichtigkeit guter Freunde erkleckliche Steuern geliesert worden. Ich habe vor einem Jahr zu Baden, als ich die Eur gemacht, von den anwesenden Herren und Frauen von Zürich viel Gutthat genossen."

## 42. Die Glaubenshelden auf den Galeeren.

1692 ben 28. Januar richtet de Lengonniere ein weitslünfiges, wohlgefaßtes Schreiben an den Bürgermeister und Rath von St. Gallen aus den Galeeren von Marseille. "J'ai été enfermé en les cachots, trainé à une chaine et attaché à une rame pour y suer sang et eau. Je suis encore en ce misérable estat, et y seray tant qu'il plaira au Seigneur. Beigefügt ist ein Berzeichuiß von 111 reformierten Galeriens zu Marseille. Die 6 zuerst verzeichneten sind Seelleute, von denen bemerkt ist: "Bon den sechs sind alles Herren von Namen und Stand, denen doch weniger geschont wird, als den Türken." Ferner sind drei Schweizer genannt, Benedikt Peter, Joshann Pfeyffer und Benedikt Fischer.

Ein anderes Schreiben Lengonniere's vom 13. März 1692 gelangte nach Basel, worin er sich bescheidet, weder von sich, noch von seinen zwei unmittelbaren Gesährten zu reden, sondern von serner stehenden Schicksalsgenossen. "Il y a iei trois frères, Messieurs de Serres. On auroit peine à dire lequel en est le plus sage et le plus pieux des trois. Il y a près de six ans qu'ils sont icy, et qui ont souffert toutes satigues et opprobres de ces gibets. En tout cela ils n'ont jamais murmuré. On ne sut pas content de les affliger par les tourments ordinaires. Le second d'eux un jour on l'accabla d'injures pour lui faire tourner la vue du côsté où on prétend sacrisser. Il n'en youlut rien saire: on le sit depouiller nud, et on lui donna cinquante coups d'une corde trempée en la poix. Voici la raison de sa patience: on ne

lui entendit pas proférer une parole, où un autre forçat auroit éclaté en gémissements. Un nommé Allix de la province de Normandie et d'une famille considerable agé de soixante et tant d'années, a esté plusieurs fois sollicité à faire la même action, dont je vous ai parlé; n'y ayant jamais consenti, on luy a souvent donné deux Chaines. Cecy étant inutile, et ces dénonciateurs voulant déguiser, qu'ils avaient au coeur de le battre pour cette désobéissance, le trouvèrent un jour fumant une Pipe de Tabac (les autres forçats le font assez librement), cependant à luy on luy recueille l'ancienne querelle, on lui donne cinquante coups d'une corde sur son corps pauvre nud et succombant sous le poids des ans; il fut tranquille et il ne sortit aucun murmure de sa chaste patience. — Je finirai par le vénérable vieillard Monsieur de Marolle, ce cher Martyr du Seigneur, ayant été quelque temps sur la Galère on le trouva fort faible par la fatigue. On l'enterre tout vivant en une fosse. J'ai été plus de quatre ans sans pouvoir percer les entrailles de la terre, luy parler et l'entendre. Finalement Dieu qui nous rend plus fins que nos ennemys, me donna l'occasion de luy escrire. Il apprit que sa femme et ses enfants estoient rendus en la terre bénite. Il m'escrivit en ces mesmes paroles: "Quand j'ai appris, mon cher amy, que Dieu avoit pourveu à ma femme, et que j'ay appris cette action pour une suite de l'abandon entier, que j'ay fait de ma personne entre ses mains sacrées, je vous avoue, que j'ay plus senty ny chaines ny douleurs, en un mot, je me suis trouvé en cet estat, que j'ay creu n'avoir plus rien à demander à Dieu. Et si je meurs sous la Croix, je partirai de ce monde content et sans inquiétude.

Derselbe Lengonniere richtet den 29. Juni 1694 ein Dankschreiben an Zürich: er sei schon nenn Jahre auf den Galeeren in Ketten und von Ungezieser schier lebendig gestressen. Den 17. Mai 1702 hat Paul Serre von Lengonsniere zu berichten: "Il est toujours au fort St. Nicolas, avec

mon pauvre frère, le puiné. Ils font leur ordinaire ensemble, et se consolent mutuellement par de pieux entretiens. Mais ce cher frère est dans un très mauvais cachot, privé entièrement du jour, et si humide que même ses habits pourissent sur lui. C'est une grande merveille que Dieu lui conserve la vie dans une si affreuse caverne. Elle est 17 ou 18 pieds sous terre. J'ai eu le bonheur de les y pouvoir visiter deux fois, et je puis vous assurer qu'ils y vivent fort contents et soumis à la volonté de Dieu." 11nb der Kaufmann Zollikofer meldet aus Marseille nach Zürich, daß die gefangenen Reformierten auf den französischen Galeeren übler als die Türkensclaven mit Speis, Schlägen und Scheltworten gehalten werden. In demselben Jahr beschäftigte die evangelische Conferenz sich abermals mit dem Schicksal der Galeriens und beschloß die Berabreichung von 100 Thalern an den französischen Pfarrer Le Fevre, welcher für Mitwirkung zur Erledigung der Galeriens nach Roppenhagen geschickt worden war. — Die Direktion der Flüchtlinge in Bern sandte den 7. März 1695 für die Unglücklichen zu Marseille 1000 Pfd., und zugleich 1200 Pfb., als Ergebniß einer Rollette der Städte des Waadtlandes.

Die Franzosen haben die Berichte der armen Dulder auf den Galeeren der Umwahrheit bezüchtigt, und Historifer glaubten die Zuwerlässigkeit derselben bezweiseln zu sollen, weil ihnen die Beschuldigungen gegen die Peiniger zu grauenhaft überstrieben schienen, und weil sie es für unmöglich hielten, daß ein Mensch unter den beschriebenen Drangsalen nicht nur nicht erliege, sondern sie Jahre lang auszuhalten vermöge. Allein die Diener der Gewalt waren angewiesen und beauftragt, den hartnäckig Widerspänstigen bis auf den Tod zu quälen, und sich nur vor unmittelbarer und gewaltthätiger Tödtung in Acht zu nehmen. Auch kennt man kein Beispiel, daß Baville und seine Genossen mit ihren Schergen für ihre unmenschlichen Grausamkeiten von Behörden irgend einmal getadelt oder zur Rechenschaft gezogen worden wären, geschweige denn die rohen

Ariegsknechte, deren Aufsicht die Galeerensträflinge preisgegeben Wenn Manche von diesen, wie wir schon bei Lengonniere gesehen haben, die ausgesuchtesten Qualen zwanzig Jahre und länger aushielten, so erinnern wir an die frühere Bemerkung, daß man nur eine Auswahl von gesunden und starken Männern auf die Galecren schickte, und daß dann die evangelischen Dulder durch die Kraft des Gebetes und das felsenfeste Vertrauen auf den Beistand des Herrn Außerordentliches und kaum Glaubliches zu ertragen vermochten. Die Schiffsfapitäne verzichteten nur ungerne auf die fräftigen Urme der ihnen zugetheilten Männer; wenn aber einzelne berselben ben sclavischen Gehorsam versagten und durch ihre Unbeugsamkeit für die Andern von störendem Einflusse wurden, dann mußten solche auch exemplarisch gestraft werden. Sie wurden von den Ruderbänken gelöst, und um ihrer nunmehrigen Unbrauchbarkeit willen zur Strafe sowohl als in Hoffnung der Bekehrung und des Abfalls in scheußliche Kerker geworfen und mit ausgesuchten Qualen bedrängt.

Wir theilen die Rlage eines unglücklichen Schweizers mit, welcher den 6. Wintermonat 1696 nach Zürich schreibt: "Vous scavez, très puissants Seigneurs, à quel supplice sont deposés ceux qui sont aux Galères pour la religion. Néantmoins nos oppresseurs jugent que c'est trop doux pour ceux qui osent profiter de vouloir vivre et mourir dans la foi, que notre adorable Sauveur J. Chr. a voulu être imprimée dans le coeur des fidèles. C'est pourquoy on tire des Galères de tems en tems de ceux là, pour les mettre dans des cachots, pour là leur inventer des tourmens, des tourmens en secret bien plus rudes que sur les Galères, c'est ce qui est arrivé à cinq que nous sommes icy. On nous a tenu à la Citadelle St. Nicolas, dans des endroits que l'on aurait fait conscience, de mettre des chiens; où est l'homme qui aurait pu voir croupir des créatures, faites à la semblance et à l'image de Dieu, dans la boue, dans toutes sortes d'horreurs, un pauvre homme tout seul, sans secours d'ame

vivante, privé de toute consolation? C'est la persévérance pourtant, que la bonté de notre Dieu a puissament opposée dans nos coeurs, par les douces influences de sa grace. A mesure que l'on redouble nos tourments, nos oppresseurs plus animés que jamais de voir notre persévérance, la Bastonnade fut ordonnée à ceux qui chantent les louanges du Seigneur. Je dois Vous dire, très pieux S., avec quel Instrument l'on donne la Bastonnade. C'est une corde grosse de deux bonnes pouces et d'une brasse de long, préparée avec du goudron. Lorsqu'on s'en veut servir pour donner la Bastonnade à quelqu'un on fait tremper la corde dans l'eau, de sorte que la corde devient aussi roide qu'un baston de chesne bien deur. Jugés, très illustres S., quel effet cela doit faire sur le corps d'une personne tout nu, porté par un bras animé de rage. Bien souvent cette corde emporte la pièce là où elle porte le coup, sinon l'endroit s'enfle de la grosseur de la palme de la main. Ces coups sont ordonnés, le moins c'est cinquante coups, jusqu'à cent et dix, deux cent coups. Plusieurs restent sur la place; il est seur que l'on peut dire, qu'il y a quelque chose de particulier, qui s'en mesle, quand une pauvre personne en échappe.

Après cela, très équitables S., il semble que la rage de nos bourreaux devroit être épuisé, s'ils ne peuvent être touchés des maux qu'ils nous font souffrir. Mais hélas, ils ont dessein de rendre nos souffrances perpétuelles, sy notre Grand Dieu n'y met la main. On nous a tirés de St. Nicolas, et on nous a transférés à Chateaud'y (Yf) qui est dans la mer, à trois cart de lieu de terre ferme, où on nous a livrés entre les mains du plus cruel des hommes, qui n'a en recommandation que le blasphème et la violence, qui se bainge de joye à nous inventer de nouveaux tourments. Il nous a reduits trois dans le fond d'une tres epaisse tours, et deux dans une autre semblable, où nous n'avons non plus d'air, que si nous étions ensevelis dans le dernier des

abymes, n'y de jour non plus que si le créateur n'eût pas créé d'astres, pour éclairer les créatures sur la terre. On ne nous veut pas permettre de lumière. Si j'en ay pour vous tracer ces lignes, c'est par une voye que nos Inspecteurs n'ont pas connaissance. Il n'est pas croyable, très louables S., de se pouvoir imaginer l'estat déplorable, où l'on nous a reduits, sans l'avoir veu. Nous sommes reduits à coucher sur l'ordure toute vive de vers et d'autres horreurs avec l'infection qu'il fait soulever le pauvre coeur. Joignés à cela toutes sortes de pauvretés, les poux, les puces, et punaises, qui affligent doublement notre vie bien languissante.

Je dois vous faire connaître ces pauvres affligés. Le premier c'est Ms. Elie Nean, capitaine de vaisseau de Rochelles. M. Capion est de Montpellier, lequel a servi le Grand Guilhaume de Maitre d'autel, à été pris par mer et reduit dans les fers. M. Jean Monier est des Sevennes en Languedoc près d'Anduze, il est dans les fers pour avoir exorté les siens à suivre la pure doctrine de l'Evangile. Celui qui n'est pas signé c'est celui qui a perdu l'esprit dans les tourments, il se nomme de Chelac, c'est un homme qui a fait toutes ses études. Le dernier de tous, tr. puissants S., c'est votre Serviteur et indigne compatriote du pays des Grisons,

## Paul Ragatz.

Das Schreiben beschränkt sich zum Schluß auf die bloße Bitte um Theilnahme und Verwendung bei der französischen Gesandtschaft. Die Gewandheit im Ausdruck der französischen Sprache läßt auf einen Mann von Bildung schließen; zu gleicher Zeit wird ein Peter Ragat als Stadtschreiber von Chur genannt. Eine andere Nachricht melbet, ein Schweizer in Marseille bezahle dem Marketender der Citadelle eine kleine Pension für Ragat, der seit einem Jahr gesangen sei. Das Gelb komme von bessen Frau und werde ihm vom Besehls

haber der Besatung ausbezahlt. Um solches zu verhindern, versetzte der Intendant Ragatz und zwei Andere nach dem Schlosse Ps. Das in der Collection Court besindliche Journal des Galdres berichtet: "Ragatz, Nean, Capion, Mognier sont encore au chateau d'Y. Leurs ennemis ne peuvent s'empêcher de témoigner leur étonnement au sujet de la gaieté qui parait sur leur visage pâle, et leur ont consessé que leur subsistance dans ce lieu est un miracle. Ils ont leur fonctions de piété tout à sait accordantes et sort reglées, et ils y donnent tout le jour et une partie de la nuit." Von Mognier wird noch berichtet, er sei ein Schäfer gewesen, spreche aber wie ein Theologe und gebildeter Mann.

Die mit Paul Ragatz näher verbundenen Gesinnungsund Schicksals-Genossen sind die drei Brüder Peter, David und Johann Serre von Montauban, icon 1686 auf die Galceren verurtheilt, weil sie um ihres Glaubens willen nach dem Ausland zu fliehen versucht hatten. Dieselben fanden Mittel und Wege, durch verschiedene Schreiben sowohl an theilnehmende Freunde aus der Schweiz, als an die evangelischen Städte von ihren Leiden Kunde zu geben. Den 16. Juni 1696 wird berichtet: David Serre, welcher einem andern Glaubensgenoffen Schriften überreicht hatte, wurde in den Galeeren=Spital geschickt. Dort ließ der Intendant kleine Bretterverschläge machen, mit einer an der Mauer befestigten Rette, wo er die fähigsten als die gefährlichsten einsperrte. Die drei Serre wurden dahin gebracht, weil ein Brief aufgefangen worden war, vermittelft dessen ihnen 100 Franken zugestellt werden sollten. Als der älteste Serre gefragt wurde, wer der betreffende Kaufmann sei, verweigerte er die Angabe. Hierauf ertheilte man ihm die Versicherung, man thue dem Kaufmann nichts, auch stelle man ihnen das Geld nach und nach zu, aber man wolle nicht, daß sie den andern Glaubens= genoffen davon geben. Wenn sie sich nicht mit Andern abgeben, seien sie glücklich zu schätzen, weil sie Freunde haben, die ihnen gute Dienste leisten. Weil sie aber mit Andern theilen, so

seine die Bäter der Missionen sehr entrüstet, da sie von ihren Billets in den Händen der Neubekehrten gesunden hätten. Serre antwortete, weil sie nur gute Absichten haben, so liege ihnen wenig daran, bei jenen übel angeschrieben zu sein. Das vid Serre gestand, daß er um Hülfe für seine Brüder geschrieben; daß Leute aus der Stadt ihnen Geld zustellen und sie dasselbe unter die Ihrigen vertheilen; daß sie auch Bücher von Genf haben kommen lassen und daß sie diese den Brüdern mitgetheilt. Aber nie würden sie sagen, wer die Bücher geschickt und wer das Geld ausbezahle. Als ein Maulthiertreiber von Genf sich bemühte, dem David Serre Bücher und Briefe zu überliefern, nahm ein Aufseher ihm das Paket ab und legte den Ueberbringer in Ketten.

Den 7. Januar 1697 ermannten sich die sieben evangelischen Städte und Länder zu folgender eben so demüthigen, als unbeholfenen Vorstellung an Ludwig XIV. "Obwolen grad anfangs, da Guer Königliche Majestät sich vorgenommen hatten, in Ihren foniglichen Landen eine gleiche Glaubens-Bekenntnuß einzuführen, wir über die hierdurch Unseren Glaubens Genoffen Evangelischer Religion zugestandene traurige Begegnus ein herzliches Mitleiden geschöpfet, und begierlichst gewesen waren, Bei Euer R. M. für Sie mit unserem ehrenpiethigsten Fürwort einzukommen: So wolten Uns dennoch bessen nit unterwinden, auß angelegener Bensorg, Solliches möchte etwa von Uns ungleich, und wider Unsere führende Bessere intention aufgenommen werden: Wann Uns aber seith etwas Zeiths zu sicherem Bernehmen gefallen, wasgestalten etweliche besagter Unserer Glaubens Berwandten, darunter einige Unserer Landts Kinderen, theils auf den Galeren, theils in schwehren Banden und finsteren gefengknuffen, eben ernstlich gehalten, und in so erbärmlichem Zustand sich finden, daß Selbigen, der sonst aller Menschlichen Natur widrige Todt weith erwünschlicher were, als sollich fürwehrend Ungemach lenger zu übertragen: Mithin Guer Königlichen Majestät höchst ruhm lich annohnende allermilteste Gemuths Reigung Uns Bestens bekandt ist, So daß wir für ganz versichert halten, es tragen dieselbe hiervon die mindeste Büssenschaft, und besche dises alles wider dero Königliche Allergnedigste Berordnung; Als möchten bei so bewandten Dingen auß ledigem Trieb hertlicher Compassion gegen gedachten Unseren lieben Glaubens Genoffen wir nicht lengeren Anstand nemmen, Guer Königlichen Majestet nach den wolerschoffenen Exemplen Unserer Standts-Vorfahren, hiemit deemüthigsten Fleißes zu versuchen, Sie wolten in allergnedigste Betrachtung ziehen, daß die Ursachen, warumb bise arme Leuth in sollich Ellend gerathen, etwan der Eigenschafft sein möchten, daß dieselbe nach so viljährig ausgestandenen schwehren Leiden, wol mit so sehnlich anflehender Erledigung ober trostlicher Erquickung zu begnadigen; wardurch Euer Königliche Majestät nit allein dere in aller Welt Loblich erschalleten Höchsten ruhm von Ihrer allermiltesten Clemenz und Großmüetigkeit bei allen König- und Fürstlichen Evangelischen Potenzien und Ständen treffenlich vermehren und in unverweldliche Hochlichtung setzen; Sondern zumalen Uns als seine Uralte-Pundtsgenoffen zu immerwehrender Danks-Erkandtuns; fürnemmlich aber bifere Urme betrübte, nebendt lebenslanger schuldigster Trew und unterthenigster gehorsamme, unauslöslich dahin verbinden wurden, den Allerhöchsten Hertz eifrigst anzurüffen" 2c.

Diese mühselige und kraftlose Intercession vor dem Friesden zu Ryswif siel noch mitten in den Kriegssturm hinein, und blieb daher nicht nur ohne Erfolg, sondern auch ohne Antwort.

Im Frühling 1699 gab der älteste Serre folgende Beschreibung vom Zustand seines Bruders David. "Er ist in das tiesste Loch gelegt und mit einer schweren Kette gescsselt. Er sieht Niemanden, als einen Elenden, der ihn verrathen, obgleich er ihm Wohlthaten erwiesen. Er wurde überrascht, als er an einem Fasttag Fleisch aß; und als man gar ein Reues Testament bei ihm fand, verschlimmerte sich sein Zustand."

#### 43. Die Galeerenqualen.

Eine Elite der Galeriens zu Marseille richtete den 8. Mai 1699 eine Bittschrift an den Rath von Zürich. Nachdem sich dieselben in den gewähltesten Ausdrücken als Männer der guten Gesellschaft kund gethan, sprechen sie ihr Unliegen folgender Magen aus: "Les pauvres affligés et Captifs des Galères, pour la profession de l'Evangile, prennent l'hardiesse de vous supplier avec un profond respect, de vouloir accroitre le nombre de leurs obligations, et de couronner l'Excellence de Vos oeuvres, par celle de demander notre liberté au Roy de France, qui pourroit être flexible à cet égard, en considération du grand nombre des services qu'il a reçu, et qu'il reçoit de Vos Excellences, et en ce que Votre bienveillance luy étant utile, il ne demanderoit possible pas mieux que de la cultiver, en Vous octroyant la Liberté d'environ 300 personnes affligées, qui n'ont commis aucun crime, et qui souffrent uniquement au sujet de la sainte Religion que V. Exc. professent." Der zierlich geschriebene Brief trägt folgende Unterschriften: Carriere. Damouyn. E. Maurin. Musseton. Valette. Serre aîné. Serres Le jeune. Bancilhon. Sämmtliche Unterschriften, wie es scheint, mit eigener Sand, in gang verschiedenen, schönen, geubten charaktervollen Zügen.

Don Beter Serre ist solgendes Schreiben vom 15. Weinsmenat 1700 verhanden: "Nous sommes non seulement enchainés plus que jamais, mais encore exposés à des épreuves qui font horreur à la nature, à Dieu et aux hommes. On a mis Ms. Carriere dans un des cachots de l'hospital, pour avoir écrit une lettre à une Demoiselle prisonnière à Sommières. On enleva un proselyte nommé Fajan, qu'on a mis dans un cachot affreux aux isles du chateau d'Y, pour avoir embrassé notre S. Religion dans les chaines et sous la croix. L'évèque et les commandants ont mis en

usages les promesses et les menaces; mais tout cela n'étant que des coups portés en l'air, on s'est déterminé de les enterrer tous vivans et incognito, prévoyant bien qu'une mort publique n'eût tourné qu'à leur honte et à l'honneur de notre S. Religion. Cependant leur fureur s'étant refrainée contre nous, on recommenca dans le mois d'Aout et de Septembre de donner des bastonnades, pour nous obliger à tirer le bonnet, quand ils disent leur messes. On ne respecte ni le mérite ni la qualité des illustres Gentilhommes Mess. Damoyn et de Bourquet, qui subirent la même rigueur. (Der Diener wurde angekettet, weil er Carriere und Andere nicht hart genug gehalten. Uftier wurde zum vierten Mal geschlagen, so daß er in den Spital gebracht wurde. Um gleichen Tage erhielten fünf Andere die Bastonnade, darunter solche bis auf 120 Schläge, welche zum Erstaunen boch am Leben blieben.) Il faut savoir que la bastonnade est le plus cruel de tous les supplices. On étend un homme tout nu sur le courrier ou une table. Quatre hommes le tiennent par les quatre membres: Un Turc lui donne à bras déployé des coups sur le dos avec une grosse corde trempée dans l'eau et dans le poix, chaque coup fait frémir. Hier on fit accoupler par la force l'incomparable M. Maurin pour le faire tenir à poupe durant la messe. Il protesta de cette violence et se jeta sous une banquette, d'où il ne voulut jamais sortir. On attend les ordres pour augmenter en lui le nombre des victimes. Aujourd'hui on a donné l'ordre général de nous faire lever le bonnet, ou de nous faire mourir sous le baton, de sorte que se fera un carnage universel pour cette fois.

Depuis la présente j'ai appris, qu'on avait donne la bastonnade pour la seconde fois au brave Ms. Maurin, dont on n'a jamais voulu écouter les raisons; on l'a aussi chargé des menottes, que je crains hélas pour ses membres délicats. Sur la Galère Querre on les a écorchés tous vifs, surtout Mrs. Casalez et Cauderc. On vient de me dire,

qu'on a parlé de m'enfermer. Je le souhaiterais, car la chaire me frissonne à la vue de tout ce carnage: mais pourtant fondé sur la grace de Dieu j'espère de remporter la victoire sur mes cruels ennemis. Je me considère comme tout couvert de sang et dans cet état triste aux yeux des spectateurs, faire échouer le dessein de ceux, qui me prendront à partie.

M. de Rochegude, bon ami de Majeur, lui a escrit de la Brille en faveur de Mrs. Bancilhon et Chabert, pour le prier de les faire soulager. Mais le Major repondit: aux conditions, qu'ils levassent le bonnet, qu'ils les servirait en tout, autrement fût ce M. de Rochegude lui même il ne pourroit se dispenser de le faire périr sous le baton, s'il n'obéissoit, les ordres de la cour y étant précis. — On vient de redoubler la bastonnade. M. Maurin a eu 43 coups. M. Pichot est tombé évanoui sous les coups, on a eu de la peine de l'en faire revenir; on a fait changer trois fois de gourdin trouvant les prémiers trop petits. Ce cher M. Pichot n'a pas eu pourtant beaucoup de coups, mais chacun enfonçoit un doigt avant dans la chair. Le Major las de tant de carnage pour un matin, nous attendons à tantôt les bons officiers; je tremble pour mes faiblesses."

Nach einem andern Bericht erhielt Peter Serre nebst zwei Andern, weil sie ihre Mütze bei der Messe nicht absachmen, 60 bis 80 Schläge, welche den zweiten und den dritten Tag wiederholt wurden, so daß Serre in das Spital gebracht werden mußte. Hernach traf anch ihn nebst Maurin die Versetung nach dem Schloß Pf. Allein anch von dort aus erneuerten sie den sernen Freunden das Bekenntniß: "Loin de nous ces doctrines de l'adoration du pain, du culte des images et de l'invocation des saints, qui ont besoin eux mêmes de prières."

Ein anderer Brief von den Galeeren vom 10. December 1700 giebt von den Leiden und der Standhaftigkeit der Märstyrer noch ausführlichere Kunde. — — "Vous avez peut-

être ouï dire comme depuis quelque tems on s'est acharné plus qu'auparavant à nous vouloir faire ôter le bonnet dans le tems du service romain: on a attaché plussieurs entre nous à un banc pour les faire rester tête nue pendant la messe ou les vêpres; on en a trainé par force jusque dans la poupe, aux pieds de leurs autels; on en a battu de rudes coups, et dans le port et au milieu de rudes travaux de campagne; mais ce qu'on a fait ce mois d'octobre dernier est du dernier excès de fureur. M. M. les missionnaires ont tant fait qu'ils ont obtenu ou plutôt extorqué et surpris par de faux exposés un ordre de nous faire donner la bastonnade, si nous refusions de lever le bonnet et nous découvrir aux prières des papistes. On l'exécuta en présence de M. l'intendant et de M. le major des galères, sur les galères qui étaient restées au port cette campagne, excepté sur la galère des invalides, où nous avons un bon nombre de frères, parce qu'on appréhenda peut-etre que ces pauvres vieux cassés, ces squelettes, n'expirassent sous les coups et que leurs peines ne fussent terminées par une bonne fois. Ou bien disons que ce fut un coup de la providence d'épargner ces bons vieillards. M. le commandant trouva une grande fermeté où il monta, et il ne monta plus sur aucune galère; mais il remit à M. le major et aux autres officiers l'éxécution de l'ordre. Ces messieurs attaquaient nos pauvres frères avec douceur au commencement. leur disant qu'on ne prétendait pas les faire changer de religion; mais qu'ils levassent seulement le bonnet, que cela était peu de chose et ne blessait nullement la conscience et qu'ils étaient hommes de trop bon sens pour se laisser maltraiter pour si peu de chose. Lorsqu'ils ne pouvaient les faire fléchir par là, ils les menaçaient, leur disaient des paroles rudes et enfin leur faisaient donner la bastonnade, le corps nu étendu sur le coursier de la galère; il y en a qui n'ont pas eu le courage de résister, comme ils devraient et ont dit qu'ils leveraient le bonnet, mais à présent ils ne le veulent pas lever, se repentant bien de leur lâcheté; d'autres ont été fermes et constants, de sorte que la douceur ni la rigueur n'ont pas été capables de les ébranler dans la résolution qu'ils avaient prise d'être fidèles à leur Dieu et de mourir pour son service. Vous serez bien aise que je vous nomme ceux que je sais de science certaine, avoir été vainqueurs dans ce noble combat. C'est prémièrement M. Serre, l'aîné, sur la galère Fortune, qui, averti le soir, que le lendemain on devait donner la bastonnade sur la galère, demanda à Antoine Grange et à André Pélemer quel était leur dessein, s'ils n'avaient pas résolu de mourir plutôt que de consentir à l'injuste demande qu'on leur ferait; ces fidèles lui ayant dit que oui avec la grâce de Dieu, le lendemain tous les trois recurent la bastonnade de 60, 70, 80 coups, le jour suivant ils en reçurent encore une, et le troisième jour on leur en préparait encore une, sous laquelle ils auraient expiré, si quelque bonne ame n'eût obtenu de les envoyer à l'hôpital avant qu'on les fustigeât de nouveau. Transportés à l'hôpital, on soigna leurs plaies, dont ils ont eu de la peine à revenir. On transporta M. Serre de l'hôpital à Chateaud'y, où on l'a enfermé dans une prison dans laquelle il prie Dieu, comme les deux autres sur la galère de ce qu'il leur à été donné de souffrir pour son nom. M. Morin, sur la Favorite, passa par la même épreuve et eut la même patience, fermeté et constance, loué soit Dieu. On l'enferma après dans le cachot de l'hôpital où il est encore magnifiant le Seigneur. Sur la Belle, M. M. Ruland, Casalet, Espase reçurent une bastonnade de 80, 100, 120 coups, de sorte qu'on les crut demimort. M. Casalet, après avoir reçu 80 coups, dit tout haut: "Seigneur, pardonne leur, car ils ne savent ce qu'ils font." Ces paroles lui attirèrent encore 20 rudes coups. M. Ruland, voyant ce qu'on venait de faire, commença à se déshabiller avant que l'officier fût à son bane, l'officier surpris lui dit: "Tu en es donc aussi,

mets-toi là et je te vais faire donner une salade qui en vaudra la peine." Ce brave soldat souffrit la bastonnade avec la même douceur et humilité que M. Casalet. Espase était vis-à-vis de lui; craignant qu'il ne flechît comme quelques-uns avaient fait sur cette galère, M. Ruland se hâta de passer avant lui par ce feu pour l'animer et encourager; M. Ruland fut si maltraité, qu'il fallut le relever du coursier. Espase fut un de ceux qui lui aida, et après il se coucha à la même place pour recevoir le même traitement que Ruland: il resta vainqueur comme lui, grace à Dieu. — Sur la Guerrière M. Jean L'hostalet recut deux fois la bastonnade d'une horrible façon: au lieu de l'envoyer à l'hôpital pour le faire panser, comme le médecin l'avait ordonné, on le laissa pâtir cinq on six jours sur la galère croyant de le faire broncher. L'aumônier, le comité, les forçats et d'autres personnes venaient lui dire à tout moment qu'il était homicide de lui même, que d'autres avaient cédé et qu'il devait aussi céder qu'il n'était qu'un opiniâtre, que ce qu'on exigeait de lui était peu de chose et mille autres choses semblables, que l'officier allait revenir pour le faire expirer sous une troisième bastonnade. Mais sourd à toutes les flatteries et menaces il repondit, qu'il était prêt à mourir et qu'on l'aurait bientôt achevé. Il a dit qu'il avait eu bien des tentations, mais que méditant sur ces paroles de notre Sauveur: "Qui voudra sauver sa vie la perdra, mais qui la perdra pour l'amour de moi et de l'Evangile la trouvera," - il triompha des suggestions de sa chair et des tentations de l'ennemi. — —

L'orage est un peu calmé, béni soit Dieu, ils n'ont pas attaqué les frères qui étaient sur les dix galères venues de campagne il y a un mois, ni ceux de deux galères de retour depuis huit jours, à la reserve que l'on vient d'enfermer au Chateaud'y un nommé Nicolas Daubigny qui était sur une des deux galères, papiste de naissance, mais qui a embrassé notre religion en galère; ils ne sont pas meil-

leurs que leurs frères, ainsi ils pourraient passer par la même épreuve. Priez que Dieu leur donne une heureuse issue etc."

Unter den Unterzeichnern dieses Briefes kommt Bancilshon vor, welcher denselben geschrieben zu haben scheint. — Noch 1707 befand sich David Serre im Kerker der Citadelle St. Nikolas und Peter und Johann saßen im Meerschloß. 1710 den 17. November bescheinigen mehrere Galeriens, das runter Casalez, den Empfang von 300 Franken, welche durch die Hand Calandrini's von Basel ihnen zugekommen. 109

# 44. Die Schweizer auf den Galeeren.

Wenn wir mit Betrübniß und Beschämung gesehen haben, daß die Schweiz ungeachtet der unabtreiblichsten Geduld und der dienstbarften Demuth vom großen König für die verfolgten Glaubensgenoffen nicht das Geringste erreichte, so muffen wir noch die doppelte Schmach und Schande erleben, daß der Gewaltherrscher die Schweiz rücksichtsloser behandelte, als jede andere Nation, und bie Kriegsgefangenen seiner Feinde frei gab, aber die Angehörigen seiner grands amis et alliés die ichmählichsten Sclavenketten tragen ließ. Denn mit dem Frieden von Ryswick im Jahre 1697 sah sich Endwig XIV. genöthigt, die auf den Galeeren befindlichen Engländer, Hollander und Spanier zu entlassen, während die Schweizer fort und fort auf ben Ruberbanken schmachteten. Die Waadtlander Abraham Touvenin, J. Frang Dumonlin und Stephan Sermog, alle brei von Laufanne, hatten bie Walbenfer bei beren bewaffneter Rückfehr im Jahre 1789 begleitet, waren von den Franzosen gefangen genommen und sogleich auf die Galeeren geschickt worben. Schon längst hatten die Mütter ber beiden ersten und die Fran des Dritten bei der Regierung von Bern vergebliche Schritte gethan. Run richteten bie Un gehörigen von Bern, nachdem sie die von ihren Regierungen

befreiten Schichalsgenoffen von den Galeeren hatten icheiden feben, ben 4. Juli 1698 folgendes Schreiben an ben Rath: "Les pauvres Suisses de Votre Canton de Berne, forçats sur les Galères de France cy-dessus nommés, ne cesseront jamais de Vous importuner pour leur délivrance. Premièrement Charles Major d'Oulens, condamné en Flandre pour avoir déserté, n'ayant pas eu la témérité de prendre les armes contre les Hollandais, les Français l'ayant voulu contraindre: c'est ce qui l'a obligé à déserter. Pierre Jorant de Penthereaz, Augustin Bandaz de Balens, condamnés aussi pour le même sujet. D'autre part Etienne Sermoz, Abr. Touvenin, Jean François Dumoulin, tous trois de Lausanne, condamnés pour effet de Religion. Ayant veu que dans le traité de Païx tous les Etrangés qui sont aux Galères devoient être mis en liberté, qui soient condamnés pour quel prétexte que ce soit; et nous avons veu que dans le dit traité les six Cantons Evangéliques v sont compris dont nous sommes du nombre de Vos Sujets. C'est pourquoi nous nous jettons aux pieds de Vos Grandeurs pour Vous supplier d'avoir la charité, de nous faire la même graçe qu'ont fait tous les Princes Chretiens à leurs captifs qui étoient aux mêmes peines où nous sommes, qui les ont tous retiréz, premièrement les Anglois, ensuite les Hollandois et les Espagnols jusqu'à ceux de la Principauté d'Orange. Si bien qu'il ne reste aucun Etranger que nous autres pauvres Suisses sur les Galères de France. Cependant nous implorons Votre Secours, Souverains Seigneurs, et nous esperons que Vous aurez le même pouvoir que les autres Princes pour cet effet. Au nom de Dieu ne refusez pas cette graçe à ces pauvres infortunés, qui gémissent dans les fers depuis si long-temps. A celle fin que nous ayons le bonheur d'aller joindre notre Patrie, nous serons obligés de prier le reste de nos jours pour nos Exc. de Berne."

Daffelbe Gesuch richteten die fämmtlichen Schweizer auf

den frangofischen Galeeren an die 13 Orte, von einer Liste begleitet, welche außer den in obigem Schreiben genannten Sechsen folgende Unglückliche enthielt: 3. Beter le Clerc von Aupraz, 1693 verurtheilt, weil er den Waldensern behülflich gewesen; 3. 3. Schilpli von Aarburg und Joh. Miserere von Chenit am See von Joux, beide wegen Desertion; Roseph Bois von La Tourne im Neuenburgischen, 1686 verurtheilt, weil ein Hirtenbrief auf ihn gefunden worden; der Graubündner Paul Ragat, seit 1691 und noch immer auf den Galeeren; J. Frang Malblanc von Genf, 1687 verurtheilt, weil er Glaubensgenoffen zur Flucht behülflich gewesen. In einem andern Berzeichniß werden noch genannt Benedikt Fifcher von Groß-Affoltern, Berner Gebiets, wegen Diebstahl verurtheilt; Gabriel Lang von Zofingen, welcher als Metger in Basel arbeitete, bann listiger Weise in Süningen unter die Soldaten geworben wurde, aber besertiert war, und aus dem gleichen Grunde Stephan Michel von la Tour, 1698 für drei Jahre verurtheilt. — Die Grausamkeit namentlich gegen die Deferteure war um so größer, da gerade diese gewöhnlich zu den charakterfesten und gewissenhaften Leuten gehörten, welche nicht, im Widerspruch mit dem Kapitulations-Bertrag der evangelischen Stände, gegen die hollandischen Glaubensgenoffen die Waffen tragen wollten und darum dem französischen Kriegsbienst sich burch bie Flucht entzogen. Aber gerade dafür traf fie lebenslängliche Galeerenstrafe. Die Berbrecher hinwieder, welche von den Kantonsregierungen für gewisse Jahre den Galeeren überliefert worden waren, wurden oft willfürlich und gewaltsam über die gesetzliche Strafzeit hinaus auf den Ruderbänken zurückbehalten.

Auch ber Rath von Zürich erhielt von einem Laudsmann folgendes Schreiben:

"1669 Gallör Marfölle. Jakob Mattöß (Mathus) im Zürich Gebiet, aus Sulzbach in der Herrschaft Grüningen am Greifensee im Schweizerland. So söllen die Herren von Zürich wissen, daß ich gedient hab unter ihrer hoch Kaiserlichen

Meuftett (Majestät) unter bem Herrn Obristen Denawalt und ich bin gefangen worten von den Frangosen bei Freiburg. So föllen die Herren wiffen, daß ich mit Gewalt hab muffen Dienst nehmen unter dem Herrn Obriften Stub und das Ding hat mich gar fer verdroffen, daß fie mich bazu zwingen. Go sollen die Herren Rathsherren wiffen, daß ich von den Franzosen wiederum ausreißen, und das Unglück hat mir gewollt, daß ich aufgehalten bin worden, und ich bin im Standrecht verurtheilt worden, und ich bin auf die frangofischen Galloren geschickt worden für mein Lebtag. So bitt ich doch die Herren von Zürich sie wollen meiner gnädig sein und barmherzig um Gottes willen, da alle fremden Leute find lostommen, Engländer und Hollander und alle Deutschen, sie wollen uns armen Schweizerkindern gnäbig sein, und meinen Namen anbringen an den König von Frankreich. Zum andern die Herren von Bürich follen wiffen, daß ein Armer Schweizer, ein Welfchberner bei mir auf der Galer ist zu Marfölli. Er hat einen verheiratheten Bruder und der hat seinen Bruder heim wollen suchen zu Nimen in Frankreich. So sollen die Herren von Bürich wiffen, daß der Mensch ift gezieen worden aus feindichaft, er wollte die Reformierten aus Frankreich führen. Er bittet die Herren von Zürich um Hilf.

Janbeno Panco.

Die Regierungen von Bern und Zürich nahmen sich das Schicksal ihrer Angehörigen wohl zu Herzen, aber da die Bersurtheilung auf die Galeeren gewöhnlich von den Kriegsgerichten der eigenen Officiere ausgieng, so war die Berwendung schwiestig und geschah gemeiniglich bei dem französischen Gesandten, welcher Erkundigung und Fürsprache verhieß und damit die Sache auf die lange Bank school. Bei diesem trostlosen Unsverwögen beflissen sich namentlich Bern, Zürich und Genf der Erhebung wiederholter Steuern, den Unglücklichen zur Erleichsterung und sich selbst zur Beruhigung. Aussallend ist, daß während Bern sich noch im Sommer 1703 um Losslassung

seiner 12 Angehörigen von den Galeeren zu verwenden hatte, der Zürcher Jakob Mathys auf das Ansuchen seiner Regierung vom 12. Juni 1699 an den französischen Gesandten befreit worden war, worauf der Rath dem Befreiten unter dem 23. September 1700 aus dem Almosen Amt "eine ehrliche Befleidung vom Haubt bis auf die Fuß neben einem Degen" zuerkannte. — Da Bern sich überzeugen mußte, daß ein Theil der Schuld in Betreff der harten Behandlung der Galeriens an den eigenen Officieren liege, fo faßte der Rath den 4. Juli 1701 ben Beschluß: "Weil die Galioten fast alle Ausreißer, ift es nothwendig, daß die Obrigkeit ihren Obersten und Hauptleuten zuschreibe, mit den Ansreißern nicht so streng zu verfahren." Unterdeffen aber ließ sich Bern in der Berhandlung feiner Sträflinge auf die Galeeren nicht ftoren. Denn den 9. Juli 1702 schickte Bern 3 Verbrecher auf die Galceren, mit ber Bedingung, daß sie nach ber bestimmten Strafzeit ent= laffen werden. Diese drei waren zwar zum Tode verurtheilt, sie wurden aber den Galeeren überliefert, damit dagegen Gabriel Lang von Zofingen und Beneditt Fischer von Uffoltern frei gegeben werben. Da Lang unterdessen gestorben war, erhielt neben Fischer J. J. Schilpli die Freiheit. Den 16. April 1703 lieferte Bern durch den frangösischen Gesandten abermals 14 Verbrecher auf die Galeeren, mit der Bitte, das gegen andere Unterthanen zu entlassen, "in so weit sie nicht von stummen und großen Lastern, sondern allein von nothgezwungenem und verlaffenem Kriegsbienft, Glaubens oder souft andern geringen Verbrechens wegen dahin condemniert worden." Frankreich nahm die neuen Ruberknechte in Empfang, ohne bagegen andere zu entlassen und ohne sich um ein neues Besuch Berns vom 30. Inni 1703 zu bekümmern.

Die gesammte Eidgenoffenschaft fühlte das Schmähliche dieser Zustände, daher erfolgte den 8. Hornung 1702 nachstehender Tagsatzungsabschied: "Die Sache wegen der Galeriens soll nicht fallen gelassen werden; was hilft der Eidgenoffenschaft der Bund mit Frankreich, wenn sie dessen Früchte nicht

genießen fann? Weil die Verurtheilung der Eidgenossen auf die Galeeren eine völlige Neuerung und der Nation schimpslich und unanständig ist, sollte es nicht mehr gestattet werden und ein jeder löblicher Ort seinen Obersten und Handtleuten schreiben und bei hoher Gnad und Ungnade besehlen, daß sie seine Soldaten auf die Galeeren verdammen, und auch mit Examination und andern Strasen nicht so excessive, wie es einige Zeit herv beschehen, sondern gegen den Fehlbaren also versahren sollen, daß sie es vor Gott und den Obrigkeiten zu verantworten wüßten und sich insonderheit angelegen sein lassen sollten, diesenigen eidgenössischen Soldaten, so wir für gewüsse Jahre auf die Galeeren verdammt, wiederum ledig zu lassen."

Ein Schreiben der Schweizer auf den Galceren zu Marseille vom September 1708 an die Tagsatzung belehrt uns nicht nur, daß das Schicksal der Elenden viele Jahre hindurch daffelbe blieb, sondern daß auf die schweizerischen Officiere im französischen Dienste zum mindesten eben so viel Schuld fällt als auf die französischen Behörden. "Demnach wir arme Eidgenoffen gar viel sind auf der königlichen Galeer zu Marseille und gar bald frepieren muffen, auch ganz verstoßen sind und verachtet von den Franzosen und wir ganz und gar keinen Patronen haben, der uns an die Hand stehe: also sind wir verobligiert Bericht zu geben unsern gnädigen Herren und Obern der XIII Orte des löblichen Schweizerlandes, warum wir so viel ausstehen mussen, daß uns das Herz möchte brechen. Mit weinenden Augen können wir uns nicht genugsam beklagen von wegen unserer eigenen Officieren, die selbst Ursach sind, daß ein manches ehrlichs Landskind in das Elend kommt, durch ihr viel versprechen und wenig halten, also mit Falscheit mit uns umgehn, gar manchmal mit Brügel uns abmahnen, wenn wir unser eigen ausständig geld fordern, oder unser gebührende Abscheid nach ihro Versprechen nicht bekommen können. Da ein mancher brafer Kerle sich verzweifelt und lauft davon: wirt gefangen: wird ins Rriegsrecht gebracht: die Herren Officiere haben recht, der arme Soldat unrecht; wird condemniert ins Galer forcée. Da findt man die Ursach, warum so viel auf den Galeeren find von unferm loblichen Baterland." Das Schreiben ichließt mit ber Bitte, bie Tagfatung möchte fich beim Bergog von Maine, bem Generaloberften ber Schweiger in Frankreich, verwenden, daß man fie boch lieber bem König in ihren Regimentern bienen laffen, als auf biefe Beife. Birtlich wurde 1709 in einem dem Gesandten Du Luc eingereichten Memorial verlangt, "daß die Gidgenoffen, so wegen unterschiedlichen Verbrechen und auch gezwungenen Diensten und nicht gehaltenen Versprechen ausgerissen und auf die Galeeren geschickt seien, gleich andern Nationen losgelaffen und auf freien Juf gestellt werben möchten." Wir schauen hier in eine dunkle Seite bes fremben Rriegsbienftes hinein, bie wir nicht verschweigen dürfen. Wie wir noch selbst zur menschenwürgenden Napoleonischen Zeit erlebt haben, so wurden auch damals die armen Buriche mit allen Künften ber Verführung und lleberliftung von den Officieren ins Netz gezogen. Und wenn bann die barte Birflichkeit die iconen Beriprechungen Lügen strafte, und die geldgierigen Officiere ihre getäuschten Soldaten wider die Glaubensbrüder in ben Rampf führten, dieje bann aber bes Schwurs fich entbunden erachteten und ins protestantische Heerlager übergiengen, murden sie, wenn von den Franzosen gefangen, von ihren eigenen Landsleuten mit rudfichtslofer Strenge für Lebenszeit auf die Galeeren verurtheilt.

Daß obige Bitte um "Remedur" fruchtlos gewesen, ersgiebt sich daraus, daß zwei Jahre später Bern sich beklagt, daß Galeriens noch weiter zurückehalten werden, deren Entlassung schon der französische Gesandte Punsieulx angekindigt hatte. Ein ander Mal entschuldigt der Gesandte die Berweigerung der Freigebung damit, die Betressenden seien auf Lebenszeit verurtheilt. Und daß Frankreich in grausamer Unerbittlichkeit bei dieser Sentenz verblieben, scheint daraus hervor zu gehen, daß bei der spätern Erledigung der französischen Galeriens der Schweizer gar nicht gedacht wird.

## 45. Allmählige Freilaffung.

Wir kehren zu den frangösischen Galeriens zurück, um uns mit deren fernern Schickfalen zu beschäftigen. Bei den vieljährigen Bemühungen Rochegude's für seine verfolgten Landsleute richtete er seine Theilnahme auch vorzüglich auf die elendeften derselben auf den Galecren. Die Berwendung für diese aber ließ am ehesten auf einigen Erfolg rechnen, da die protestantischen Mächte mit Wärme für fie einzutreten geneigt waren. Rochegude berichtet daher den 1. Juni 1711 an die evangelischen Orte, daß er in ihrem Namen die Bitte an die Generalstaaten der Niederlande gerichtet, diese möchten den Vorschag machen, daß zu Gunften der Glaubensgenoffen auf den Galeeren, in den Gefängniffen und Alöftern der Schutz derselben in die Präliminar-Artikel des Friedensvertrages aufgenommen werbe. Und wirklich melben die Generalstaaten den 11. November den evangelischen Kantonen, daß sie sich die Empfehlung berselben für die Galeriens werden angelegen sein laffen. In Folge beffen bittet benn auch jene icon bekannte Elite der erbarmungswürdigsten Galeerensträflinge die evangelischen Städte um ihre weitere Verwendung. "Nous savons par feu Ms. Henri Escher, dont la mémoire est en si bonne odeur parmi nous et parmi vous, et par M. de Rochegude même, que ce furent Vos Exc. seules qui engagèrent cet illustre Marquis à prendre notre cause en main; et qui, l'ayant muni de leurs puissantes Recommandations, l'engagèrent à faire le voyage de Hollande et d'Angleterre pour travailler à une si sainte oeuvre et pour disposer les Puissances à séconder Vos pieuses intentions." Man streue aus, "qu'il n'y avoit plus Personne dans les Galères pour fait de Religion; apelant contravention aux ordres du Roy le cas de ceux qui sont condamnés pour avoir voulu sortir du Royaume, ou pour avoir assisté à des assemblées pieuses, et ainsi de tous les autres: donnant à chacun un faux-titre

de condamnation pour leur enlever avec la liberté la gloire de souffrir pour l'Evangile de Jesus Christ." — Unterzeichnet sind Serre l'ainé. Serre le puiné. Serre le jeune. Bancilhon. Sabatier. Musseton. Carriere. Salgas. Damouyn. Casaléz. — Auch König Friedrich I. von Preußen schrieb den 5. März 1712 an die evangelischen Orte, sein Gesandter sei aussührlich instruiert und von England und Holland unterstützt, bei den Friedensverhandlungen zu Utrecht die Gewissenschriebeit der französischen Kirchen und die Erlösung der Bekenner auf den Galecren zu bewirfen.

Wenn Ludwig XIV. dabei beharrte, beim Friedensschlüß zu Ultrecht den Protestanten des eigenen Landes seinersei Zusgeständnisse zu machen, so sieß er sich doch durch die protestanstischen Mächte bestimmen, einer Anzahl evangesischer Tusder auf den Galeeren die Freiheit zu schenken. Daher kam es zu solgendem Erlaß: "De par le Roi. Sa Majesté voulant que les 136 forçats, servant actuellement sur les Galères, denommés au present Rolle, soient mis en liberté à condition que dans le même tems et sans delai ils se retirent dans les Pays etrangers, sinon et à faute de ce qu'ils soient arrêtés et remis sur les Galères pour y rester dans le Royaume sous les mêmes peines, et ordonne au Commissaire et au Controlleur ayant le detail des Chiourmes de les faire detacher de la chaine, moyenant quoi ils en demeureront bien et valablement dechargés. Marli le 17. Mai 1713."

Signé Louis.

Philipeaux.

Es wurden indessen 184 Männer der Galeeren entlassen, und zudem 50 andere, welche in Frankreich verbleiben dursten. Diesenigen, welche verurtheilt waren, ihr Baterland zu verlassen, nahmen alle ihren Weg nach der Schweiz, welche ihnen seit vielen Jahren die herzlichste Theilnahme geschentt; allein auch die harte Straße der Verbannung wurde ihnen verbittert, indem sie die Freistätte Gens in verschiedenen Truppen und

auf langen und fostbaren Umwegen erreichen mußten, da ein Theil gezwungen war, ihren Bestimmungsort über Genua und Turin zu erreichen. Als Genf die Nachricht von der Ankunft der ersten 42 nach Zurich gelangen läßt, ist die Behörde ferne, sich über diese neue Belästigung zu beklagen, sondern sie berichtet nicht nur über die wohlwollende Versorgung der gegenwärtigen und zu erwartenden Ankömmlinge und über die Begahlung der Reisekosten, sondern schließt mit der Bitte zu Gott, "qu'il conserve notre commune patrie dans la paix et dans la prospérité dont nous jouissons pour servir d'asile, consoler et réjouir nos frères en ces tristes occasions." M3 die Erwarteten anlangten, eilte Alles auf die Straffen, voran die Flüchtlinge, verlangend, unter den Antommlingen die Familien-Ungehörigen herauszufinden; und diese hinwieder freudevoll, aus den Liften der Flüchtlinge den Aufenthalt der Ihrigen zu entdecken. Genf nahm in den beiden Jahren 1713 und 1714 nicht weniger als 565 Galeriens auf. Sämmtliche evangelische Stände zeigten sich zur Aufnahme und Unterstützung der Erlösten eben so bereit, nur ziehen mehrere vor, den ihnen zufallenden Antheil in befreundeten Städten zu unterhalten, fo Basel die Seinigen in Bern, Glarus in Zürich, Appenzell in St. Gallen. Da indeffen nur 124 in der Schweiz verblieben, jo geschah folgende Bersonen-Vertheilung: Bern 40, Zürich 29, Basel 16, Schafschausen 15, St. Gallen 9, Glarus, Appenzell, Neuenburg je 4, Biel 3. Bern und Zürich senden ihre Rommiffare nach Morges ab, um die ihnen zufallenden Gafte in Empfang zu nehmen. Die Exulantenkammer von Bern machte den Vorichlag, die entlaffenen Galeriens zunächst unter die Mitglieder des Rathes, dann unter die bestgestellten gegenwärtigen oder gewesenen Amtleute, ferner unter die vermöglichsten Bürger zu vertheilen, die Presthaften und lebelmögenden aber in das weliche Spital zu verforgen. Dieser Vorschlag scheint indeffen nicht zur Ausführung gekommen zu sein, weil das den Dulbern entgegenkommende Mitleid in den Städten des Waadtlandes den größern Theil derfelben zurückbehielt.

So unterhielten mehrere Gemeinden zusammen den in Beven niedergelaffenen Louis Manuel; und ebendaselbst hielt sich ber Gewerbsmann Jaques Dupont auf, welcher in feinem Geschäfte Urmen Brot verschaffte. In der Folge sette Bern für ben jährlichen Unterhalt eines Galeriens 50 Thaler aus, wobei Burgborf entgegenkommend fich für die Befostigung eines Mannes anerbot. Unter ben nur 14 in Bern Angekommenen waren drei 70jährige Greise, von benen zwei 26 Sahre auf ben Galeeren zugebracht, und 3 Anaben, beren Bater noch auf ben Galeeren zurückgehalten wurden und welche man nun ein Handwerk lernen ließ. - Den 11. August 1713 brachte ber Berfaffer ber helvetischen Rirchengeschichte, Professor 3. 3. Hottinger, die für Zürich übrig bleibenden 25 Männer, welche er in Morges abgeholt hatte, nach dem für dieselben neu eingerichteten und mit Hausrath versehenen Selnau, wo sie besonders gut gehalten wurden, indem sie täglich zweimal Fleisch nebst einer Beikost von Butter, Raje und Früchten erbielten. — Dieselben waren meistens Sandwerfer und Bauern, verurtheilt gewesen, weil sie eine gottestienstliche Versammlung besucht, nach Drange zur Predigt gegangen, gefloben oder Andern zur Flucht geholfen, auch einige, weil fie Waffen getragen. Neun berselben fanden in Zürich bleibende Arbeit. Diejenigen, welche nach dem Ausland reifen wollten, erhielten in Burich, wie in den übrigen evangelischen Städten, ein Reifegeld von 100 Thalern. — Die elf nach Basel gelangten Galeriens wurden in den Familien der dahin geflüchteten Landsleute untergebracht, und jedem wöchentlich für seinen Unterhalt 2 Gulben verabfolgt, "ben Sohnen eines Abvotaten und eines Kaufmanns etwas mehr." Als Zürich auf ber Tagfatzung eine Erfenntlichfeit an den um die Freilaffung der Galeriens ver bienten Rochegube beantragte, aber auf Berns Ablehnung damit nicht burchbrang, schenkte Zurich für sich allein bemfelben 200 Thaler. — Die Angesehenern ber Galeriens hielten fich nicht bleibend in ber Schweig auf, sondern begaben sich nach England. Bon Frankfurt aus richteten sie ben

19. September ein Dankschreiben an Zürich, wo dieselben besondere Theilnahme gesunden, denn sie hatten von den Chorsherren des Stistes zum Großen Münster 14 Louisd'or emspfangen, von der Familie Heß 24, von dem Nathe 28 L. Das Dankschreiben ist unterzeichnet von den beiden jüngern Brüdern Serre, von Damonyn, Bancilhon, Sabatier und zwei anderen. Doch scheinen mehrere derselben nach der Schweiz zurückgekehrt zu sein, denn wir tressen den Weinbauer Joh. Bancilhon 1718 unter den zu Zürich sich aushaltenden und daselbst unterstützten Galeriens; und ebendaselbst 1724 David Serre, welcher das zweite Mal mit einem Reisegeld nach Magdeburg ausgestattet wurde. In Zürich sinden wir 1723 auch den früher genannten 72jährigen Schulmeister Joshann Casales.

Die evangelische Schweiz war aber nicht nur sofort zur aufmerksamen und liebevollen Berpflegung der ersten Schaar ber von den Galeeren Befreiten geneigt, sondern sie gieng auch zu gleicher Zeit mit der Berwendung für Entlaffung ber noch größern Zahl der Zurudbehaltenen voran, zu welchen voraus bie mit den Waffen in der Hand gefangenen Camisarben aus den Cevennen gehörten. Wirklich hat Genf den 1. Mai 1714 an Zürich zu berichten, daß wieder 44 Mann angelangt find, darunter ber Walbenfer Muffeton, beffen ergreifende Briefe von den Galeeren für ihn besondere Theilnahme erweckt hatten, daher ihm, der in seinen heimatlichen Thälern verbleiben wollte, von den evangelischen Ständen 300 Thaler gespendet wurden. Ferner war nun auch Peter, der älteste der Brüder Serre, unter ben Befreiten, nachbem er 28 Jahre ausgeharrt; nicht aber ber ftanbhafte Dulber von Salgas, für ben sich die Stände besonders verwendet hatten, welcher für 10 Jahre auf die Galeeren verurtheilt war, weil er den bedrängten Camisarben, die ihn mit Plünderung und Brand bedrohten, das Thor seines Schlosses geöffnet hatte. 36 der neuen Ankömmlinge nebst 5 Anaben, Sohne gefangener Galeriens, verblieben in der Schweiz. Die 8 nach dem Ausland

Reisenden wurden nach Basel geleitet und daselbst jeder mit einem Reisegeld von 100 Thalern versehen. Begreislicher Weise wünschte die evangelische Schweiz auch jetzt wieder die Beihülse der protestantischen Mächte; denn Bern z. B. hatte, nebst den 30 ihm zukommenden Galeriens, noch 197 Flüchtlinge zu untershalten, von denen 92 auf die Stadt trasen, für welche monatslich 210 Kronen und 90 Brote erforderlich waren. Der König Friedrich Wilhelm von Preußen erwiederte jedoch den 18. Aug. 1714 den schweizerischen "Allierten und Bundesverwandten": "Wir haben bei dem monte pietatis in Berlin versügt, daß ein Gewisses für die Galeriens, so sich daselbst anmelden, gesgeben werden soll. Dieselben aber in unser Land aufzunehmen, dazu sindet sich feine Gelegenheit und werden die Herren in ihren territoriis dazu hossenklich noch wohl einige Commodität ausssinden."

## 46. Letzte Schidfale der Galeriens.

Mit dem Tode des unerbittlichen französischen Königs hofften die armen Galeriens auf eine bessere Zeit. Zunächst gelangten daher den 6. Juli 1715 die auf die Galeeren gefesselten Schweizer an ihre heimatlichen Behörden: "Tous les Suisses donc, desquels il y en a beaucoup, même que le malheur plutôt que le crime à précipité, ce qui doit attirer la compassion, humiliés aux pieds de Vos Magn. Personnes" etc. Unterzeichnet sind Barthelemy Felonier. Unt. Dupont und Joseph Richer. - Zugleich verwendete fich ber unermüdliche Rochegube um die Dazwischenkunft Englands und freute sich, ben 19. September ben evangelischen Städten melden zu fonnen, daß der englische Befandte beim Bergog von Orleans, dem Regenten mahrend ber Minderjährigfeit Ludwigs XV., für die Galeriens Fürbitte gethan, worauf der Herzog geantwortet, er wolle aus eigenem Antrieb alle diejenigen befreien, welche um der Religion willen auf den

Galeeren feien. 211s aber Lord Staire hinzufügte, daß man nicht ermangeln werbe, die Unglücklichen mit Berbrechen zu belaften, erwiederte der Regent: "Wir leben jetzt unter einer andern Regierung." Es war freilich aus dem früher angeführten Briefe der Mutter des Regenten zu ersehen, daß diefelbe in Folge ber Fürbitte ber evangelischen Stände für die Galeriens alle Hoffnung für Begnadigung berjenigen abschnitt, welche wegen "Rebellion" auf die Galeeren gekommen waren, d. h. die große Bahl ber Camifarben, welche fich in Waffen gegen ihre Verfolger erhoben hatten. Doch was man ben Schweizern nicht zu Gefallen that, durfte man bem Könige von England nicht verweigern. Daher ichreibt Professor Calandrini von Genf an Pfarrer Ulrich in Burich, daß ben 25. Juli 1716 wirklich 71 Galeriens entlaffen worben feien. Zwar habe ber Hof Befehl zur Entlassung von 105 gegeben, worunter auch Salgas gewesen, welcher aber leider gurudbehalten werde. Er ftarb bald darauf. Die Freigelaffenen dürfen in Frankreich bleiben; allein nur 6 machen von biefer Bewilligung Gebrauch, weil bie harten Orbonnanzen des Königs gegen die Evangelischen noch in Kraft seien. Den 12. Angust und die folgenden Tage langten in drei Zügen über Grenoble und Chambern 66 Männer in Genf an: 41 derselben waren verurtheilt, die Waffen geführt zu haben, 14 wegen Besuch religiöser Bersammlungen, 2 wegen Flucht aus Frankreich, 1 weil er Kranke burch Gebet getröftet hatte. Alle find Handwerker und Landarbeiter, nur 5 haben einiges Bermögen. Die meisten wünschen in der Schweiz zu verbleiben. Die Bertheis lung geschah folgender Magen: Bern 19, Zürich 13, Basel 8, Schaffhausen 5, St. Gallen 4, Glarus und Appenzell je 2, Mülhausen und Biel je 1. Allein da Glarus und Appenzell die Aufnahme unthunlich finden und Schaffhausen sich bedenklich zeigt, übernimmt Bern ftatt 19 nun 25. "Diese follen in die Hauptstadt geführt und auf ihr Berlangen daselbst ben Binter durch verpflegt werden, in der Hoffnung, daß eint und ander mitleidige und gutthätige Partikularen dieselben, weil

doch die Anzahl nicht groß, in ihre Häuser oder anderweitige Verpslegung, ohne obrigkeitlichen Entgelt, nehmen und wenigstens bis auf das Frühjahr versorgen werden."

Der Regent entlich ben 28. October 1717 wieder 30 von den Galeeren, welche fämmtlich in der Schweiz bleiben wollten, und die nach der an Genf und Bern überlaffenen Bertheilung von Bern, Zürich und Bafel bereitwillig aufgenommen wurden. Bu den in Zürich Niedergelaffenen gehörte der oben genannte Anton Coulet, welcher daselbst das Schulamt für die Flüchtlinge versah und bei ber französischen Gemeinde wohlwollende Anerkennung fand. Die 30 brachten bas Berzeichniß der noch auf den Galeeren zurückgehaltenen Glanbensgenoffen mit, worunter sich brei Kirchenvorsteher befanden, welche über 10 Jahre auf ben Galeeren schmachteten. 22 waren verurtheilt wegen Besuch von Versammlungen, 19 wegen Desertion. Unter letztern tommen vor 3 Schweiger, Joh. Joseph Egli, Petermann Jaques und Claude Boiron. Der theilnehmende Aussteller dieser Liste, wahrscheinlich ein in Marseille sich aufhaltender schweizerischer Kaufmann, führt zu Gunften der lettern Abtheilung folgende Bründe auf: "Dbgleich die Stellung der Desertierten weniger gunftig ift, als die der wegen der Religion Verurtheilten, so sind fie 1. doch standhafte Bekenner, während fie durch Abschwörung sich hätten frei machen können. 2. Diese sind nicht schuldiger als andere Desertierte, die 1713 und 1714 erledigt worden. 3. Die meisten besertierten, um aus Frankreich zu kommen und ihr Bewissen zu beruhigen. 4. Berschiedene besertierten, um nicht gegen ihre Landsleute zu bienen, namentlich Engländer, wovon 4 auf den Galeeren. 5. Der versterbene Berr von Salgas gab Berschiedenen sehr gute Zengnisse, und eben so die Direttoren der Société captive, welche ihnen Gutes thun. Darum find dieselben als Glaubens-Bekenner anzusehen, die alle Hilfe verdienen. - Die Deserteure konnen sich für 300 Pfund frei machen. 3 haben auf diese Weise Freiheit erlangt." Obige Empfehlung ftütte fich auf die Beistimmung bes Professors

Calandrini, von welchem bemerkt ift: "Qui a depuis longues années la principale direction et correspondance qui regarde ces pauvres gens." Sonberbarer Beise begleitet Bern die Empfehlung der Deserteure mit der Bemerkung: "Man wird sich der Deserteure schwerlich mit Grund annehmen tönnen." Und dieses Urtheil wird wiederholt, als Zürich für die noch übrigen Galeriens auf Berwendung bei Maning, dem englischen Residenten in Bern, dringt, wozu Bern bereitwillig ift, allein den 18. März 1718 hinzufügt: "Uebrigens geht unsere Meinung der Deserteurs halb dahin, daß selbige keineswegs wie die um der Religion willen Verurtheilten anzusehen seien: inmaßen wir auch unsern Entschluß dabin genommen, derselben in einigem Weg uns nicht zu beladen." Es ift kaum zu begreifen, daß Bern sich gegen die Deserteure so rucksichtslos erzeigte. Denn auf neue Verwendung bei Frankreich für die Camisarden erfolgte zwar die Erklärung, daß die mit den Waffen Ergriffenen auf den Galeeren zu verbleiben haben, allein es wurde doch verheißen, daß unter den Zurückgebliebenen noch eine nähere Prüfung statt haben solle; Bern aber sollte sich derjenigen, welche aus Gründen des Glaubens und Gewissens besertierten, eben so wenig angenommen haben, als solcher, die aus Feigheit oder wegen Verbrechen ausrissen? Diese Strenge müßte wohl ber Einwirkung serviler Söldlinge beizumessen sein.

Doch Bern ließ sich eben so wenig als Zürich die neuen und immer wiederkehrenden Opfer für die Galeriens gereuen, vielmehr wurden diese aus härteste Geprüften mit ganz besonderer Sorgsalt gepflegt und auf ihren Unterhalt so viel und mehr verwendet, als für Einzelne der Bornehmsten unter den Flüchtlingen, so wie auch jedem nach dem Auslande Wanderns den ein Reisegeld von wenigstens 100 Thalern zukam. Bern erhob für die neuen Bedürfnisse außerordentliche Beiträge aus der Malakridischen Bank und der Salzkammer; und in Zürich betrugen während der Jahre der Einwanderung der Galeriens die Bermächtnisse und Kirchengaben für dieselben mehr als

2000 Gulben. Denn man nahm fich aus freien Studen die Ermunterung zu Herzen, welche Rochegude auf Neujahr 1717 erließ: "Behaltet diese fostlichen Zeugen; sie beten für Cuch und bringen Guch Segen in Guere Staaten, Familien und Bäufer." - Mur bei einer größern Zahl von Unkömmlingen geschah die Vertheilung auf sammtliche evangelische Stände, beim Eintreffen Einzelner ftanden Zürich und Bern ein, baber 3. B. die Kosten für Glarus bis 1718 nicht mehr als 1858 Gulden betrugen. Die vier Galeriens, welche 1719 anlangten, übernahm Zürich, auf Berns Wunsch, allein. Dieselben waren mit folgenden Personalien begleitet: "Jean de la Croix de Nismes, 38 ann., marchand de soie, condamné aux Gal. le 24. Avr. 1705 pour s'être trouvé dans des assemblées de religion, libéré le 15. Oct. 1718. Sa conduite a été très régulière parmi les Confesseurs. Il avait le soin de tenir le compte des sommes qui ont ésté distribuées; il l'a fait exactement et fidèlement et a rendu des bons services. — Pierre Antoine Combette de Milhaud, 66 ann., cond. aux Gal. pour assemblée et port d'armes le 4. Jul. 1705, lib. le 5. Dec. 1718. Il a souffert dans sa prison la quéstion, et a eu une conduite régulière et s'est aidé à consoler et maintenir dans la foi, comme le précédant, les autres confesseurs. Son age et ses suffrances le rendent un peu caduque. — David Matre des Cevennes, cordonnier assez vigoureux, souhaite de rester à Genève pour se perfectionner dans sa profession. On lui rend bon témoignage. — Jean Taure Vaudois, reste dans les Valées: a besoin d'assistance."

Während in den folgenden Jahren immer wieder einzelne den Galeeren Entlassene in der Schweiz eintrasen, richtete der durch die evangelischen Stände von den Galeeren befreite Anstreaß Jaquet von S. Jmier 1732 die Bitte an die gleichen Regierungen um Verwendung und Unterstützung für die 25 Männer, welche um des Glaubens willen noch auf den Galeeren gehalten werden. Für einmal wird eine Beisteuer von 200 Gulden bewilligt. In Bern hielten sich 1727 noch 15

ehmalige Galeriens auf, außer einem Lehrer und einem, welcher den Unterhalt aus seinem eigenen Bermögen bestritt, von denen der Einzelne eine jährliche Beisteuer von 40 Gulden empfieng. Neben den Städten des Waadtlandes waren auch diejenigen bes Nargan's zu einem Schärflein für die Galeriens angehalten. In Zürich hielten sich 1752 noch 2 Galeriens auf: seit vielen Jahren hatte jeder Einzelne zum jährlichen Unterhalt 60 Gulben und 4 Mutt Kernen empfangen; die ganze Bahl derselben von 1713 bis 1752 war 78 und die auf sie verwendete Summe betrug 57,600 Gulden; ungerechnet, was einzelne Private an auswärtige Personen steuerten, wie z. B. Bürgermeister Escher, welcher 1747 durch den frangösischen Pfarrer Schneiber in Zürich 60 Thaler für die Galeriens an den ältern Sarafin in Genf überfandte; und der Bundnerische Hauptmann Drensinger, der 1722 den auf den Galeeren befindlichen Frangosen durch die Exulanten-Rammer in Bürich 300 Gulben zukommen ließ. Da das offene Bekenntniß des evangelischen Glaubens auch in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts immer wieder Ginzelne auf die Galeeren brachte, welches Schicksal immer noch in Frankreichs Dienst stehende Schweizer treffen konnte, so waren die Exulanten-Rammern der evangelischen Städte neben den Flüchtlingen fortwährend mit den Galeriens beschäftigt. So verdankte der Genfer Chaumont 1764 seine Befreiung Boltaire's Berwendung bei Choiseul. Ms der Mann von geringer Statur zu Voltaire fam, um ihm zu danken, empfieng dieser ihn freilich in einer ganz andern Stimmung, als diejenige war, in welcher die schweizerischen Glaubensgenossen die Bielgeplagten empfangen hatten. "Quoi, mon pauvre petit homme, on vous avait donc mis aux Galères? Que voulait on faire de Vous? Quelle conscience, de mettre à la chaine et d'envoyer ramer un homme qui n'avait commis d'autre crime que de prier dieu en mauvais français!" (Hieb auf die Genfer Sprache.) Roch 1760 fam Dominik Cherusques aus Bearn seines Glaubens wegen auf die Galeeren. Als ihm die Flucht gelang,

fand er Aufnahme und Hülfe in Genf. Im Jahr 1786 war die Zeit gekommen, da er mit dem vom französischen Residenten in Genf ausgestellten Freipaß nach der Heimat zurücksehren durfte. Zu derselben Zeit hielten sich noch einige Galeriens-Familien in Genf auf.

## 47. Die Bourses françaises in der Schweiz.

Es belehren uns die Schicksale der Flüchtlinge sowohl als der Galeriens, daß bis zum Umschwung der französischen Revolution die Berfolgungen der Protestanten fortbauerten und daß Einzelne derselben den Druck so schwer fühlten, um sich demselben durch die Flucht ins Ausland zu entziehen. Die ganze Aufflärung des achtzehnten Jahrhunderts und die von den Dächern gepredigte Tolerang erschütterte die frangofische Kirche nicht in ihrer Särte gegen die Andersgläubigen. Als daher der französische Klerus nach der Thronbesteigung Ludwigs XVI. demselben sein übliches don gratuit darbrachte, fügte er die Mahnung bei: "Der König möge das Werk vollenden, das Ludwig der Große begonnen, Ludwig der Vielgeliebte fortgesetzt habe, ihm sei es aufbehalten, den letten Schlag gegen den Calvinismus in seinen Reichen auszuführen, die Einheit bes fatholischen Cultus zu vollenden." Und als der Rönig nicht dieser finstern Eingebung, sondern der Mahnung der Zeit und der Menschlichkeit folgte, indem er durch das Edikt von 1787 die Protestanten wieder in ihre bürgerlichen Rechte einsetzte und ben Flüchtlingen die Rückfehr nach ber Beimat gestattete, bezeugte Madame Louise, seine Tante, ihm ihren Schmerz über die Gefahr für den allein seligmachenden Glauben und über die Zurückrufung der Verdammten. Die Abweifung biefes Unfinnens durch den König soll den bald erfolgten Tod der Prinzessin befördert haben.

Solcher Härte der Gesinnung und deren Folgen zu begegnen hatten die Exulanten-Kannnern und die Bourses françaises

der Flüchtlings-Gemeinden in der Schweiz dis gegen das Ende des achtzehnten Jahrhunderts immer wieder hinlänglich Geslegenheit, und daher auch die Aufforderung zur Erhaltung und Aeuffnung der Hölfsquellen für die Nothleidenden. Im Fortsgang der Geschichte wurde beispielsweise der hauptsächlichsten Förderer und Wohlthäter der Fondationen zu Gunsten der evangelischen Flüchtlinge erwähnt. Alle diese Bourses françaises bestanden und wuchsen die in das 19. Jahrhundert hinein.

Die älteste und bedeutendste derselben war diejenige von Genf, welche noch 1740 durch den in Beven niedergelaffenen Stephan Roujat mit der Balfte von deffen Bermogen, bestehend in 70,000 Franken, bedacht wurde. Ferner empfieng dieselbe einen jährlichen Beitrag aus England, bis Genf 1795 mit Frankreich vereinigt wurde. Daher hatten die Nachkommen der Flüchtlingsfamilien den Vortheil, beträchtlicher Wohlthaten theilhaft zu werden, um welche sie die übrige Bevölkerung beneidete. Als die Flüchtlingsfamilien das volle Bürgerrecht erlangten, mußte man mit Recht finden, daß nun kein Grund mehr vorhanden sei, eine besondere Klasse der Bürger mit dem Privilegium unverhältnigmäßiger Spenden zu bedenken. Der Genfer-Fond, welcher auf beinahe eine Million Franken herangewachsen war, rief bemnach einer andern Bestimmung, allein ba berfelbe größtentheils aus Beiträgen ber Flüchtlinge beftand und ausschließlich die Beförderung des evangelischen Bekenntnisses zur Aufgabe hatte, so durfte er diesem ursprünglichen Zweck rechtlicher Weise nicht entfremdet werden, und hätte daher, wie es auch von Anfang an theilweise geschah, zur Unterftützung evangelischer Kirchen in Frankreich und zunächst zum Beften der in Genf studierenden frangofischen Theologen verwendet werden sollen. Zum deutlichen Zeichen jedoch, daß die neue Republik Genf mit dem alten Geist der Stadt Calvins auf immer gebrochen habe, wurde das Vermögen der Bourse française 1846 dem allgemeinen paritätischen Kantonsspital überliefert.

Die Bourse von Laufanne hatte ebenfalls ein würdiges

Arbeitsfeld. Unzureichend für die vielfältigen Ansprüche am Ende des 17. Jahrhunderts gelangte fie durch die regelmäßigen Beiträge ber in ber Stadt fich Niederlaffenden und ber fich Berheurathenden bald zu einem beträchtlichen Rapital. 1771 betrug bie Zahl ber evangelischen Flüchtlinge in Lausanne 1531, von benen 1145 fich in einem gewiffen Wohlstand befanden, 513 das Bürgerrecht gekauft hatten, und 248, der Unterftützung bedurften. 1859 erhielten die 616 Nachsommen der ehemaligen Flüchtlinge das volle Bürgerrecht, wobei das auf 250,000 Franken angewachsene Rapital ber Bourse gleichjam als Ginfaufstage an die Stadt übergieng. Die Bourse von Beven gieng ichon 1791 an die bortige Gemeinde über; als in jenem Jahr die Flüchtlinge wieder das frangofische Landrecht erhielten, tam Beven mit der Aufnahme ins Bürgerrecht zuvor. Der Fond betrug 45,000 Franken. - Die Direktion von Morges, welche unter ihren Gliedern die berühmten Namen Mouffon, Forel, Monod zählte, verschmolz 1824 mit der Bürgerichaft und der Betrag von 11700 Franfen der Bourse mit dem Bürgergut. - Die Bourse von Nyon gieng 1860 mit der Aufnahme der Klüchtlings-Familien ins volle Bürgerrecht im Betrag von 120,000 Fr. an ben Bürger- und Armenfond über: zu den dortigen Geichlechtern gehören die Baur und Bonnard. - Ber nahm 1860 die Flüchtlinge ins Bürgerrecht auf, sich mit bem Empfang eines Betrages von 9400 Franken der Bourse begnügend. - Die Städte Moudon, Rolle und Prerdun waren nicht im Fall, von den Nachkommen der Flüchtlinge für die Aufnahme ins Burgerrecht Gegenleistungen zu erhalten. 111

Die Kolonie von Bern vereinigte sich 1850 mit dersjenigen von Reuveville und brachte dieser bei der Einbürgerung eine Ausstattung von nahe an 95,000 Schweizersranken. Die ganze Anzahl der im Kanton Bern sich aufhaltenden Flüchtslings-Familien war auf vierzehn herabgeschmolzen, worunter die Gonzy, Lugardon, Olivier, Pagès 20. 112

In Bajel bestand von 1592 an ein Pfrundfond für die

französische Gemeinde und ein besonders verwalteter Armenssond. 1778 wurden die beiden Fonds vereinigt. 1808 betrug die Bourse der französischen Kirche in Basel 109,878 Schweiszerfranken. Mit Ende des Jahres 1875 stieg das Vermögen der französischen Kirche auf 292,320 Fr. heran. Außer den ausreichenden Mitteln für die Besoldung zweier Geistlichen besitzt die französische Gemeinde eine eigene Kirche und zwei Pfarrhäuser.

Der Exulanten-Fond in Zürich hatte bis 1767 ungefähr 50 Bermächtniffe im Betrag von 6000 Gulben empfangen und war 1798 auf 20,000 Gulden herangewachsen. Da gegen Ende des Jahrhunderts in Zürich die Exulanten völlig verschwunden waren, indem von 1774 an der Fond nicht mehr für Kranke und Bedürftige der frangofischen Gemeinde, sondern nur noch für durchreisende Glaubensgenoffen in Unspruch genommen ward, so wurde der Exulanten-Fond 1804 vom Staate der Stadt Zürich überlaffen zum Unterhalt des französischen Gottesdienstes und der in Zürich wohnenden armen frangösischen Familien reformierten Bekenntnisses. Es bildete jedoch die französische Kirche in Zürich nicht mehr eine selbständige Gemeinde, daher Taufe, Konfirmation, Trauung und Bestattung vom französischen Pfarrer nur in Folge Uebertragung eines der Pfarrgeistlichen der Stadt vorgenommen werden durfte. Da aber von jeher der Staat einen Theil der Befoldung des frangofischen Geistlichen bestritt, so verpflichtete sich die Regierung zur fernern Beisteuer und demnach wurde auch das französische Konsistorium aus Mitgliedern des Regierungsrathes und des Stadtrathes gebildet, welchem die felbständige Verwaltung des Kirchenfondes übertragen wurde. Der Kirchensond betrug bei ber Uebergabe an die Stadt 20,118 Gulden, 1846 war er auf nahe an 50,000 Franken herangewachsen und äufnete sich bis 1870 auf ben Betrag von 166,000 Franken. 113

## Schluß.

Ein volles Jahrhundert ist verstrichen, seitdem die letten evangelischen Flüchtlinge die Theilnahme und Hülfe ihrer Glaubensgenoffen in der Schweiz in Anspruch genommen; die Königsgewalt und der Priesterzwang, unter deren Druck jene zur Flucht aus der schönen Heimat gedrängt wurden, find gebrochen; Gedanken und Gesinnungen in allen Kreisen der Gesellschaft und in allen Rangordnungen ber Stände und bes Staates find völlig umgewandelt: allein jenes Band der Bemeinschaft zwischen den reformierten Kirchen Frankreichs und der evangelischen Schweiz hat sich nicht nur im Gedächtniß der auf einander folgenden Geschlechter erhalten, sondern der wohlthätige Ginflug der Schweiz auf die durch die gleiche Ronfession mit ihr verbundenen frangösischen Kirchen hat nie aufgehört. Die Kirchen und Schulen von Genf und Laufanne blieben fortwährend in Lehre und Berfaffung die Borbilder für das protestantische Frankreich, und die französischen Jünglinge verlebten an jenen Unterrichtsanstalten mit Borliebe ihre Studienjahre, da ihnen daselbst neben der reinen Lehre und der eifrigen Pflege der Wiffenschaft zugleich die lebendige Erinnerung an die ausgezeichnetesten Glaubenshelden der eigenen Nation entgegentrat. Us die Alliance évangélique im Jahre 1861 in Benf versammelt war, gereichte es dem Referenten zu großer Freude, unmittelbarer Zeuge zu sein, wie sehr die zahlreich amvesenden Glieder der frangofischen Rirche sich in der Stadt Calvins als in ihrer geistigen Heimat fühlten und mit dem wärmsten Danke ihre Anhänglichkeit an diese ihre Mutterfirche aussprachen; während es wieder hauptfächlich Nachkommen der Flüchtlings=Familien waren, in denen sich bei dieser Gelegen heit das geistige und wiffenschaftliche Leben des neuen Benf und deffen evangelische Gesinnung und gläubige Thattraft fund gab. -

Ferner legen fämmtliche evangelische Städte ber Schweiz

mit jener in den Zeiten der Noth zur Uebung gewordenen republikanischen Freigebigkeit alljährlich eine gleiche Bereitwilligsteit an den Tag, wenn die periodischen Ansprachen um Unterstützung der evangelischen Kirchen Frankreichs an die Privaten gelangen, und diese stellen sich verhältnißmäßig mit ansehnlichern Gaben an jene sernen Gemeinden ein als manche Stadt des eigenen Landes, ohne jemals mit einem ähnlichen Berlangen selbst die reichsten Gemeinden des zu großer Blüthe gelangten Frankreichs heimzusuchen.

Merkwürdiger Beise stellte die neueste Zeit abermals das driftliche Erbarmen der Schweiz auf eine außerordentliche Probe. Als jene aufs Meußerste gebrachte, dem Berderben nahe französische Armee als lette Zuflucht den llebergang in die Schweiz zu nehmen drohte, betrachteten die Feinde Frankreichs diese der Schweiz sich aufburdende Last mit Schadenfreude als eine Strafe für die vom größten Theile des Schweizervolkes den Fran-zosen erwiesene Sympathie. Mit banger Besorgniß sahen die Behörden der Schweiz dem Andrang von in achtzig Taufenden todesmüder, erichöpfter, franker Soldaten mit Tausenden von ausgehungerten Pferden entgegen. Aber die Freithätigkeit der Gemeinden und das opferwillige Mitleiden des Bolfes, wie soldes nur in der Republik sich entwickelt und bethätigt, schloß die Herzen und die Thore weit auf, so daß zur freudigen Befriedigung der Schweizer ohne Ansehen der Konfession und zum allgemeinen Erstaunen bes Auslandes, die ganze, die Schweiz überströmende Masse überall nicht nur eine theilnehmende und freundliche, sondern vielfach selbst reichliche und brüderlich sorgfältige Pflege fand. Die französischen Solbaten, welche bisher von ihren Priestern nur mit Verachtung und Abscheu von den protestantischen Retzern hatten reden hören, waren höchlich verwundert, von solchen Leuten eine so liebevolle Theilnahme zu erfahren. Bei der liebenswürdigen und dankbaren Empfänglichkeit der Franzosen für wohlwollendes Entgegenkommen machte die überaus gute und herzliche Aufnahme von Seite ber Schweizer auf sie den tiefsten Eindruck,

und doppelt nach dem furchtbaren Unglud und den entjetlichen Drangfalen. Nachdem die Frangofen Solches von Republifanern und zum größten Theil von Protestanten erfahren, mußte ihnen die Republik und der Protestantismus in gang anderm und neuem Lichte erscheinen. Die zurückfehrenden Frangosen machten daher ohne alles Parteiintereffe, aus bloger Dantbarfeit für die Republik Propaganda, und das neue Testament und die Erbauungsichriften, welche fie jum Abichied von den Schweizern empfangen, waren für Biele fo theure Andenken, daß sie auch den Inhalt zu Berzen nahmen. Es steht demnach wohl unbezweifelt mit dem Aufenthalt des französischen Beeres in der Schweiz im Zusammenhang, daß seither das evangelische Bekenntniß in allen Gegenden Frankreichs unerwartete und seit Jahrhunderten unerhörte Fortschritte macht, und daß die mittelbar und unmittelbar von der Schweiz ausgehenden Evangeliften und Kolporteure im lange verschlossenen und brach liegenden Boden Frankreichs ein ermunterndes und lohnendes Arbeitsfeld finden.

So gelang es der uneigennützigen, von wahrhaft driftlichem Geist getragenen Liebe der Schweiz, wie sie Jahrhunderte lang den um des Glaubens willen versolgten französischen Brüdern eine Stütze und ein Trost war, nun in der
letzten Zeit wieder ihr Schärslein beizutragen zur Erweckung
des evangelischen Lichtes und Lebens im begabten Nachbarvolf;
während es ihr zugleich vergönnt ist, mit den für Deutschland
wiedergewonnenen Gebieten, zunächst mit Elsaß, mannigsaltige
alte gemeinschaftliche Bande geistiger und gewerblicher Interessen
sester zu knüpsen und nen zu beleben.

# Anmerkungen.

1 S. Mörikofer, Zwingli 2c. über Maigret, vorzüglich II, 266 ff. -J. B. G. Galiffe, Procès contre Perrin etc., uenut Maigret, "agent secret et éspion du roi de France". Galiffe, der Bertheidiger der Ehre des alten Genf und der erklärte Feind Calvins und der in Genf eingewanderten Frangosen, hat das Berdienst, die Ungulänglichkeit der Geschichte Calvins und ber Kirche von Genf nachgewiesen zu haben, wie Gaberel, Bungener und Merle d'Aubigné dieselbe in apologetisch= firchlichem Sinne barftellten, indem biefe fich wefentlich an die Schriften betheiligter Zeitgenoffen hielten, bas Genfer Staatsarchiv bagegen zu fehr vernachläsigten. Allein Galiffe hat Maigret's "trahison" in bessen Abficht, Genf an Frankreich zu iiberliefern, nur behauptet, aber nicht bewiesen, während das bleibende Vertrauen Calvins und der Bürgerschaft von Genf gegen diese Beschuldigung spricht. Daß Maigret, ungeachtet feiner Berbannung, an Frankreich und an feinem König hieng, und Dienstleistungen sich bezahlen ließ, wird mit Recht bemfelben eben so wenig zum Berbrechen angerechnet, als ben Schweizern die frangofischen Kapi= tulationen, die Pensionen und die goldenen Retten. - (Grenus) Fragmens biograph. et hist., extraits des registres du Conseil d'Etat de la Républ. de Genève. 1815. — A. Roget, Hist. du peuple de Genève. T. III, p. 1 — 39. 1875.

<sup>2</sup> L. Vuilliemin, Chroniqueur, p. 104 f.

3 Zürcher Stadtbibliothek. Mscr. H. 5. Eidgenössische Geschichte. Fol. Beiträge zur Geschichte der Schweiz. Eidgenossenschaft. Bb. V. "Auszüge aus Missien, Tagsatzungsabscheiden und Instructionen, betreffend die Resormierten in Frankreich von 1531—1562. Aus Freundschaft für franz. Pf. Gesner, geschrieben v. s. Cousin Germain H. Co. Cicher zu Stadelhosen 1775 u. seq."

4 Staatsarchiv der Stadt Basel. "Acten über die Glaubensversolsgungen in Frankreich 1536—1574." 1536. Nov. 4. Strafburg an Basel.

5 Berner Staatsarchiv. "Frankreich Buch II. Dieses Buch entshaltet die Auffnahm und Vertheillung der Resorm. Claubensgenossen 2c. de A. 1537—1711."

6 Zürch. Stadtbibl. Mscr. H. 5. 1537. Dec. 30. Mörikofer, Evangelijche Fiüchtlinge. 27

- <sup>7</sup> Bulletin de la société de l'hist. du protestantisme français.
   IV. ⊗. 497 ff. Des écoles primaires et des collèges etc.
  - 8 3. Stadtbibl. Mscr. H. 5.
  - 9 3. Stadtbibl. Msc. H. 5.
- <sup>10</sup> Zürch. Staatsarchiv. Ecclesiastica Gallicana, item Italica etc. Geft. VI. 97. 1549.
  - <sup>11</sup> Bulletin III. ©. 505 ff.
- <sup>12</sup> Bafler Staatsarchiv. Acten über die Glaubensverfolgungen in Frankreich. 1536—1574. 1557. Nov.
- 13 Mörikofer, Bilber aus bem kirchlichen Leben ber Schweiz, S. 322-341. "Die frauzöf. Flüchtlinge in ber Schweiz."
- <sup>14</sup> Zürch. Staatsarchiv. Gest. VIII. 3. Literæ Variorum. Felice Orelli 1618.
- 15 Ferd. Meyer, die evangelische Gemeine in Locarno, 2 Bde. 1836. Denkschrift der Familie von Muralt 1855. Geschichte der Familie von Orelli v. Alogs von Orelli, 1855.
- 156. The Zurich Letters (Epistolæ Tigurinæ), heransgegeben 1842, 45 n. 48 in drei Bänden von der Parker Gesellschaft zu Cambridge, größtentheils nach den im Staatsarchiv und auf der Stadtbibliothek in Zürich erhaltenen Originalien. Herzogs Theol. Real-Encyklopädie, Art. England, Reformation und Puritaner 2c. Nenjahrblatt der Stadtbibliothek in Zürich 1860.
- <sup>16</sup> A. Sayous, Etudes littéraires sur les écrivains français de la réformation 1841. I, 119.
  - 17 Henry, Calvin II, Beilagen, S. 124.
  - <sup>18</sup> A. Sayous, Etudes, I, 248.
  - 19 Herzog, Theol. Real-Encyflopädie. Bd. 2. Beza S. 136.
- <sup>20</sup> J. B. G. Galiffe, Quelques pages d'histoire exacte, procès contre A. Perrin etc. 1862. S. 73. 77. 81.
  - <sup>21</sup> Bulletin etc. I. Mignet, la réformation de Genève p. 75.
  - <sup>22</sup> Bulletin. II. Calvin p. 14.
- <sup>23</sup> J. A. Galiffe, notices généalogiques sur les familles Genévoises. IV. Tom. 1829 57. Tom II. S. 281.
- <sup>24</sup> Bulletin. Seconde Série. IV. Le marquis de Vico par J. Bonnet. p. 173—192.
  - <sup>25</sup> J. Senebier, Hist. littéraire de Genève. 1787. I. P. 52.
  - <sup>26</sup> Grenus, Fragmens etc. 1543. Jun. 1.
  - <sup>27</sup> Bulletin XIII. ©. 126.
  - 28 Zürch. Staatsarchiv.
- <sup>29</sup> J. Gaberel, Hist. de l'Eglise de Genève, 1851. I. Pièces justificatives p. 182 f.
  - 30 Bilrch. Stadtbibl. Mscr. H. 5. Gidgenöffische Geschichte. Fol.

- 31 Zürch. Stadtbibliothek. Mscr. H. 6. 1569. Mz. 30. Mathæus Cognetius ad Gulterum: jedenfalls fernte der junge Franzose in Zürich ein gutes Latein.
  - 32 Zürch. Staatkarchiv und Zürch. Stadtbibl. Mser. H. 6.
- 33 Bilrch. Stadtbibliothef Mser. H. 6. 1567. Oct. 29. Beza au Bullinger.
  - <sup>34</sup> Grenus, fragmens etc. 1567. Nov. 26.
  - 35 Zürcher Staatsarchiv.
  - 36 Meseray, Hist. de France, T. V, 103.
- 37 Zürcher Staatsarchiv. 1568. Dec. 22. Der Brief in der Ueber= sețung abgefürzt.
- 38 Bulletin etc. Seconde Série, V. & VI. S. 459. 3 iiráj. Stadts bibl. Mscr. H. 6.
  - 39 Grenus, Fragmens etc. 1572. Juli 7.
  - <sup>40</sup> Bulletin etc. VIII. S. 284 ff.
  - <sup>41</sup> Bulletin etc. IX. ©. 43.
  - 42 J. Gaberel, Hist. de l'église de Genève II, S. 321 ff.
  - 43 Zürcher Staatsarchiv. Mscr. H. 6. 1573. Jan. 10.
  - <sup>44</sup> A. Sayous, Etudes lit. etc. II, 3 ff.
- 45 Grenus, fragmens etc. 1572. Oct. 9. u. 1573. Dec. 1. Bulletin IV. S. 467 ff. Jaqueline d'Entremont. Bull. VIII. S. 133 ff. Briefe von Franz und Luife v. Coligny. Bull. II. Série 2. S. 235. Bull. II. Série 3. S. 582 ff. La famille de Coligny. Haag, la France protestante. Berner Staatsarchiv. Frankreich Buch III. 1570—1636. Bafler Staatsarchiv, Acten über die Glausbensverfolgungen in Frankreich, 1536—1574. Diese beiden Archive entshalten zahlreiche Original=Briefe der verschiedenen Glieder der Familie des Admirals von Coligny. Tillier, Geschichte Berns III, 435 ff.
- <sup>46</sup> Gaberel II, Pièces justificatives ⊗. 156. Journal manuscr. du min. J. Merlin.
- $^{47}$  Bulletin etc. XII. L'église de Bâle. S. 265 ff. Jürcher Staatsarchiv 1574, Nov. 13. 1575, Sept. 28.
- 48 Zürcher Stadtbibl. Mscr. H. 6. 1572 1574. Zürcher Staatkarchiv 1573—1576. Brief der franz. Kirche 1576. Dec. 20.
  - 49 Burcher Staatsarchiv. Rante, frangofische Geschichte, I, 420.
- 50 Berner Staatsarchiv. Frankreich III. 1570—1636. Zürcher Staatsarchiv, Briefe von 1589 u. 1590. Bulletin etc. I, S. 330. (Grenus) Fragmens biographiques etc. S. 70.
  - 51 Polenz, Geschichte des franz. Calvinismus, Bd. V, S. 15 u. 86.
- 52 Th. Claparède, Hist. des églises réformées du pays de Gex, 1856. S. 48 Archiv des histor. Bereins d. K. Bern, VII. Bd. Frank-reich und die Schweiz v. Hister. S. 456.

- 53 Grenus Fragmens etc.
- 54 Mémoires et documents d'Hist. et Archéol. de Genève. Livraison XVII. 1872. S. 153—327. Théodore Agrippa d'Aubigné à Genève, par Théod. Heyer. Histor. Taschenbuch von Richs. 1873. S. 249—320 Th. A. d'Aubigné von E. L. Th. Hense. Herzogs Theos. Encyklopädie, Bd. 19.
- 55 Bibliothèque univers. Nouvelle série, Tome 52. 1844. p. 44—71. 231—254. Fragment historique sur Henri de Rohan, son séjour à Genève et sa sépulture. Neujahrsblatt der Stadtbibl. in Zürich. 1869, Herz. H. von Rohan (v. G. v. Whß). Zürch. Staatsarchiv.
- 56 Zürcher Staatsarchiv. Eidgenössische Abschiede. Th. Claparède, Hist. des Eglises réformées du pays de Gex. Gen. 1856. Diese ganz ausgezeichnete, gründliche und umfassende Arbeit, welche allen Ansorberungen einer aus den archivalischen Duellen geschöpften Forschung entspricht, erweckt um so mehr das Bedaueru, daß noch fein Kanton der französsischen Schweiz das Glück hatte, mit gleich sleißiger und umsichtiger Benutzung der Duellen eine umsassend Geschichte du refuge zu erleben.
- 57 Eirgenössische Abschiede Berner Staatsarchiv. Piedmont-Buch. Erste Persecution der Waldenser 1643—1660. A. & Piedmont-Buch B. 1661—1682. Staatsarchiv der Stadt Basel, Acten wegen der vertriebenen Piemontesen. 1603—55. J. Leger, Hist. gén. des égl. évang. des vallées de Piemont ou Vaudoises. Fol. Leyde 1669. A. Monastier, Hist. de l'égl. Vaudoise. 2. T. 1847. Herzog, Theol. Encytsopädie B. 17. Michelet, Hist. de France au 17. Siècle T. XIII, p. 363 f.
- <sup>58</sup> A. Sayous, Hist. de la littérature franç. à l'étranger. 2. T. 1853. T. 1. p. 214.
  - <sup>59</sup> J. de Silhon, Ministre d'Etat. 1668. Livre I. p. 116.
- Michelet, Hist. de France. T. XIII, p. 352 f. Ch. Weiss, Hist. des refugiés protestants de France. I, p. 101 ff.
  - 61 Michelet, ibid. p. 391.
- <sup>62</sup> Gaberel, Hist. de l'égl. de Genève. III. p. 367 f. F. Bovet, Hist. du Psautier, 1874, p. 122.
  - 63 Michelet, ibid. p. 357 ff.
  - 64 Gaberel, III. p. 369.
- 65 Bürcher und Berner Staatsardiv. Gidgenöffische Abschiede in ben angeführten Jahren.
- 66- Zürcher Stadtbibliothet: Ankländische Religionssachen 1674—1688. Tom. I. Mscr. B. 189. Ebendaselbst: Beiträge zur Geschichte der von Admiral Angter von den neapolitanischen Galceren befreiten, in Zürich aufgenommenen ungarischen Geistlichen. Mscr. H. 272. Eidgenössische

Abschiede. — Staatsarchiv der St. Basel: Collecten für vertriebene Glaubensgenossen. 1676, Nov. 6 für die evangel. Prediger aus Ungarn: Münster 1428 Pfd., St. Peter 503, St. Leonhard 300, Ennet Rheins 130, französische Kirche 110, von den Beamten auf dem Lande 88, zusammen 2561 Pfd. — Im Besitze von Oberbibliothekar Dr. Zakob Horner in Zürich befindet sich ein Gemälde mit den Bildern der beiden angessehensten der ungarischen Prediger, Stephan Sellyri und Steph. Harsanie, von Conrad Meher. Gbenso auf der Stadtbibl. Zürich.

67 Eidgenöffische Abschiede.

68 Michelet, Hist. de France. T. XIII. p. 306 f.

69 Zürcher Staatsarchiv, 1685, Sept. 10. Der vortrefssich geschriebene Brief der Isabeau d'Arbaud de Fourques ist im Styl unsverändert geblieben, nur die schlichtige, unorthographische Schreibweise ist zum leichtern Verständniß verbessert. Eine diplomatisch genaue Abschrift bringt der von Bordier in zweiter Auslage herausgegebene erste Band von Haag, la France protestante, unter dem Artikel Arbaud. — Bulletin etc. 2. Série T. V. & VI. p. 478 ff.

70 Die Staatsarchive von Zürich, Bern und Basel vom Jahr 1683.

— Zürcher Stadtbibl., Mscr. B. 189. Ausländische Religionssachen 1674

— 1688. Tom. I. — J. Chavannes, les refugiés fr. dans le pays de Vaud. 1874, p. 28.

71 Zürcher Staatsarchiv 1684. — Chavannes p. 290. — Lifte der= jenigen französischen Exulanten, welche sich den 15. März 1684 allhier (Zürich) befinden:

| Bei Herren und Meistern, die dismal nichts kosten |  |    |     |    | 219 |
|---------------------------------------------------|--|----|-----|----|-----|
| Bei Herren und Meistern sind an Tisch verdinget   |  |    |     |    | 179 |
| In dem Selnauw sind "                             |  |    |     |    | 65  |
| In der Spanwend ,,                                |  | :  |     |    | 6   |
| In dem Spital sind "                              |  |    |     |    | 5   |
| Bei Handwerchen "                                 |  |    |     |    | 19  |
| Die aus ihren eignen Mitlen leben "               |  |    |     | •  | 56  |
| In Wirthshäusern "                                |  |    |     |    | 123 |
| Zu Winterthur "                                   |  |    |     |    | 92  |
| Zu Eglisauw "                                     |  |    |     |    | 7   |
| Zu Stein "                                        |  |    |     |    | 13  |
| 311 Elg ,, _                                      |  |    |     |    | 6   |
|                                                   |  | SI | ımı | ta | 790 |

Bon bem 9. bre 1683 bis dato find alher gekommen 4592 Personen.

### Lifte vom 4. Aug.

| . Uebertrag                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|
| 2. Bei Herren und Meistern vertischgeltet sind an Mannen               |
| und Knaben 52, an Frauen und Jungfrauen 37, an                         |
| Kindern 21                                                             |
| 3. Im Spital an Kindern                                                |
| 4. Im Detenbach ,,                                                     |
| 5. Bei Handwerkern sind, die Lehrlohn bezahlen                         |
| 6. Von welchen kein Lehrlohn bezahlt wird                              |
| 7. Bei Herren und Meistern, die nichts kosten, an Mannen               |
| und Knaben 118, an Frauen und Jungfrauen 50, an                        |
| Kindern 36                                                             |
| 8. Die aus ihren eigenen Mitteln leben, an Mannen und                  |
| Knaben 61, an Frauen und Jungfr. 62, an Kindern 36 = 15                |
| 9. In Wirthshäusern, an Mannen und Kn. 12, an Frauen                   |
| und Jungfrauen 4, an Kindern 2                                         |
| Summa 59                                                               |
| Bu Winterthur 72, Stein 6, Eglisauw 10, Elg 4                          |
| Summa 68                                                               |
| 72 Bilreher Staatsarchiv 1685. — Claparède, p. 201 ff. — Wei           |
| II. p. 195 ff.                                                         |
| 73 Galiffe, Notices généalogiques, u. Haag, la France prot. Sie        |
| die einzesnen Namen. — Bulletin, X. p. 175 ff. J. Petitot etc. IX, p.  |
| 74 Bulletin etc. IX. Le refuge dans le pays de Vaud, p. 142-           |
| 153. — Haag, Du Quesne. — Chavannes etc. p. 43 & 150. — 3ü             |
| cher Staatsarchiv. — Gaberel, Les Suisses Romands et les refugi        |
| de l'edit de Nantes. 1860.                                             |
| 75 Berner Staatsarchiv, Frankreich Buch II. — Zürcher Staat            |
| archiv 1685 u. 1686. — Die französische Colonie von Bern. Halle        |
| 1845 (verfaßt von Joh. Emanuel Gouch, Angehörigem der französisch      |
| Colonie, llebersetzer ber Staatsfanglei). S. 23 f. u. 32 f. — Chavanne |
| p. 45 f.                                                               |
| 76 1684, Mai 31. Samuel Herport, Collect-Verwalter. Steuer fi          |
| die verfolgten Frangosen in der Stadt Bern und in Teutschen un         |
| Weltschen Landen 10863 Kronen.                                         |
| Sedelmeister Lerber bis 1683, Dec. 17. ausgegeben 111                  |
| Was ich vom 17. dito bis heut den französischen Exulanten              |
| und zu deren Sanden ben Weltschen Amtlenten und Wirthen                |
| allhier bezahlt                                                        |
| Summa 481                                                              |
| Restiert 6048. Hierin sind nicht begriffen 2836 Florin als Steu        |
|                                                                        |

vom Umt Morfee, die dort verblieben und nun fast verbraucht sein foll

1683, Dec. 17. - 1684, Juni 24. Rechnung von Samuel Berport der Ausgaben für die frangofischen Exulanten. Berr de la Tour Olympie, ein Prädifant zu Genf, 32 Thir. macht 38 Kronen 10 Baten. François Crest de Die 8 Thir. = 9 Kr. 15 B. Herr Prädifant De la Croix für ein ganz Kleid, Mantel und verschiedene Leinwand, auch Hut und Schu, in Allem zahlt 20 Thir., thut 24. Pierre Masson de Chambon für ein ganz Meid 51/2 Thir. = 6 Kr. 15 B. Jean Martel, Schulmeister von Die, für eine Gasjaggen 8 Kr. 10 B. Berr De la Croix lant Befehl 50 Thlr., und für Reiseunkosten 87 Franken 10 B., thut zusammen 95. herr De la Raquette, seine Benfion für 2 Monat 12. herr Romieu, ein Pradifant 6. herr Martinet, der nach Frant= reich wieder verreiset pro semel et semper 30 Thir. = 36, und ein Paar läberig Unterhosen. Herr de Renaud 24. Herr De la Charrière für ein Rleid 9 Kr. 15 B. Herr Poyer, gewesenen Prädikant zu Sevennes 24. herr Bermond, Präbikant für einen Mantel und Kleider 12. Herr Blan, Brunnier und Laurant, Prad. jedem 24, diesem noch 12. Herr Reboulet, Prad. der zu Basel Condition gefunden 12.

Herr Landvogt Bondeli zu Laufanne, Horn. bis Heum. 621 Kr. 20 B. Jfr. Landv. v. Wattenwyl zu Chillon, Horn. bis Brachm. 352 Kr. 20 B. Jfr. Landv. Manuel von Neuws "50 Kr. 10 B. Herr Schaffner Steiger zu Peterlingen, Horn. bis Mai 86 Kr. 10 B. Herr Landvogt Stürler zu Milden, Jänner bis Heum. 163 Kr. 5 B.

Meifter Leemann dem Pfister, wegen Unterhalt verschiedener

Bertriebener — 24. Juni 84 zalt . . . . . . 203 Kr. 5 B. Herr Jaques Ruchard für gleiche Kostgelter . . . . 218 Kr. 5 B. Herr de Rareru auch für Tischgelter . . . . . . 322 Kr. 23 B. 1 K. Herr Wildt, dem Falsenwirth, für Zehrung der Exus

Ausgaben an Geld 4290 Kronen 20 Bat. 1 Kr.

Un Hemden 118 Stuck.
An Schuhen 13 Paar.
An Unterhosen 4 ,,
An Ristituch 13 Even.
An Schwarz leintuch 6 ,,
An Naslumpen 2 ,,
An Wollhemd 1 ,,

| 1684, Aug. 7. bis 1685, Mai 31. Rechnung von            |
|---------------------------------------------------------|
| Hans Rudolf Grütter von Bern als Collect=               |
| verwalter der Ausgaben für die Exulanten.               |
| 1684, Aug. 8. von Samuel Herport, neuer=                |
| wältem Vogt nach Buchsee 301 Kr. 4 B. 2 Kr.             |
| 1684, Sept. 5. von Junker von Wattenwyl, Salz=          |
| caffa Verwalter 300 Kr.                                 |
| 1684, Oct. 11. von Salzkammerherr Bernh. von            |
| Fellenberg 480 Kr.                                      |
| 1684, Nov. 22. dito 600 Kr.                             |
| 1684, Nov. 28. von Ikr. in der Salzkammer durch         |
| Wechsel auf Laufanne 384 Kr. 15 B.                      |
| 1685, Febr. 2. von Bernh. Fellenberg 300 Ar.            |
| " März 18. " " 300 Kr.                                  |
| " " 18. von Ifr. von Wattenwyl in der                   |
| Salzkammer durch Wechsel auf Lausanne, so               |
| Landv. Bondeli gezogen von Hrn. Bourgeois 420 Kr. 15 B. |
| 1685, Apr. 10. u. 27. v. B. Fellenberg 600 Ar.,         |
| v. Jfr. Wattenwyl 420 Kr. 15 Batz 1020 Kr. 15 B.        |
| 1685, Mai 25. v. B. Fellenberg 240 Kr.                  |
|                                                         |

4346 Rr. 24 B. 2 Rr.

Von Sam. Herport an gebleickt ristentuch 235 Ellen. An Hemben 33 und 3 kleinere. An schwarz leinigem tuch 8 Ellen Läberhosen 2 Paar. Schuh 5 Paar. An brunem Woll Zeng  $18^{1/2}$  Ellen. Oberländer wollig tuch 8 Ell. Fuetter thuch von schliechtem Schürlet 19 Ell. 2 Nasensumpen, 1 Halbtuch, 1 Nachthuben und 2 Paar Manschetten. Item auch einen neu gemachten Bären zu besiegten die Brief nach Zürich. Ertauft Leinwand an Rhstigem Tuch  $177^{1/2}$  Ellen. An hembern 16.

### Ausgaben.

Henry le Roy für Reis nach Rolle 3 Thir.; für 3 Monat 15 Thir. Fr. Henry le Roy für Reis nach England 12 Thir. = 36 Fr. Dem jungen René de la Combe de Cluset du Chelar en Vivarais 15 Thir. = 18 Kr. David Laurens, gew. Prädit. von St. Sallin en Dauph., hier in der Stadt etabliert, welcher seit 29. März uichts empfangen sür seine Pension, hiemit ihm usgricht 196 Franken sür April bis August. Den 21. Aug. 1684 geben sür Fran und 6 Kinder 78 Kr. 10 B. Ferner sür den Sept. 53 Fr.

MIS unterstützte Prädikanten sind serner angesihrt de Saussure, Bermond, Daniel Reboulet, Benjam. Gachet, Matthieu Bonnet, Gabriel Dubois. Théophile Blanc ist in Langenthal angestellt. In

Morges halt sich auf der Advokat Froment, in Bern Jacques Chamier und Claude Brousson, ebenfalls Abvokaten.

Isaac Sagnol de la Croix, Prüdikant zu Morfee 120 Kr. Jacques Gautier, Medicus von Montpellier 48 Kr. Etienne Renier, le Manchot du Dauph. ist ihm zugelassen einen Arm machen zu lassen sür 2 Dublonen.

Herr Rafpar Wyß, der Sefretär der Exulantenkammer erhält für seine bisherige Mibe 90 Kronen.

### Den herren Landvögten in Welschland.

| Sam. Bundeli zu Lausanne, Aug. bis Oct 384 Kr. 15 B.                |
|---------------------------------------------------------------------|
| " " " Nov. bis Jänner 384 Kr. 15 B.                                 |
| Sam. Jänner, Landvogt zu Milben 79 Kr. 5 B.                         |
| Samuel Bundeli, Februar bis April 420 Kr. 15 B.                     |
| Franz Stürler, Landvogt zu Milden 118 Kr. 11 B.                     |
| Nikl. Steiger, Sohn bes Schaffners zu Peterlingen für               |
| 3 Monat 47 Thir                                                     |
| Ifr. v. Louternau, Landv. zu Jerten, für Präd. Lostier 60 Kr.       |
| Frz. L. Stürler, Amtsstatthalter zu Neuwis für 1 Jahr 176 Kr. 10 B. |
| Sam. Bundeli für 3 Monat 420 Kr. 15 B.                              |
| Den Wirthen Jaq. Ruchat, Abraham Did zur Kronen,                    |
| Sam. Leemann Bek, Dav. Wild z. Falken, Schel=                       |
| hammer zum Sternen, zusammen 580 Kr.                                |
| Ganze Ausgaben                                                      |
| Rist Tuch $412^{1}/_{2}$ Ellen. An Hemden 54 Stuck.                 |

Eine andere Rechnung Herports aus der ersten Hässte von 1684 entshält die Namen derjenigen, welche mit einer Unterstützung von Bern nach Zürich reisen. Das Viatikum beträgt zwischen 2 bis 10 Thaler, in einzelnen Fällen beträchtlich mehr. Manche, welche nichts begehren, ershalten dennoch ein Reisegeld. Der banderet Boquer (Bucher?) von Bern wird ersucht, für 130 Personen besorgt zu sein, welche sich zu Wolfschagen in Hessen Kassel niederlassen sollen, um ihnen die Reiseroute und Hülfsmittel sür den Transport von Personen und Habe zu verschaffen.

- 77 Berner Staatsarchiv, Frankreich Buch II, 1537—1711. Bürscher Staatsarchiv.
- <sup>78</sup> Bilrcher Staatsarchiv 1685. Ueber Selnau und Neuhof fieh<sup>e</sup> S. Bögelin, das alte Zürich S. 309 u. 284.
- 79 Basser Staatkarchiv: Acta wegen der vertriebenen Glaubenssgenossen 1685—1693. Basser Beiträge der Laterländ. Gesch. Bd. 7, 301 ff. Die französischen Religionsssüchtlinge in Basel, von L. A. Burckshardt. Hist de l'église française de B. par L. Junod. 1868. —

Données historiques sur la fam. de Bary par F. de Bary. 1872. — Mescher, d. medicin. Facultät in Basel 1860.

80 Zürcher Staatsarchiv für Schaffhausen und St. Vallen.

81 Bilrcher Staatsarchiv — Godet, Hist. de la Réform. et du Refuge dans le pays de Neufchatel. 1859. S. 27 ff. — Bulletin etc. IX. Refuge de Neufchatel S. 465 2c.

82 Zürcher Staatsarchiv — Berner Staatsarchiv.

A. Auszilge aus den Standesrechnungen Berns von 1686 bis und mit 1691. Totale der Jahreßeinnahmen ohne die jährlichen Activsaldos.

| 1686 Taution Standarilla                                        | 152 220     |      | ,           |             |              |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|-------------|--------------|
| 1686, Teutsche Standescasse welsche                             | 44,901      |      | 21152111112 | 198,237     | 1358         |
| 1007 tarrelate                                                  |             |      | gujummen    | 130,431     | <b>P</b> [0. |
| 1687, teutsche "                                                | 164,218     | "    |             | 000 000     |              |
| welsche "                                                       | 43,988      | "    | "           | 208,206     | "            |
| 1688, teutsche ,,                                               | 201,807     | "    |             | 001 144     |              |
| welsche "                                                       | 59,337      | "    | "           | 261,144     | "            |
| 1689, teutsche "                                                | 231,624     | "    |             | 914.000     |              |
| welsche "                                                       | 82,474      | "    | "           | 314,098     | "            |
| 1690, teutsche "                                                | 270,311     | "    |             | 255 205     |              |
| welsche "                                                       | 84,974      | "    | "           | 355,285     | "            |
| 1691, teutsche "                                                | 290,228     | "    |             |             |              |
| welsche "                                                       | 62,548      | "    | "           | 352,776     | "            |
|                                                                 |             |      | Total :     | 1,689,746   | Pfd.         |
| B. Ausgaben 3                                                   | iirichs von | 1688 | 3 bis 168   | 8.          |              |
| Reisgeld und in den Fond na                                     |             |      |             | fl. 23 Sch  | . 8 5.       |
| Fuhrlohn, Roßlohn und Mault                                     |             |      |             | fl. 24 Sch  | 6 S.         |
| Tischgelder und den Penfionari                                  |             |      |             | fl. 22 Sc.  | 4 5.         |
| Den Wirthen                                                     |             |      |             | fl. 30 Sc   | _            |
| Den Läufern, wie auch Zehrun                                    |             |      | ,           | '           | G            |
| Eglisau und Otelfingen .                                        | -           |      | 7,694       | fl. — Sch   | 4 5.         |
| Taggelder                                                       |             |      | 12,997      | fl. 37 Sch  | . 8 5.       |
| Für Kleider der Cyulanten an                                    |             |      |             | fl. 18 Sch. |              |
| an man and an and an and an | ,,          |      | 6.224       | fl. 24 Sch  | 6 5.         |
| 0.11 0.1 0x                                                     | ,,          |      |             | fl. 34 Sch  | -            |
| Other Caise and Culture                                         | ,,          |      |             | fl. 34 Sch  | •            |
| The Stellmus and Silt                                           | ,,          |      |             | fl. 21 Sch  | 0            |
| Tilly Commission                                                |             |      |             | fl. 19 Sch  | _            |
| Tim - Coders                                                    |             |      |             | fl. 20 Sch. | G            |
| Tilr Tuttar                                                     |             |      | ,           | fl. 5 Sch   |              |
| Wäharlahn                                                       | "           |      |             | fl. 19 €d   |              |
|                                                                 | ,,          |      |             |             |              |
|                                                                 | L           | atus | 120,402     | ft. 15 Sch  | . 11 D.      |

| Tra                                    | nsport   | 120,402 | fl. 1 | 15 Sch. 11 H. |
|----------------------------------------|----------|---------|-------|---------------|
| Was über die Matraten ergangen .       |          | . 951   | fl. 2 | 24 Sch. —     |
| Was über den neuen Hof ergangen .      |          | 370     | fl. S | 87 Sch. —     |
| Für Bücher, Papier 2c                  | . : .    | 369     | fl. 1 | 17 Sch. 5 H.  |
| Rammerzins                             |          | . 642   | fl. E | 39 Sch. —     |
| Den Kranten, Kindbetterinnen, Badern   |          | . 658   | ĵί    | — Sch. 4 H.   |
| Den Aerzten '                          |          | . 738   | fl.   | 7 Sch. 1 H.   |
| Lehrlohn                               |          | . 2,069 | fl. I | 14 Sch. 8 H.  |
| Den Werkleuten im Selnau               |          | . 6     | fl. 1 | l4 Sth. —     |
| Wegen den Piemontesern                 |          | . 250   | fl. 2 | 27 Sch. —     |
| Nach Bern geschickt                    |          | 2,908   | fl. 8 | 32 Sch. —     |
| Nach Winterthur, Stein, Bülach, Eglisc | ın, Elgg | 2,010   | fl. 3 | 32 Sch. —     |
| Allerlei                               |          | . 1,477 | fl. I | 17 Sch. 3 H.  |
|                                        |          | 132,956 | fl. 8 | 37 Sch. 8 H.  |

Dazu kommen noch vom Jahr 1688 Ausgaben von 14,102 fl. 5 Sch.

C. Verzeichniß der durch Schaffhausen passierenden Exulanten von 1683-1689.

|        | Dec. | Nov. | Dct. | Sept. | Aug. | Jul. | Jun. | Mai. | Apr. | Mrz. | Febr. | Jan. |       |
|--------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|
| 51     | 39   | 12   |      |       |      |      |      |      |      |      |       |      | 1683. |
| 253    | 5    | 7    | 3    | 16    | 10   | 11   | 29   | 31   | 47   | 25   | 31    | 38   | 1684. |
| 530    | 189  | 65   | 92   | 63    | 36   | 8    | 14   | 17   | 18   | 19   | 3     | 6    | 1685. |
| 5242   | 250  | 324  | 327  | 221   | 306  | 338  | 451  | 493  | 560  | 877  | 626   | 469  | 1686. |
| 3 9006 | 556  | 962  | 1394 | 2836  | 860  | 491  | 421  | 455  | 393  | 255  | 202   | 177  | 1687. |
| 4506   | 180  | 168  | 327  | 480   | 361  | 390  | 453  | 666  | 484  | 291  | 270   | 436  | 1688. |
| 507    |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      | 332   | 175  | 1689. |

20,095

Durch Zürich paffierten von 1683 bis 1691 27,081 Personen.

- <sup>83</sup> Weiss, II, p. 218 ff. Picot, Hist. de Genève 1811. II, p. 285, III, p. 176.
- 84 Zürcher Staatkarchiv. Zürch. Stadtbibl. Schriften betreffend die franz. Exulanten Mscr. F. 153.
- 85 Staatsarchiv der Stadt Basel: Acta wegen der vertrieb. Glaubens= genoffen, 1699—1719.
- s6 Zürcher Staatsarchiv. Berner Staatsarchiv. Piedmont-Buch C. 1686 u. 1687. — Monastier, Hist. de l'église vaudoise, I u. II. 1847. — Basser Staatsarchiv.
- 87 Berner Staatsarchiv. Piedmont-Buch D. 1688—1689. Frant-reich, Buch II. Monastier. Hist. des Vaudois II, Chap. 25. Hist. de la glorieuse rentrée des Vaudois dans leurs vallées (an-

geblich von H. Arnaud) 1710 u. 1845. — Tillier, Gesch, des Freistaates Bern, IV, S. 322 ff.

Die Geschichte des Einsalls in Savoyen ist um so umständlicher gesgeben worden, weil die verschiedenen Einsalls-Versuche sowohl in der Hist. de la glorieuse rentrée, als nach derselben in Monastier nicht mit gehöriger Klarheit aus einander gehalten worden sind.

ss Zürcher Staatsarchiv. — Bulletin etc. VII, p. 300. VIII, p. 590. IX, p. 196. — Haag, la Fr. prot. — Weiss II, 41.

s9 Sayous, Hist. de la littér. fr. à l'étranger, I, p. 221. —
 Weiss II, p. 104.

90 Bürther Staatsarthiv. — Haag, Art. Massue, marq. de Ruv. — Weiss, II, p. 313. — Chavannes, les réfug. dans le pays de Vaud. p. 44 u. 222.

91 Zürcher Staatsarchiv. — Chavannes, p. 248.

92 Zürcher Staatsarchiv. — Bulletin VII, p. 45. Mémoire de H. de Mirmand. — Chavannes p. 292. — Godet, Hist. de la Réform. et du refuge, p. 295.

93 Zürcher Staatsarchiv. — Basser Staatsarchiv: Collecten für verstrieb. Glaubensgenossen. 800.

<sup>94</sup>a. Zürcher Staatsarchiv. Mscr. H. 7. Parhser resation wegen Genf von Anech.

94 b. Zürcher Staatsarchiv. Simmlersche Sammlung, Mser. 183. Band XXVIII, 1687—1693. "Bortrag des Ministerii, betreffend die französischen Recruen und die in Frankreichs Dieusten stehenden eidgenössischen Bölter. Den 12. April 1689 von Herrn Anton Klingler." Der Bortrag ist wörtlich wiedergegeben, nur mit Weglassung der schwülstigen biblischen und klassischen Rhetorik.

95 Zürcher Staatsarchiv. — In auffallendem Widerspruch mit den Opfern, welche die evangelische Schweiz in den neunziger Jahren des siedzehnten Jahrhunderts für fremde Arme bringen kounte und wollte, steht die Darlegung des Neujahrblattes der Hülfsgescuschaft von Wintersthur 1874, Aus der Geschichte des zürcherischen Armenwesens". Es werden weitläusige pfarramtliche Berichte über den Zustand der Armen aus dem Jahr 1692 augeführt, und daraus allgemeine Schlüsse über den Zustand der Armen der Landschaft Zürich, über die obrigkeitliche Armenpslege und über die verderbliche Finauzwirthschaft der alten Regierung von Zürich gezogen, wornach diese als eine besonders schlechte hingestellt wird. Es ist aus historischem Standpunkt ein kann zu rechtsertigendes Versahren, die Obrigkeiten vergangener Jahrhunderte nach dem Nasstade der Fortschritte unserer Zeit anzusafssen und zu verurtheilen. Es wird dort übersehen oder absichtlich verschwiegen, daß die Petitionen der Geistslichen sit den Irmen ihrer Gemeinden aus dem Jahre 1692 auf ein

ausnahmsweises Noth- und Hungerjahr fallen, wo die Seelforger gur Erweckung des obrigkeitlichen Erbarmens die Farben start auftragen, und namentlich eine viel größere Zahl mittelloser und hülfsbedürftiger Fami= lien aufzuführen haben, als in gewöhnlichen Jahren. Befonders ungerecht ift es, den Zustand der Armen des Gebietes von Zurich durch die Schuld ber bamaligen Obrigteit ichlechter finden zu wollen als anderswo. Wegen dieses Gemälde eines trostlosen Zustandes der Verarmung und des Bettelwesens (welches weniger durch die Urmen des Zürcher Gebietes, als durch diejenigen der gemeinen Herrschaften und des Auslandes veranlaßt wurde und daher zu den berüchtigten Betteljagden führte) spricht haupt= fächlich die Vorsorge sämmtlicher evangelischer Regierungen der Schweiz für die fremden Armen, wogegen das eigene Bolk, und namentlich das= jenige des Kantons Zürich, nicht nur keine Einsprache erhob, sondern im Stande war, durch freiwillige Rolletten zum Unterhalte der fremden Glaubensgenossen im eigenen Lande beizutragen. Wenn uns die Belege für die ganze Reihe der neunziger Sahre abgeben, so zeigen doch die vorhan= denen Aften, daß in den Jahren 1794 (welches von den Geiftlichen ebenfalls als ein Jahr "des Hungers und des Clends" bezeichnet wird) und 1697 sammtliche Geiftliche der Landschaft Zürich ihren Gemeinden nicht nur Hilfsbeiträge für die evangelischen Flüchtlinge zumutheten, sondern von ihnen auch erhielten. In jenen Jahren gieng auch der Anstoß zur Fort= sendung der Flüchtlinge nicht von Zürich aus, sondern von Genf und Bern, welche, wie Schaffhaufen, über die Noth und die Unzufriedenheit der eigenen Bevölkerung zu klagen haben, während Zürich sich nicht damit entschuldigt. Es ist wahrhaft schade, daß die werthvollen statistischen Angaben jener Schrift durch unrichtige Schliffe verdunkelt werden. - Wir fügen noch jene monatliche Rechnung ber Stadt Zürich für die Ernlanten aus ben neunziger Jahren bei, unsern Lesern ben Schluß überlassend, was eine Behörde für die Landeskinder gethan haben mag, welche mit folder Sorgfalt für die fremden Armen bedacht war.

| Die 4 Ministri und ihre Haushaltungen, darunter<br>Reboulet (diesem 1 Viertel 3 Jumi Kernen |        |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|
| und 11 Kopf Wein) an Geld                                                                   | 49 ft  | ĺ    | Sch. — H. |
| 34 Vertischgeltete 71/2 Mutt Kernen, 53/4 Eimer                                             | ,      |      | , e       |
| Wein                                                                                        | 88 ft  | . 28 | Sch. 4 H. |
| 49 Personen, 81/2 M. Kernen, 4 Eimer 81/2 K.                                                |        |      |           |
| Wein, an Geld                                                                               | 63 fl  | . 38 | Sch. 4 H. |
| 32 Personen an Geld allein                                                                  | 62 fl  | . 34 | Sch. — H. |
| 5 Personen, ein Mutt Kernen, 1 Eimer Bein.                                                  |        |      |           |
| 20 Personen neben 1 Mutt 11/2 Viertel A.                                                    | 11 fl  | . 20 | Sch. — H. |
| Latus                                                                                       | 276 fl |      | Sch. 8 H. |

| Transport 276 fl. — Sch. 8 H. Kammerzins                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| An Kernen 18 Mutt, 1 Biertel, 11/2 Jmmi. An Wein 11 Cimer 11 Kopf.          |
| Ein noch besseres Zengniß giebt die Kollette des Kantons Zürich             |
| vom 21. Nov. 1697.                                                          |
| "Collecte für die Exulanten und die in den letzten eilf Jahren geschädigten |
| Glaubensgenoffen: Rechnungsgeber Kaspar v. Muralt."                         |
| Groß Münster                                                                |
| Stration 1920 ff                                                            |
| Fraumünster (darunter 13 fl. von Exulanten) . 1958 fl.                      |
| Beter                                                                       |
| Fraumünster (darunter 13 fl. von Exulanten) . 1958 fl.  Peter               |
| Waisenhauß 149 fl.                                                          |
| 10,281 ft. 27 Sch. 2 H.                                                     |
| Die Filialen (um Zürich) 156 fl.                                            |
| Bürichsee Kapitel 700 fl.                                                   |
| Freiamt Rapitel                                                             |
| Steiner Rapitel 478 fl.                                                     |
| Winterthurer Rapitel                                                        |
| Elganer Kepitel                                                             |
| Ober Wehikoner Kapitel                                                      |
|                                                                             |
| Regensberger Kapitel                                                        |
| Winterthur 512 fl.                                                          |
| Billach                                                                     |
| Stein                                                                       |
| Eglifan                                                                     |
| Bädenschweil 137 st.                                                        |
| Andelfingen 102 fl.                                                         |
| Küßnacht und Erlenbach 100 ft.                                              |
| Summa 15,037 ft. — Sch. 10 g.                                               |

96 lleber die Auswanderung der Flüchtlinge aus der Schweiz fast gang nach den Urfunden des Burcher Staatsarchivs nebst einigen Ergan-

zungen aus benjenigen von Bern und Bafel.

<sup>97</sup> Weiss II, p. 210 ff. — Gaberel, les Suisses Romands et les réfugiés, 1860, p. 14.

98 Berner Staatsarchiv: Journal des Directeurs des Réfugiés, und Livre des délibérations des Inspecteurs des Réfugiés 1689—1695. — Die franzöhische Kolonie in Bern. 1845.

99 Bulletin etc. IX, p. 142 - 153. 196 ff. Le refuge dans le pays de Vaud. — La bourse fr. de Lausanne (Solomiac) 1859.

100 Chavannes etc.

101a. Basser Staatsarchiv: Acta wegen der vertriebenen Glaubens= genossen 1685 — 1693. — Hist. manuscrite de l'église fr. de Bale, de 1569 à 1720. — Junod, l'église fr. de Bale.

101b. Bürcher und Baster Staatsarchiv. — Bulletin, Tom. 19 u. 20. Deuxième Serie, p. 337—353. L'émigration des Prot. de la Principauté d'Orange.

102 Zürcher und Basser Staatsarchiv. — Mémoires de Pierre Carrière dit Corteis Past. du Désert. Hist. des misères d'autrefois, 1685—1730. Publiée pour la prem. fois par J. G. Baum, Strassb. 1871. — H. P. de Limiers, Hist. de Louis XIV. T. VIII, 35.

103 Die Staatsarchive von Bilrich, Bern und Bafel. Ans letterm: Acta wegen ber vertriebenen Glaubensgenoffen, 1707—1739.

Ad confoederatas Helvetiæ civitates Evangelicæ Religioni addictas Carolus etc. Ex litteris quas generosus Marchio de Rochcgude ad nos pertulerat indignam eorum sortem comperimus, qui in Gallia ob constantem Religionis Evangelicæ confessionem damnati inter ergastula actriremes miseram vix trahunt animam, existimare autem vos non exiguo illis fore solatio, si apud regem Galliæ pro iisdem nostram imponeremus autoritatem. Equidem piam quam pro consortibus Religionis geritis curam non possumus non magnopere laudare. Optamus tam facile inveniri posse viam, illos sublevandi, quam justa nos eorum miseratio tangit, qui Religionis causa immeritas luunt poenas. Circumspicientibus autem nobis omnes Rationes, quas præsens rerum conditio suggesserat, non convenientior ulla hoc tempore visa est, quam ut ablegato nostro qui in Parisiis commoratur, mandaremus hoc negotium aulæ Gallicæ quam diligentissime repræsentare, omnemque impendere curam quo supplicibus hisce gratia obtineatur ac allevatio desiderata; quod si illis mitior hoc pacto impetrari possit conditio, admodum lætabimur. Utcunque cedat confidimus vos edocumentum habituros nobis non defuisse Voluntatem et Religionem vestris desideriis gratificandi. De cætero Vos Vestrasque civitates sincere prosequimur benevolentia, de qua March. R. eadem fide ac diligentia, qua nobis vestra in nos studia exposuit, certiores Vos redditurum non ambigimus.

Dabantur in Wisniza ad Brestiziam Cujaviæ die  $\frac{\text{VIII}}{\text{XVIII}}$  Nov. Anno MDCCVII. Vester Benevolus

Carolus.

C. Piper.

Zürcher Staatsarchiv: 1708, Sept. 11.

Anna, Dei gratia. Magnæ Britanniæ, Franciæ et Hiberniæ Regina, Fidei defensor etc.: Illustribus atque Amplissimis Dominis Consulibus, Scultetis, Landammannis et Senatoribus Cantonum Helvetiæ Evangelicorum Tiguri, Bernæ, Glaronæ, Basileæ, Schaffhusii, Abbatiscellæ, Sti Galli et Biennæ, amicis nostris Charissimis, salutem. Marchio de Rochegude Vir ob eximiam erga Deum pietatem et maximam erga homines benevolentiam nunquam satis laudandus, nobis fusius ostendit, quali studio et ardore fidelium Christi Cultorum causam suscepistis, qui conscientiæ intemeratæ ergo inter Gallicarum Triremium poenas, et omnium rerum inopiam summo cum dolore vitam trahunt. Idem edocuit quam feliciter vestro nomine egerit apud Potentissimum Sueciæ Regem adeo ut autoritatem suam interponeret Princeps invictissimus, quo miseri homines a Triremium squalore et Cruciatibus in pristinam libertatem vindicentur. Nobis quidem quam maxime in votis est, ut operam nostram in sublevandis Fratrum nostrorum miseriis, puræ et illibatæ Religionis causa durissima sustinentium, conferre possemus, sed quum id temporum rationes prohibeant, non possumus quin studium Vestrum debitis laudibus prosequamur, Vosque hortemur, quamvis per Vos ipsos incitatos, ut in perficiendo opere supremo certe Numini acceptissimo Curam omnem, auctoritatemque et Consilia sedulo impendatis. De Cætero Vos, Resque Vestras Divini numinis Tutelæ ex animo commendamus. Dabantur in arce nostra Vindesoræ die 11. mo mensis Septembris anno domini 1708, Regnique Nostri Septimo -

Vestra bona Amica
Anna R.

<sup>104</sup> Staatsarchive von Zürich, Bern und Basel. — Monastier. — Chavannes.

<sup>105</sup> Zürcher Staatsarchiv. — Berner Staatsarchiv: Frankreich Buch K. K. Negotiationen und Intercessionen für die Resug. 1698—1733.

<sup>100</sup> Zürcher Staatsarchiv. — Mémoires de P. Carrière dit Corteis. Publ. par J. G. Baum, 1871. — Court: La France protest. u. Bulletin. — Herzogs Theol. Encyklopädie: Court, Rabaut.

<sup>107</sup> Herzogs Theol. Encyklopävie. — Chrifil. Boltsbote von Bafet.

1873, Nov. 12. — Zürch. Staatsarchiv. — Die französische Colonie in Bern S. 70. — Chavannes, p. 29. — Bulletin, II, p. 241.

108 Zürcher Staatsarchiv.

109 Zürcher Staatkarchiv. — Zürcher Stadtbibl. Mscr. B. 319 fol. — Bern. Staatkarchiv. 1. Journal des Directeurs des Ref. 1694—1695. — Bulletin. 2 Serie I. — Zürcher Stadtbibl. Mscr. B. 189 a. Ankländische Religionkschen 1689—1700. — Bulletin IV. p. 376—381. Les galériens protest. de Marseille. — Weiss, II, p. 279. — Hist. de l'egl. fr. de Bâle par Junod, p. 22.

110 Zürcher Staatsarch. — Berner Staatsarch.: Frankreich Buch K. K. Negotiationen & Intercessionen für die Refug. 1698 — 1733. Eidgenöfsische Abschiede. — Limiers, Hist. de Louis XIV. T. X, p. 102. — Zürcher Stadtbibl. Manuscr. F. 153. — Bulletin etc. I. p. 177 und V. p. 71 s. — Berner Taschenbuch 1865. Die Galeerensträssing in Frankreich von W. Fetscherin S. 146 — 174. — Mörikoser, Bülder aus dem kirchl. Leben der Schweiz, 1864. S. 338.

<sup>111</sup> Weiss II, p. 277 ff. — Chavannes p. 130 u. 284 ff.

112 Die frangösische Kolonie in Bern. 1845.

Relation de M. le pasteur Bernus à Bâle. 1876.

113 Archiv des Stadtrathes in Zürich: Bericht an den Stadtrath über die Verhältnisse des französischen Kirchensonds, den 26. Jan. 1848, von H. E. Mousson, Stadtpräsidenten; und Bericht an den Regierungszath von J. B. Sphri, Stadtschreiber.

Der erste Bericht enthält nach dem "Politischen Handbuch der Stadt und Landschaft Zürich von 1796" folgende Angaben in Betreff der Unterstützungen, welche den evangelischen Flüchtlingen von Zürich zu Stadt und Land zu Theil wurden: "Von 1685 bis 1692 wurden zu ihren Gunsten in den Stadtlirchen über 68,000 Gulden, in den Landklirchen über 22,000 sl. gesteuert, wozu nahe an 60,000 sl. von Seite des Staates hinzukamen. Ueberdem wurden den durchreisenden Exulanten 2959 Mütt Korn und 14,771 sl. an Geld ausgetheilt."

Bur nähern Begründung und Ergänzung dieser Angaben mögen folsgende Berzeichnisse dienen, welche im Zürcherischen Staatsarchiv enthalten sind, und mit den Fehlern und Lücken angeführt werden, wie sie sich in den Originalien vorsinden.

Extract aus 24 Nechnungen, was an Kernen, Wein und Geld Proselhten verwendet worden, vom 20. Xbr. 1686 bis ult.

| Jahr.      | Kernen.                    | Wein.                | Geld.       |
|------------|----------------------------|----------------------|-------------|
|            | Mutt. Vtl. Blg. Jmmi.      | Eim. Bil. Ropf. Maß. | fl. Sch. H. |
| 1687       | $179 \ 1 \ 1 \ 1^{1}/_{2}$ | 161 1 1 1            | 31215 24 9  |
| 1688 u. 89 | 251 1 3 —                  | 199 1 7 —            | 28003 2 6   |
| 1690       | $447 \ 2 \ 2 \ 1^{1}/_{2}$ | 182 3 1 1            | 23684 2 2   |
| 1691       | 202 — — —                  | 51 1 — —             | 8384 19 4   |
| 1692       | 195 1 — —                  | 48 3 4 1             | 7486 13 —   |
| 1693       | 150 2                      | 34 1 4 1             | 8012 26 6   |
| 1694       | 135 1                      | 28 — 6 —             | 7907 9 4    |
| 1695       | 123 1 2 —                  | 26 6 -               | 6205 17 —   |
| 1696       | 120 3 — —                  | 29 1 1 —             | 6486 2 10   |
| 1697       | 116 1 — —                  | 29 — 6 —             | 6011 1 —    |
| 1698       | 130 1 — —                  | 36 — 6 —             | 5852 39 —   |
| 1699       | 125 — — 3                  | 31 3 5 1             | 5637 35 6   |
| 1698 u. 99 | Piemonteser:               |                      | 23328 2 7   |
| 1700       | 101 — — —                  | 19 3 6 —             | 4139 13 —   |
| 1701       | 94 — — —                   | 18 — 6 —             | 3892 23 10  |
| 1702       | 93 2 — —                   | 20 — 4 —             | 3563 22 6   |
| 1703       | 103 2 — —                  | 22 — 6 —             | 3704 29 2   |
| 1704       | 103 3 — —                  | 29 — 6 —             | 3668 37 —   |
| 1703 u. 4  | Oranier:                   |                      | 13333 6 8   |
| 1705       | 117 2 — —                  | 41 2 6 —             | 3810 17 —   |
| 1706       | 116 3 — —                  | 38 2 — —             | 3455 18 —   |
| 1707       | 107 2 — —                  | 34 2 7 —             | 3697 39 4   |
| 1708       | 156 — — —                  | 35 — 2 —             | 3689 39 10  |
| 1709       | 193 — — —                  | 36 — 6 —             | 3563 7 —    |
|            | 3363 2 1 11/2              | 1153 2 5 1           | 218773 8 10 |

an die Resugierten aus Frankreich und Piemont, auch an die Xbr. 1709. Ausgestellt vom Sihlheren H. Heinr. Scheuchzer.

| Hindurchgereist. | Proselhten.  | Pensionarii u. die sonst<br>assistiert worden. | Liste aller Refugierten auf 1 mo Jenner. |
|------------------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 8118             | - 1          | 424                                            | 1272                                     |
| 6055             |              | 300                                            | 1046                                     |
| 4040             | <del>-</del> | 262                                            | 627                                      |
| 1293             | -            | 220                                            | 626                                      |
| 1106             |              | 186                                            | 434                                      |
| 1775             | -            | 225                                            | 433                                      |
| 684              | 24           | 195                                            | 354                                      |
| 251              | 51           | 189                                            | 338                                      |
| 661              | 50           | 199                                            | 360                                      |
| 657              | 60           | 186                                            | 355                                      |
| 970              | 108          | 188                                            | 366                                      |
| 801              | 65           | 135                                            | 294                                      |
| 685              | _            | _                                              | Managapa.                                |
| 451              | - 81         | 108                                            | 169                                      |
| 401              | 69           | 99                                             | 178                                      |
| 379              | 60           | 116                                            | 188                                      |
| 217              | 43           | 124                                            | 192                                      |
| 180              | 60           | 128                                            | 204                                      |
| 253              | - 1          | _                                              | _                                        |
| 363              | 60           | 109                                            | 215                                      |
| 183              | 63           | 103                                            | 195                                      |
| 195              | 63           | 98                                             | 185                                      |
| 210              | 78           | 95                                             | 182                                      |
| 514              | 80           |                                                | 190                                      |
| 30445            | 1050         |                                                | 8403                                     |

Auszug aus den folgenden Rechnungen.

| Jahr. | Kernen. | Wein.            | Geld.   | Gesammtzahl. | Selbständig. | Gale=<br>riens. |
|-------|---------|------------------|---------|--------------|--------------|-----------------|
| 1710  | 102     | $37  1  4^{1/2}$ | 955     | 168          | 76           |                 |
| 1711  |         | -                |         | 170          | 77           |                 |
| 1712  | -       |                  |         | 199          | 68           |                 |
| 1713  |         |                  |         | 170          | 77           | 20              |
| 1714  |         |                  |         | 204          | 78           | 19              |
| 1715  | 1       |                  |         | 203          | 68           | 17              |
| 1716  | 270     | 30 — 12          | 3627 32 | 226          | 76           |                 |
| 1717  | 297     | 28               | 3716    | 224          | 74           | 36              |
| 1718  | 283     | 22               | 3539    | 218          | 67           | 41              |
| 1719  | 258     | 22               | 3404    | 264          | 105          | 50              |
| 1720  | 252     | 20               | 3230    | 233          | 100          | 41              |
| 1721  | 227     | 18               | 3013    | 214          | 79           | 33              |
| 1722  | 216     | 18               | 2863    | 216          | 102          | 35              |
| 1723  | 213     | 21               | 2940    | 196          | 86           | 23              |
| 1724  | 193     | 21               | 2815    | 172          | 74           | 27              |
| 1726  | 1621/2  | 20               | 2484    | 150          | 57           | 25              |
| 1727  | 156     | 20               | 2532    | 149          | 61           | 24              |
| 1728  | 141     | 22               | 2353    | 145          | 50           | 22              |
| 1729  | 144     | 22               | 2295    | 139          | 47           | 17              |
| 1730  | 120     | 23               | 2106    | 140          | 59           | 16              |
| 1731  | 136     | 25               | 2055    | 137          | 42           | 15              |
| 1732  | 124     | 25               | 1978    | 138          | 45           | 12              |
| 1733  | 129     | 31               | 2041    | 145          | 47           | 12              |
| 1735  | 142     | 30               | 1969    | 142          | 45           | 12              |
| 1736  | 130     | 27               | 1750    | 137          | 51           | 9               |
| 1738  | 136     | 32               | 1766    | 115          | 30           | 8               |
| 1739  | 136     | 33               | 1697    | 109          | 28           | 8               |
| 1740  | 130     | 31               | 1633    | 115          | 33           | 8               |
| 1741  | 127     | 32               | 1598    | 110          | 29           | 7               |
| 1742  | 135     | 32               | 1655    | 106          | 27           | 7               |
| 1743  | 125     | 28               | 1459    | 103          | 29           | 6               |
| 1744  | 123     | 28               | 1416    | 91           | 21           | 6               |
| 1745  | 119     | 31               | 1473    | 94           | 26           | 6               |
| 1748  | 116     | 28               | 1289    | 81           | 16           | 4               |
| 1749  | 88      | 22               | 1033    | 73           | 15           | 2               |
| 1750  | 71      | 18               | 834     | 73           | 18           | 2               |

Fortsetzung.

| Jahr. | Kernen. | Wein. | Geld. | Gesammtzahl. | Selbständig. | Gale=<br>riens. |
|-------|---------|-------|-------|--------------|--------------|-----------------|
| 1751  | 71      | 20    | 781   | 76           | 20           | 2               |
| 1754  | 80      | 14    | 752   | 75           | 19           | -               |
| 1755  | 78      | 14    | 795   | 74           | 17           |                 |
| 1756  | 91      | 14    | 818   | 66           | 5            |                 |
| 1758  | 76      | 14    | 743   | 61           | 10           |                 |
| 1759  | 76      | 14    | 763   | 60           | 9            |                 |
| 1760  | 76      | 14    | 740   | 59           | 9            |                 |
| 1761  | 73      | 14    | 715   | 58           | 9            |                 |
| 1762  | 71      | 12    | 597   | 58           | 8            |                 |
| 1763  | 66      | 11    | 625   | 51           | 8            |                 |
| 1764  | 62      | 10    | 600   | 51           | 8            |                 |
| 1765  | 62      | 10    | 589   | 45           | 4            |                 |
| 1766  | 62      | 10    | 589   | 45           | 4            |                 |
| 1767  |         |       |       | 42           | 4            |                 |
| 1768  |         |       |       | 42           | 4            |                 |
| 1769  |         |       |       | 41           | 4            |                 |
| 1770  |         |       |       | 36           | 4            |                 |
| 1772  |         |       |       | 30           | 4            |                 |

Wenn man im Allgemeinen in runden Zahlen sich ausdrücken will, so ist anzunehmen, daß von der Aushebung des Ediktes von Nantes an bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts 40—50,000 Flüchtlinge durch Zürich passierten und fürzere oder längere Zeit sich daselbst aushielten, sür welche etwa 300,000 Gulden, 10,000 Mutt Korn und 2000 Eimer Wein verwendet wurden, ohne der unentgelblichen Jahre langen Wohlstaten der Privaten zu gedenken.

Drudfehler.

S. 26, o. 3. 6, ftatt huwirten lies fumbirten.

C. 40, o. 3. 2, ftatt Boat lies Baab.

S. 173, u. 3. 7, ftatt crismes lies Nismes.

S. 174, u. 3. 17, ftatt crice lies Nice.

Drud von Böfchel & Trepte in Leipzig.



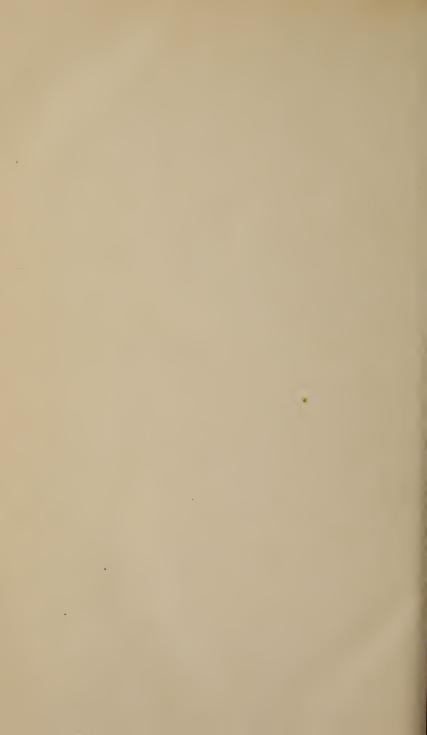



# Date Due B PRINTED IN U. S. A.



